





Tel. (610) 660-0132 Fax (610) 660-0133 info@mckittrickrarebooks.com

## Bruce McKittrick

Rare Books, Inc.

# SUBVERSIVE DICTIONARY?

1717-1782. Oetinger, Friedrich Christoph.

Biblisches und Emblematisches Wörterbuch. s.l., s.n.

1776. 8vo. [xiv], 855, [11]p.

Contemporary gray boards (spotted), red edges.

terms — whores, riddles, death, travel, snakes, debt, fire, demons, First Edition, so controversial that it appeared without the author's or publisher's names or the place of printing. Taking the Testament. In good condition (two margins snagged, index outer etc. — to counter Teller's 1772 Rationalist dictionary of the New emblematic and spiritual context some six hundred Scriptural whole Bible as his territory, Oetinger sets in their correct margins slightly stained).

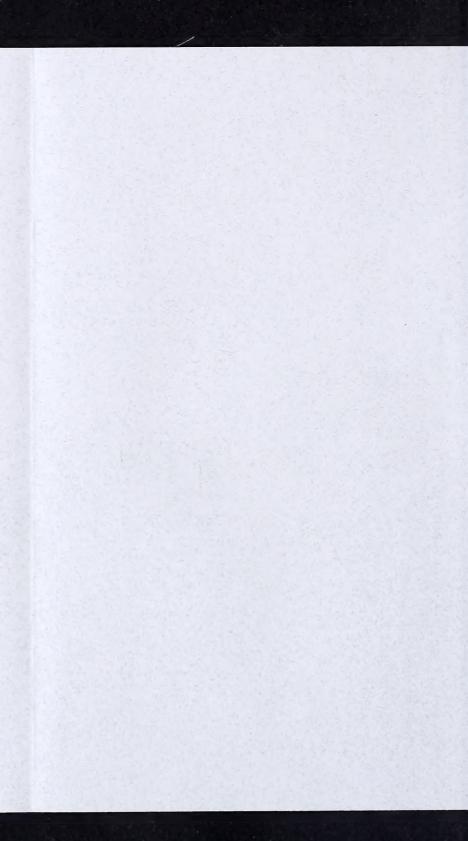

Digitized by the Internet Archive in 2013



#### Biblisches

und

Emblematisches

### Mörterbuch,

dem

#### Tellerischen Wörterbuch

und Anderer

falschen Schrifterklärungen entgegen gesest.





RCC dols-111

BS 440 .048 1276x



#### Vorrede.

in Wörterbuch über die heilige Schrift machen, ist ein Geschäft, wie Petri Nep flicken. Es ist mühsam für Lehrer und Zuhörer. IS sus septe das Gebet des Vaterunsers aus lauter gewohnten im Talmud gängs baren Worten zusammen. Das Gebet ISsu war das kürzeste Wörterbuch; jeho aber wird es ein langes Werk wegen den Spihsindigkeiten der Parthepen. Doch weil man heut zu Tag in heiliger Schrift so eigenwillig herumwühlt, so ists nothig.

Derjenige wühlt in der Schrift herum, der seinen Einfällen, so galant und schön ste sind, traut; Der ein Erfinder senn will von neuen Gedanken, da er doch das, was ihm gegenüber steht, nicht mag zu Nath ziehen. Man muß sich gleichwol behelfen mit einer so gezwungenen Urt zu erklären, biß GOtt die eigentliche reine Sprach nach Zeph. 3, 9. wieder herstellt unter allen Nationen. Man muß wes der mehr noch weniger denken, als die Schrift, nicht nur wortlich, sondern nach den verborgenen Aussichten, besagt.

Ein Gartenhauß, nach Alleen gebaut, hat viele Aussichten; diese gehören zum ganzen Sinn. Nun mennen viele, was nicht wörtlich in der Schrift stehe, solle man nicht hinein tragen; aber man suche zuvor das, was wörtlich da steht; man entziehe sich nicht, wie die, die oben aus wollen, ehe sie das bedacht, was wörtlich zu lesen. Wenn man alles, was wörtlich zu lesen.

lich zu lesen, wohl zusammen faßt: so merkt man erst die Aehnlichkeit der Cons sequenzen im Ganzen. IEsum ehrt man, wann man glaubt: er habe am vernehms lichten geredt, und zwar in orientalischen kurzen Worten, die den Sinn nicht zers streuen.

Das fürzeste Wörterbuch ist im Ges bet des HErrn, als: Bater; himmel; Nahmen GOttes heiligen; kommen des Königreichs; Wille GOttes, so weitzer in den Himmeln geht, so weit, und nahe soll er auf Erden werden, nemlich auf der neuen Erden, wann alle Nationeit um die Stadt GOttes wohnen werdens Tägliche Nahrung, tägliches Brod; Bers gebung der Schulden von Gott bitten nach dem Muster, wie wir aus Einsicht unters Elends sollen andern nachsehen; Wersuchung, Unglick, Werhängniß in der grossen Welt, um diese sollen wir bits

1(3

ten; daß wir nicht hinein gerathen, ohne daß wir zurück kommen; als z. E. Wer nur den Heiland liebt, und seine Kinder versäumt, sie nicht lesen und lernen läßt, der stürzt sich in eine Versuchung, daraus er nicht heraus kan, biß BOtt von allem Bösen, das Satan angerichtet, da die Welt im Argen ligt, völlige Erlösung schenkt.

ICsus hat durch sein erhöhetes Fleisch und Blut alles bestandhaltend gemacht. In ihm wohnt die Fulle der Gottheit leiblich; und wir werden GOttes Erben und Miterben Christi, indem wir die körperliche Offenbarung GOttes aus der Tiefe der Ewigkeit durch Christi Fleisch und Blut zu erben fähig gemacht werden, und dardurch göttlicher Natur theilhaftig find. Aber diß heissen die Idea= listen, die die wesentliche körperliche Offens harung verläugnen, Schwärmeren; sie lästern nur diß, sonst nichts. Aber diese Pas

Lästerungen fallen auf sie zuruck mit Heulen und Zähnknirschen.

Man muß die Werke Gottes verstes ben, und nicht sagen: Wir wissen nichts, als, daß die Körper undurch dringlich find. Die Körper haben uusichtbare Kraise um sich, magnetische Ausstüsse, die man mes sen fan per quadrata Distantiarum. Die Werke Gottes geben groffen Verstand den Worten Gottes. Die Seelige im Dimmel sehen in dem Tempel Gottes, und in der Hütte des Zeugnisses, Offenb. 15. die Worte und Werfe GOttes nes beneinander; darum verstehen sie dort: erst die Schrift, und lernen, daß die 36 raelitische Ausdrücke der Schrift der voll: fommenste Entwurf sind von dem Ges heimniß G. Ottes und Christi; wiewol auch da nicht alle gleich groffe Erkennt= nis haben. Die Offenbarung Johannis wird alsdann erst nach den Grund, Ides en verstanden werden. Gemler, Teller, X 4

Basedow, und andere, werden vor der Einfalt der Schrift erschrecken, weil sie den Nachdruck der Worte, nur als Ind dische Wortspiele angesehen. Wir handelen sehr klug, wenn wir mit Respect die trächtige Worte so lang, wie Maria, im Herzen bewahren: so werden wir dorten die Aufschlüsse desto mehr geniessen, je weniger wir sie hier eingesehen.

Durch Erwegung und Vergleichung der heiligen Worte kommt man auf ges sunde Gedanken. Wer aber aus sich sels ber flug seyn will, und es für affectirt halt, keusch zu senn, ist in groffer Gefahr, Zerrüttung anzurichten. Die Rechnung des Schrift : Erklärers Bengels, wird grossen Lohn haben, und die, welche nur in der Schrift herum gewühlt, werden sich selbst verurtheilen. Wir suchen inzwischen so viel Nachdruck, als wir köns nen; und diß Wörterbuch ist nur ein respectueser Versuch, nicht mehr und nicht wenis

weniger zu denken, als wir im Wort se> hen, biß die Zeit Rosen bringt. Die Auslegungs, Regeln find jedermann aus jedem Brief bekannt, nemlich: 1. der Endzweck; 2. die gleichlautende Worte; 3. die Extension und Comprehension, oder das, worinnen alles und jedes mits einander zusammen trift; 4. die Aehnlich» feit des Glaubens; und 5. die Werke Gots tes. Aber nur der, welcher den Geist, und ben Literal = Werstand merft, und der sich selbst verläugnet, kommt zur Ges wißheit, so viel sein jeziger Status mit sich bringt. Wer die Kraft GOttes nicht erfährt, der irrt mit allen Auslegungs-Megeln, und so viel er Neben = Absichten ben der Haupt-Absicht hat, so viel irrt er in allem: τετυφωται μηδεν επισαμενος, er läßt sich denken zu wissen, und weißt nicht, wie man wissen soll.

Ich fahe vom End der Schrift au, Offam letten, und gehe alle massive Worte

in ruckgängiger Ordnung durch. Sound nicht anderst, wird man von Zweiseln frei. Man wird adiacricos, und anypocricos. So viel wir nun in diesem Wdrzterzuch dieser einzigen Regel folgen: so viel sehen wir, daß ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, eine Hofnung, ein GOtt und Watter über alles, durch alles, in allem ist. So erreichen wir erst das Gefühl der heiligen Worte und da wird Empfindung und Verstand ein einig Wesen nach dem Ziel Jesu, daß sie alle Eines seyen.

Die Original. Ideen der Alten muß man nicht, wie Semmler, von sich weisen. Der Idealismus und Sadduceismus dieser Zeit will sie verbannen; aber sie dappen im Finstern. Diesen entgegen hab ich diß Wörter. Buch geschrieben. Homes rus, und die Alten, hatten noch gesundere Ideen. Man lese Fontenelle von der Beredsamkeit.

Teller mennt es gut: Er will, wie Rres

Krügott oder der Christ in der Einsam: feit das Evangelium leicht und practis fabel machen; er will die Geheimnisse, die man nicht erklären kan, weglassen, er will nach seinem Worterbuch die Predis ger dahin bringen, von dem Glück eines aufrichtigen Christenthums zu reden; und diß will er zu Stand bringen, indem er die falsche Wergnügungen der Einbils dungstraft in blos sinnlichen Worstelluns gen der Religion wegraumen will; Aber dadurch gerath er in eine falsche Uebers stunlichkeit. Die ganze Schrift ist voll finnlicher Worstellungen; und diese mas den das meiste im neuen Testament aus.

Diß ist die Hauptabsicht GOttes, weil GOtt geoffenbaret ist im Fleisch, durch die Auferstehung JEsu alles körperlich und sinnlich vor aller Areatur darzustelzen, wie die Stadt GOttes Off. 21.22. ganz sinnlich ist. Deßwegen schreibe ich ein anderes Wörterbuch als Hr. Teller, und

#### Vorrede.

und zeige, daß die Sinnlichkeit der Schrift die Hauptabsicht GOttes ist. Die Philosophie des Leibnizen bringt ihn dahin.

Diese will in der Ewiafeit uns die Harmonie aller Dingen offenbaren. Da sind die sinnliche Vorstellungen lauter judische Wortspiele; und diß ist der Haupt. irrthum unserer Zeit. Man muß ganz anderst denken, und den mörtlichen Auss druck Christi in den Prophetn nicht von der Sinnlichkeit ausleeren. Denn was will Hr. Teller anderst, als alle Sinnlichkeiten der Schrift ausleeren. Das ist sein ganzes Berg, dahin zielt er. Es ist doch Wunder, daß er dem 1000. järigen Reich noch seitwärts etwas eins raumt, welches der offentliche Lehrer in seinem Schreiben an Hrn. Ober : Consi= storialrath Teller ihm übel nimmt. P. 36 sagt derselbe offentliche Lehrer: durch die Offenbarung sepe er an dem Irrthum des

1000.

1000, järigen Reichs verhindert worden, Dieser Lehrer muß also dieser Sinnliche feit auch nicht gut senn. Seine Anmerstungen zwingen ihn wider die Ausleeruns gen von der Sinnlichkeit des a. T. zu protestiren.

Er taxirt an Hrn. Teller, daß er die, die auf Erden, unter der Erden, und im Himmel senen, nur für blose Menschen hält. Er taxirt, daß Teller saat: Man müsse die unterste Derter der Erden nicht so genau nehmen. Er taxirt, daß Teller nuthmaßt: der Spruch 1 Petr. 3, 4. fomme von einer Tradition her. Ja, Jesus hat sie ihm in den 40 Tagen gegeben.

Er leert das Wort Geist, Gemeinsschaft des Geistes, das Wort von Ansfang, Joh. 1. die ganze Fülle der Cottheit, das Hohepriesterthum Jesu, die Versönung, ganz von allem Nachdruck aus. Da ich nun alle diese Verkehrungen und Auslerungen bestreite: so bude ich mir ein

#### Vorrede.

ein, er werde mich für einen Schwärs mer erklären. Der Tag wirds klar mas chen, ob er oder ich ein Schwärmer ges wesen?

Schließlich ist noch zu bemerken, daß weil äuseres und inneres neben einander lauft, und Werke und Worte Gottes müsen zusammen genommen werdenzur Erklärung der heiligen Schrift: so müssen viele äusserliche Dinge, die die Schrift voraus sezt, in dirsem Wörterbuch mit eingeschoben werden. Denn man mußalles zusammen nehmen, was zur ganzen Analogie der Werke und Worte Gottes gehöret.





baddon Apollyon, Offenbarung Kap. 9, vers 11.

Ist der Name eines abgefallenen Engels, der nicht von der Partie der alten Schlans gewar, und vielleicht neutral bleiben wollte, und deßwegen in den Abgrund verstossen wurde.

#### Albendmal.

Diß ist von JEsu deßwegen angeordnet, daß wir in Gemeinschaft mit andern Christi Tod verkündigen, und unsere Kinder lehren, was Christus sür uns gethan habe, damit wir in einerlei Sinn erhalten werden. Daß aber Christus Brod und Wein zu aussern Mitteln eingesetz, ist unter andern auch deßwegen geschehen, damit die Kinder, und Lanen veranlasset werden nachzudenken und zu fragen, wie bei Mose 2 Mos. 12, 26. Wenn eure Kinder werden sagen, was ist diß? so sollt ihr sagen,

es ist von JEsu eingesezt zum Gedächtniß seines Todes, und daß wir diß fest, und unverrückt

biß er kommt, behalten.

So hat er noch vor der Auferstehung nach dem Passah oder Ostermal es in Brod und Wein auf alle Zeiten hinaus Würdigen und Unwürdigen zu lieb fest gestellt. Nun möchten die Lapen und Unmündige fragen, ob wir blosses Vrod oder blosen Wein empfahen? so antzworten die Verständige den Unwissenden: Nicht bloses Brod und Wein, sondern seinen unsichtsbaren Beistes Leih der in die Wariam eines baren Geistes = Leib, der in die Mariam einge= gangen, und der schon bei der Geburt Christi von den Engeln in geheim gepriesen worden, unter dem Wort: Friede auf Erden. Denn warum lobte die Menge der himmlischen Heer= schaaren GOtt, als darum, daß durch die un= sichtbare Menschheit Christi etwas neues in das, woraus die Wenschheit Christi etwas neues in das, woraus die Welt ursprünglich bestehet, nemlich Feuer und Wasser, eingeführt würde. Und obwol Christus in seinem Fleisch und Blut noch nicht verkläret, und durchdringlich worden, und also der heilige Seist noch nicht, wie wir Theologen es ausreden, Communicatione iciomatum erhöhet worden durch das Heilige des Fleisches und Blutes: so war doch im Bund der Verheissung das zukünstige schon als gegens wärtig angesehen wartig angesehen.

Fragt man, wie hat denn JEsus seinen Jünsgern bei Ensekung des Abendmals sein Fleisch und Blut gereicht, da er bei ihnen zu Tische

Jab?

Taß? so ist die Antwort: das Heilige, das in Mariam gekommen, war unermeßlich, es war schon da, in der Maria war es gesaßt, aber ausser ihr war es überal Joh. 3, 13. Es war wol etwas neues und durch die Schöpfung nicht geoffenbahrtes, es durchdrang aber alles, auch den Beist, der auf den Wassern geschwebt I Mos. 1. Nach dem Fall war ein allgemeisnes Sehnen in der Kreatur, dem kam es zu statzten, wo ein Verlangen war, also genossen die Jünger dieses heilige Wesen im Verlangen, und Verstand des 6ten Kapitels Johannis.

Man disputirt zu viel über dieser Sache, Brod und Wein wird nicht verwandelt, sondern es bleibt das Mittel, durch welche das neue Leben von den Jüngern genossen worden, und noch genossen wird. Im Abendmal ist das Fürbild vom Opfer, und Osterlamm ins wirklische innerliche Wesen geführt worden. Es muß aber durch das heilige Abendmal in beständiger Ordnung erhalten werden. Diese Ordnung bleibt, biß er komt. Slaubige, und unglaubige Priester mussen das ihrige thun um der Ordnung willen.

Die erste Christen hielten das Abendmal mit Freuden. Siehe mein erstes Wörterbuch in dem Predigduch Tit. Sittenlehre Salomo. Denn wenn die erste Christen, wie es Justinus Martyr beschreibt, zusammen gekommen, so haben sie ihrer Innbrunst des Beistes durch Benuß des Abendmals Raum gemacht, sie haben als mit Auferstandene, aufs Konig.

A reich

reich wartende den Tod und die Wunden JEsu nicht aus dem Sesicht verloren. Sie genossen das Abendmal unter Brodbrechen als die Arze nei der Unsterblichkeit in gewisser Hosnung, daß der Seist, der in ihnen wohne, werde ihre sterbliche Leiber lebendig machen. Ueber dies ser Freude vergassen sie der heutigen spizsindis gen Fragen, jedoch da diese Fragen nun im Schwang senn, so muß man doch darüber denken. Die erste Christen stärkten sich dardurch in ihrer Gemeinschaft. Sie haben das Brod als eine Gemeinschaft des Leibs Christi genommen, und Semeinschaft des Leibs Christi genommen, und je einer zu dem andern gesagt: Nimm hin, und iß den Leib des HErrn, der am Kreuz sur uns dahin gegeben ist. Sie nahmen den Resch als eine Semeinschaft des Bluts Christi von den Alestesten der Semeine, und sagten: Nun verstündige seinen Tod, überwinde deine Lüsten durch die Liebe der Wahrheit, verkündige seine Blutvergiessen biß er wieder kommt zum Sericht, und uns zu ihm einsühret in die grosse Wersammlung 2 Thess. 2, 1. Diese Einsalt währte ein paar 100 Jahr, hernach entstund ein Streit. Es ist kein Wunder, dann es verloren sich die eigentliche sire Sedanken der Apostel aus ISsu Leib zu einem Tempel zu wachsen, zu einem Leib gespeißt, zu einem Seist getränkt zu werden. Leib gespeißt, zu einem Seist getrankt zu werden.

Ein wahrer Christ kommt nicht zum Abendsmal, Absolution zu erlangen, und hernach wiesder nach dem Fleisch zu leben, er erneuert sich in dem ersten Sinn der Apostel, absonderlich durch

genaue Betrachtung der heiligen Offenbarung. Er wünscht, daß JEsus zu ihm eingehe, und das Abendmal mit ihm halte, und er mit ihm.

Dieser Wunsch geht über alles in der Welt, dadurch erfahren sie die Kraft, welche JEsus bei dem Abendmal seinen Jüngern mitgetheilt. Sie sehen aus der heiligen Offenbarung auf die Ste sehen aus der heutgen Offendarung auf die froliche Zeit der zweiten Geburt JEsu, die Geburt des männlichen Sohns. Arnd hat uns in das Innwendige geführt, aber nun ist die Zeit, daß Inneres und Aeusseres bekannt wers de. Alle Kräften der 7 Geister von denen sie gegrüßt worden, sollen sich handtastlich und körperlich aus Christo offenbaren, wie das durchscheinende Gold in heiliger Offenbarung. Sie sehen hinaus bis ins Lezte aller Dingen, sie freuen sich, daß alle Nationen, Turken, Egypter, Indianer, diese Dinge in dem Tod ISsu ausgrünend sehen werden. Das Lamm wird der Tempel senn, und doch wird das Lamm in Menschengestalt sie führen zu dem les bendigen Wasserbrunnen. Alle Lugen des Sas tans sollen offenbar werden. Darum reinige dich von allen Lieblingsmeynungen, und lege sie Jesu zu Füssen. Geniese den Frieden Sottes.

Alberglaub. Disidæmonia. Apgsch. 25, 19.

Heißt einen der immer Geister sürchtet. Sonst ist Aberglaub in weitläuferem Sinn das Gegentheil des Unglaubens, da man mehr glaubt, als die Lehre oder die Folgen der Lehre

213

7U=

zuläßt. Bieles halt man für Aberglauben, das doch Wahrheit ist. Darum solle man seis nen Vorneigungen wissen Sinhalt zu thun. 2im meisten aber solle man sich verwahren vor dem, was Jacobus Perissian nennt Jac. 1, 21. Les get ab den einen Ercest nemlich Unsauberkeit, und den andern Exceß, so Luther Bosheit nennt. Es heißt aber immer Ueberschuß, ein nimium, das zum Bosen Ausschlagt: Man will zu freundlich, zu höslich, zu gutherzig, zu frengebig senn ohne Maas, so war Barnabas aus Vorneigung gegen Marco Apgsch. 15, 38. Dieser Aberglaub kommt aus Vorneigung, und Unwissenheit des Rechts, und da fehlen ihrer viele mannigfaltig, bis sie den guten wolgefals sigen, und vollkommenen Willen GOttes erkennen, darinnen muß man einander tragen und auswarten.

Apostalia 2 Thess. 2, 3.

Ist eine Abweichung von dem guten Sinn, von dem Stand und HErrn, den man vormals gehabt, oder den man haben sollte. So reden die LXX. 2 Chron. 29, 19. von des Königs Alhas Abgötterei. So sagt Paulus die Ersscheinung des HErrn komme nicht bis vorher der Abfall komme, und der Mensch der Sünden, der Sohn des Verderbens entdeckt werde. Er sagt: das Seheimniß der Ungerechtigkeit sepe schon wirksam zu seiner Zeit, und werde währen, und sich vermehren, bis es sich in einem einzelen

Heimniß war, ist nun völlig entdeckt, und aus Offenb. 13 und 17 klar zu erkennen. Es ist zu verwundern, daß der ganke Erdboden, alle Geschlechte, Sprachen, und Nationen in diessen Abfall willigen. Es geschicht aber aus gestechtem Gericht, daß gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wolgesfallen gehabt haben an der Ungerechtigkeit.

Albglanz. Apavgasma Hebr. 1, 3.

So heißt Paulus den eingebohrnen Sohn, der in des Vaters Schoos ist. Joh. 1, 18. Die grosse Namen die Christo gegeben werden, als dem Herrn vom Himmel 1 Kor. 15, werden wir niemal pracis erschöpfen, auch nicht Phil. 2. Es senn viele Ausgänge des Sohns SOttes, davon die Princessin Antonia in ihrem Denkmal der Lehrtafel am vernehmlichsten geschrieben. Diese viele Ausgange Mich. 5, 2. nennt Paulus einen einzigen Abglanz, weil alle 7 Beister in einem sich offenbaren können. Nun ist wahr, daß sich der Sohn &Ottes so erniedris get, so ausgeleert, daß man meinen sollte, er habe, wie man jest statuirt, mussen wie einer von uns erst aus den Vorfallenheiten schliessen, aber man kan leicht etwas reden wider des Menschen Sohn, das vergeben werden muß. Das her sollte man vorher die Görtliche Namen alle mit den Menschlichen vergleichen, ehe man so kuhn ist in seinen Aussprüchen. Die Weis=

heit ist aufs erste keusch. Ranst du dieses nicht verschaffen, so lege dich viel lieber schlaffen.

#### Abgrenzen. Horizin.

Bei & Ott senn die vornehmsten Begebenheiten, die auf JEsum zielen, abgegrenzt, sonst ist nicht alles abgegrenzt, sondern in einer Sleichgültigs keit dahin oder dorthin. In den Lebensbeges benheiten Abrahams, Isaacs, und Jacobs ist sehr viel abgegrenzt, weil jeder der Bater einen Theil vom Leben oder Leiden oder Herrlichkeit JEsu mußte vorstellen. Sonst hatten sie noch viel unbestimmtes in ihrer Frenheit. Z.E. Da Abraham Baume pflanzte zu Versaba 1 Mos. 21,33. ICsus war nach der Auferstehung horismenos hyos theu. Rom. 1, 4. Er war vorher der Sohn SOttes, aber er wurde erst dasür ausgeruffen nach der Auferstehung Appsch. 13, 33. da war er gerechtfertiget und dasür erstannt im Seist. Da war das Heute bestimmt, Heute hab ich dich gezeuget Psalm 2. Die Auferstehung war eine wahre Seburt in hohem Sinn. Da gieng vieles vor im Fleisch Christi, und er blieb doch wahrhafftig Fleisch. Daß die Auferstehung eine wahre Seburt sepe, zeigt die Rede Petri I Petr. I, 3. Dann durch die Auferstehung ISsu Christi geschahe die Abiedergeburt. Aber es erkannt, der wird umgewandt, und von GOtt gebohren. Diß umgewandt, und von GOtt gebohren. Diß sind wichtige Abgrenzungen. Siehe auch Luc. 22, 12. Apgsch. 2, 23. 10, 42. 11, 29.

Abyssus. Siehe Tiefe.

Die Welt d. i. alles, ausgenommen GOtt Ebr. 2, 89. (Lectio vera,) wird eingetheilt in das, was im Himmel, auf Erden, und unter der Ersten ist. Demnach ist alles der Abgrund, was nicht im Himmel und oben auf Erden ift. Esist ein Reich der Finsterniß und des Todes, welches ein Leben hat nach seiner Art, welches Leben von dem Feuer, und Rauch des Abgrunds unterhalten wird, welcher Rauch eine Figur ist der verdüsterten Lehre der Perser. Offenb. 9, 2. Die Perser heissen Heuschrecken, die aus dem Rauch von dem Abgrund hervor gebracht werden. Sonst ist Abgrund ein tieses Wasser, wohin die Dås monen sich gesürchtet gewiesen zu werden Luc. 8, 31. aber in heiliger Offenbarung ist das Meer der Erde, und der Abgrund dem Himmel ents gegen gesezt. Es bedeutet allda niemal das Meer selbst, sondern die Finsterniß der Tiese, welche ein unsichtbares Principium agendi in sich hat, so daß nicht nur die Perser davon ans getrieben, animirt, und begeistert worden, sondern auch das Thier aus dem Abgrund, d.i. aus den zusammen concentrirten Kräften aller Finsterniß seinen Trieb, Geist und Bewegung haben wird. Die Welt ist eine Kette, welche ausgebreitet ist a non gradu ad non gradum, d. i. von dem, was dem Menschen unbegreislich ist wegen seiner Tiefe, zu dem, das über allen Verstand ist wegen seiner Höhe. Das Tief= ste ist eine schröckliche Kalte und Frost wirkende 215

Finsternif des Albgrunds. Das was über allen Berstand ist, ist Deitas nuda sine indumento. Das Mittlere zwischen beiden ist im Himmel und Erden, das mit reiner Erden vermischte Wasser, daher heißt Himmel vom Wasser schamajim, und die Erde besteht aus Wasser, und durch Wasser 2 Petr. 3. Nun kanst du dir besser als vorher, einbilden, was Abgrund ist nach heil. Schrift. Hiob wuste mehr davon als wir. Siehe mein kurz und verstandlich erklärtes Buch Hiob pag. 666. 667. Er sagt, daß die Nacht seiner Empfangnis durch dazu bestellte Leute hätte sollen verwünschet werden; weil sie so greßliche Leviatans. Gestalten erweckt habe. Such aber antwortet dem Hiob, er wolle ihm sagen, was er nicht wisse, nemlich was die Sache Leviathans sepe Kap. 41.

Hiob unterscheidet mancheriei Grade der Kinssterniß. Das äusserste dunkel oder wie Jesus sagt sucres exwrepon, heißt er Ophe, nächst an den Schatten des Todes. Hernach Choschech.

Die Worte sind gar besonder, weil er Graste der Finsterniß mit Graden des Lichts versgleicht. Kap. 10, 10 = 22. sagt er: Laß ab von mir, ehe dann ich hingehe in das Land der ersschröcklichsten Finsterniß und Todes Schatten vers 22. ins Land der schwindelhaften Dunkelsheit, dergleichen das dickste Dunkel der Todensbeit, dergleichen das dickste Dunkel der Todensbeit, dergleichen das dickste Dunkel viel größern Schwindel, als aller Glanz des Lichts bringt, als dessen hellestes Theil der größte Grad der Nacht ist. SUtt fragt den Hiob Kap. 38,

gethan, und kanst du sehen die Thore aufgethan, und kanst du sehen die Thoren des Todes Schatten? Endlich mein Leser, halte noch dagegen, daß Zacharias den Tag des Herrn beschreibt, daß er sich ansangen werde mit Kalte und Frost, welche von diesen tenebris activis entstehen wird, und daß erst am Abend dieses Tages Licht senn werde. So wird also der Tag des Herrn ein umgekehrtes Hexaëmerom senn, welches von dem Abgrund und Pforten des Todes ansahen wird sich zu bewegen, diß der Tod in den Sieg verschlungen ist zum erstenmal.

#### Abraham.

Wenge Menschen, die von ihm kommen sollten. Wurde von seinem Vater Thara ein hoher Vater genannt 1 Mos. 11, 26. Thara hat im 70 Jahr angefangen Kinder zu zeugen, da war Abraham nicht der Erstgeborne, sondern der Würdigste. Er wird Matth. 1, 1. Davids Sohn genennt. Seine Person hat im neuen Testament viel zu sagen. Erstlich, weil er der SOtt Abraham, Isaac, und Jacob genensnet wird nach den Bundes: Rechten, und weil Iesus aus dieser Formul die Auferstehung der Totten gegen die Sadducaer beweißt, und weil nun SOtt im Gegensaz gegen dem SOtt Abraham der SOtt und Vater Issu Christi gesnannt wird. Zweitens. Weil er dannoch der

Water aller Glaubigen bleibt, dessen Saame wie Sand am Meer, und wie Staub auf Erden sich vermehren wird, und weil die Glaubige mit Abraham Erben der Welt werden sollen Nom. 4, 13. nach der Verheisfung, die 430 Jahr vor dem Sinaitischen Bund im Gang ge-wesen, so daß die Verheissung das eigentliche Vermächtniß SOttes ist, und der Sinaitische Bund nur als eine eingeschobene Handschrift oder Forderung an und wider uns war, daher der Seegen Abrahams auf alle Glaubige kommen solle, und sie endlich mit Abraham, Isaac, und Jacob in jenem Leben zu Tische sißen, essen und trinken werden. Wobei Jesus selbst nach Luc. 12 wie ein Diener seyn wird. Das neue Testament gibt an den Tag, daß alle Schlusse Pauli an die Galater, Römer, Hebraer aus diesem Grund hergeleitet werden.

Es war damal nothiger als jezo, da der status Controversix darinnen bestund: Ob das Gesez zu dem Bund der Verheissung solle hinzu gesügt werden? Die Sache ist deutlich in der Theologia ex idea vitx erörtert. Da wird die Zurechnung, Rechtsertigung, Erlösung und Genugthuung an die Rechte GOttes bundigst erwiesen. Es wird zu theuerst von Issu das vom Satan gebundene Weib eine Tochter Abrahams genennt, wie auch Zachäus. Luc. 13, 16. auch diese sollen an allen Verheissungen dem Abraham gegeben, körperlich Theil haben, wie das ganze Israel, nicht blos nach dem Fleisch, son-

sondern nach der perspectivischen Aussicht in die Zeitläuse dis zur Vollendung des Geheinnisses GOttes, Abrahams Saame heißt. Der kleisnen Heerde Luc. 12, 32. in Vergleichung gegen die vielen Nationen der Welt wird diß zum Erbe gegeben. Die vielen Nationen wers Erbe gegeben. Die vielen Nationen wers den auch nachgeholt Offenbarung 15, 4. Alber sie werden den Vorzug der kleinen Heerde oder der Erstlinge erkennen. Die ganze Sies schicht Abrahams von 1 Mos. 12 bis = 25 wird erst in der lezten Zeit der 1000 Jahren völlig erklärt werden. Da man sehen wird, warum der Name Abram in Abraham vers wandelt worden, wie er ein Fürbild des Slaus bens Jesu Christi auf Erden gewesen, wie er Krieg gesuhrt und von Melchisedeck gesegnet, wie ihm sein Slaub zur Serechtiakeit gerechnet wie ihm sein Glaub zur Gerechtigkeit gerechnet worden, was sein Opfer gewesen, als tre HErr einen Bund mit ihm aufgerichtet hat, warum einen Bund mit ihm aufgerichtet hat, warum er Sara gehorchen mußte wegen Ausstossens Ismaels. Wie er Isaac geopfert, wie er Rethura zum Weib genommen, und 6 Sohne gezeugt, warum er Isaac alle seine Güter gegesben, und die andere Kinder mit Geschenk abgesfertiget. Alles dieses konnen wir jezo noch nicht völlig, und nach allen besondern Stücken erklästen, wie den ganzen perspectivischen Sinn der Stifts Hutte und des Tempels, und alleübrige Schrift Analogie, wie es in den 1000 Jahsten wird jederman vor Augen und gegenüber stehen. Und das ist eben die Erkänntnik, die stehen. Und das ist eben die Erkanntniß, die

im 1000 järigen Königreich die Erde wie Mees reswogen bedecken wird. Daher wir uns jest mit unsern demonstrativischen Erklärungen nicht so groß denken sollen; weil dieses alles auf die Zeit der völligen Entdekung reservirt ist, wann das Hülsten, womit alle Völker verhüllt senn, wird abges than werden, Jes. 25, 6.7. und alle Völker der Malzeit des reinen Verstands sollen geniesen.

Inzwischen begnügen wir uns mit kleinen Anzeigen auf den künstigen völligen Verstand, den wir als Erben der Welt haben, und damit den Vater und seinen Gesandten loben werden nach allen Ersordernissen des großen Reichthums der Verborgenheiten in Jesu Christo. Wir sind frolich in der Liebe Jesu, so gut, als wären wir in der seeligen Zeit, weil wir Christum nach dem Maas unsers Geschlechts kennen. Matth. 5. Geelig id die, die da 2c. 2c. Weiter sollen wir nicht forschen oder wollen, sondern lieber zu wenig, als zu viel wissen, wie die Demonstrationes der Weltweisen aus heil. Schrift wissen wollen, bald zu viel, bald zu wenig, und mit tausend Zweisel doch nichts gewisses wissen.

#### 218am.

Dessen wird in der Epistel an die Römer mehr nach seinem Fall und Uebertrettung, als nach seinem ersten Stand und Bild SOttes gesdacht. Wann man aber alles zusammen sucht, worauf im N. Testament dahin gezielet wird, so lauft es dahin aus; Paulus sührt den wichstigen

tigen Punct aus, daß die Liebe SOttes ausgegossen seine in unser Herz durch den H. Geist, weicher uns gegeben ist, nemlich durch die Lehre: Daß Christus für uns gestorben, da wir noch nichts von ihm angenommen. Da wir nun durch den Tod Christi versöhnet sennd als Feinsde SOttes, so sennd wir vielmehr seelig durch sein Leben, da wir wirklich versöhnt worden.

Durch diese Lehre ist der heil. Geist, der am Pfingst=Tag der ganzen Gemeinde geschenkt worden, in uns ausgegossen, nemtich wann wir sie verstehen. Diß Ausgiessen des heil. Geistes mussen wir aus der Lehre verstehen nicht aus dem Gefühl des Ausgiessens. Daher macht er eis nen langen Beweiß davon Rom. 5, 12 - 21. warum der erste und zwente Adam miteinander verglichen werden. Der Erste nach der Uebertrettung, die sich durch den Tod auf alle ergos sen, da sie noch nicht gebohren waren. Der Zwente nach der Gabe und Gnade des Lebens, die sich über die viele oder alle zumal mit Ueber= fluß ausgebreitet durch des zwenten Adams Gerechtigkeit Nun herrsche die Gnade GOttes durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesum Christ. Auf diese Art musse man seine Gedanken ordnen, wann man der Ausgiessung der Liebe SOttes durch den heil. Beist wolle ge= wißseyn. Nun fragt sich, ob in dieser Bergleischung des ersten und andern Adams mitbegriffen sene, daß Adam nach der festgestellten Ordnung SOttes als Haupt anzusehen sene, dessen Uebers

trettung allen, die noch nicht gebohren und senn, den Tod zugezogen! so wird geantwortet: Ja! Denn wenn Adam nicht als Person, die das ganze menschliche Geschlecht vorstellt, anzusehen ware, so konnte nicht aus Pauli Schlüssen Sal. 3. ersehen werden, daß das Wort: Thue das, so wirst du leben v. 12. und das verflucht sen, wer nicht halt alle Worte des Gesekes, eine Verbindlichkeit Adams auf alle und einen Fluch der Sunde auf alle nach sich gezogen has be; so konnte auch nicht schlußmäsig aus Paulo erwiesen werden, daß der emige Bund WOttes Ebr. 13. Christo eine Verbindung auferlegt, das Gesetz zu erfüllen, und durch Erfüllung des Gesetzes alle Gerechtigkeit für uns zu vollbrin= gen. Kurzer zu sagen, daß die sinaitische Wers ordnung für Jesum Christum ein Werkbund, und für uns ein Gnaden-Bund gewesen.

Wann nun das nicht wäre, solte nicht Toussaint in seinem Buch des moeurs einwenden, daß GOtt so eine fürchterliche Abschilderung seisnes Zorns auf Sinai umsonst vorgestellt, und daß er als ein Tyrann, nicht als ein Vater sich da abgebildet hätte, vid. les moeurs p. 111. Tit. amour filial. Aber Toussaint sahe nicht, daß das Geheimniß darunter verborgen gelegen; daß der Sinaitische Bund vor Christum da geswesen, die Forderung der Heiligkeit GOttes ofsentlich auszustellen, und daß Christus dieser Forderung durch Erfüllung des Gesetzes habe gesnug thun mussen, um die Snade nach Recht und

Gerechtigkeit oder wie die Schrift sagt, den Seegen Abrahams auf uns zu bringen, daß Satan der Verkläger der Worte Wyttes nichts an dem Erlösungs = Werk Christi aussehen oder tadlen konne. Dann weil alle Ordnung GOt= tes dahin auslaufe, daß Satan, der seine Wohnung freventlich verdorben und gesehen, daß der Mensch an seiner Stell die Erde besizen soll, of fentlich vor Engeln und Menschen solle zu Schans den gemacht werden, und weil Satanas seine Berläumdung und seine Calumnien biß dahin fortsezen werde, bif er zum Schemel der Fusse Christi, und der ganzen Menschheit gelegt wers den wird: So muß nothwendig diese Darstela lung auf Sinai der ganzen Kreatur dazu dienen, daß sie sehen, Christus habe alle Gerechtigkeit rechtlich und Processinassig erfüllt, damit Sas tanas und seine ausgestossene Lasterungen vor den Heiligen rechtlich und Protocollmässig gerichtet werden im ewigen Gericht. Nun ist wahr, daß Paulus, der damal lehrte, daß ohne Zu= thun des Sinaitischen Gesetzes die Gerechtigkeit GOttes komme durch den Glauben in alle, und über alle Glaubige, die Vergleichung des Falls Aldams, und des Lebens Issu nothig gehabt hat, die Sache vom Slauben auseinander zu sezen. Ob aber in unsern Tagen, da der status Controverliæ nicht ist vom Geset, es noch so nothig seye, ist eine andere Frage? Wir eilen dem ewigen Evangelio zu. Die Zeit wird kommen, daß Adam und Christus viel

genauer werden gegen einander gestellt wers den, als Paulus es gethan. Paulus an die Korinthier mahlt den ersten Adam also ab 1 Kor. 15, 47. Der erste Mensch war von der Erden und irrdisch, der andere war der Herr vom Himmel. Nun stellt uns Jac. Bohm, ein Prophet unserer Zeit, und viels leicht der Engel des ewigen Evangelii, den ersten Aldam mit höhern Charactern vor als Paulus. Paulus sagt: der erste Mensch ist gemacht ins natürliche Leben, der lezte Aldam ins geistliche Leben. Der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, darnach der geistliche. Jac. Böhm sagt nicht, daß das natürliche Leben vor dem Geistlichen gewesen, ober E. B. magnirt sich nicht mider Mosen. aber J. B. moquirt sich nicht wider Mosen, wie Toussaint in angezogener Stelle, da er die Gottheit auf Sinai als der Römer Gott des Riebers vorbildet, aber er dehnt doch seine Schluffe aus seinen geistlichen prophetischen Beschauungen zu weit aus, daß es scheint, er rede nicht, wie Paulus. Was er sagt, scheint vor unsere Zeit nicht erweißlich, daß Adam in Engels = Gestalt erschaffen worden. Wahr ist, daß er einzel und allein, nicht sogleich separirt von Eva, geschaffen worden. Das Weib war ansangs die Herrlichkeit des Manns, in Aldam aber nicht separirt, sondern in ihm als ein Lichts=Glanz 1 Kor. 11. Doch da die hei= lige Schrift so sparsamlich redt von diesen Din= gen, so scheint mir nicht rathsam, vor der Aufflärung dieser Dingen in der lezten Zeit zu sagen; Adam sen in seiner ersten Schöpfung gewessen, wie wir in der Auserstehung. Diese Dinge gehören aber in Disciplinam arcani, und sollen nicht vor der Zeit so weit versochten werden, biß genugsame Einschrenkungen des Lichts in dem tausend järigen Reich gegeben werden, da wird auch das, was in J. B. zu viel ist, corrigirt und in seine rechte Ordnung gebracht werden.

Aldler. Aeros. Offenb. 8, 13.

Wird von Johanne nach den 4 ersten Ensgeln, die das Signal der Gerichten GOttes mit den 4 Trompeten gegeben, gesehen in der Mitte des Himmels von Persien biß in Italien und noch weiter gegen Abend fliegen, und rusent Weh! Weh! Denen, die auf Erden Weh! Weh! Weh! denen, die auf Erden twohnen, für den übrigen folgenden Trompetens Stimmen der 3 Engel. Diesem Adler, der die Bottschaft der 3 Weh oder 3 größten Plasgen, so auf Erden kommen sollen, ausruffet, wird der Engel Kap. 14, 6. mit der frölichen Vottschaft des ewigen Evangelit entgegen gesetet. Der Adler ist so wol aus Menschen, als der Engel mit dem ewigen Evangeliv. Er muß um das Jahr 500 seinen Ausruf gethan haben. Daß ihn die auf Erden als diesen Adler geshört, muß nicht senn. Benug, daß ihn Ioshannes gehört. Ob er eine einzele Person, oder ein Complexus von Mehrern gewesen, dergleichen pag. 442 in der erklärten Offenbastung angezeiget wird, läßt man auf sich beruhen.

Alffecten. Epithymiæ. Wann man in sich selbst gehet, so erfähret man, was Spalding sagt: es sinden sich ge= wisse Augenblicke, da mir alles zur Last wird, und ich mir selbst. Es ist ein dunkeles Gefühl von Sehnsucht, und einem geheimen Leeven in mir, das mich verzehrt. Diß ist der Grund der Affecten und Begierden. Man mochte sie stillen; aber weil man das nicht findet, was das Leere ausfüllt, nemlich die Schäße in JEsu Christo: so begnügt man sich mit Menschen= Erfindungen; man spielt eine Weile; aber der Mensch bleibt unerfüllt mit der Warheit. Der Spotter der Wahrheit Christi suchet Weiß= heit und findet sie nicht. Alles gefällt ihm besser, als die geoffenbarte Schäfe Christi, weil er sie nicht siehet Sprüchw. 14, 6. Man sagt: die Affecten senen Grade der Lust oder Unlust, aber damit ist nichts gesagt, weil du zwar Lust als einen Schein der Vollkommenheit ansiehest, aber auch das ist nichts zur Sache. Es ist et= was in dir, das du nicht ergründen kanst. Jer. 17, 10. Liebe JEsum, so viel du kanst mit ganzem Herzen, so hast du das Leere in dir schon viel erfüllt. Du hast zwar noch Luste nach vorfallenden Dingen, aber durch Erneu= rung kommst du weiter, deine Lusten auf eine leichte Art zu bezwingen durch eine höhere Lust aus Jesu Christi Schäzen. Die Lust, die dir selbst unbekannt, ist die Quelle der Affecten. Jacobus fagt; die Lust empfange und

gebähre. Wann die Lust empfangt, so lerne deine Augen abwenden: argert dich dein Aug, so reiß es aus, nicht gewaltsam, sondern durch höhere Lust und Gebett. Die Lust ist eine Hersauslockung der Verborgenheiten deines Herzens, sie ist eine Einführung deiner Seele in das Acus-sere, sie ist eine Transformation in das, was du liebest. Aus der Lust entstehet etwas, das die Schrift jezær, eine körperliche Bildung heißt, eine Figur, ein empfindlich sensorium, ein Fühlungswerkzeug; daraus werden erst Leidensschaften, wann du nicht wehrest. Die Fähigskeiten der Seelen fahen die Bilder der Dingen vonaussen. Diese Bilder gehen ein in dich, du wirst schwanger davon, du gebiehrest nach und nach, und die unreine Geister schlagen sich dazu. Aus der Lust wird jezær. Alus diesem eine Sammlung von ungewissen Sätzen, ein gemüthlich Wesen syllogismi der falschen Vorswanden der Sünde, wie im Buch der Weißsheit zu sinden. Dagegen erblicke in der Liebe Christi durch die heilige Offenbarung das schröck= lichste des Zorns, und der Gerichte SOttes, und das Lieblichste der Schönheiten der Stadt SOttes mit ihrem ganzen Umfang der umliegen= den Nationen, alsdenn ist das Leere deiner Seele viel erfüllt. Melanchthon halt in seinem Buch von den Locis die seelische Alssetten alle für sündzlich. Es scheint, er wolle sagen, die ganze psychische Substanz der Seele sepe Sünde, und dem Drachen von 7 Häuptern ahnlich, als

V3 lein

lein er ist nicht genug belehrt gewesen, wie uns der Engel Offenb. 14, 6.7. belehren kan. Es ist auch nicht nothig, daß du alles so sehr in der Tiese wisselt. Der heilige Beist wird dich schon in alle Wahrheit leiten dieser Zeit, und den Erschnungen dieser Zeit gemäß. Meine Seele! wilt du ruhn; und dir immer gütlich thun; wünschest du dir von Beschwerden, und Besgierden loß zu werden? Liebe Jesum und sonst nichts: meine Seele! so geschichts.

#### Allelujah.

Wird gelesen Offenb. 19, 3 = 6. viermal, und in den Psalmen.

Offenb. 19, 1. wird nach Untergang Roms eine grosse Stimme einer häusigen Schaar im Himmel gehort, die sprachen: Halleluja! Heil und Macht, und Herrlichkeit unserm GOtt, weil er gerichtet hat die grosse Hure. Die Schaar ist diesenige, des rer Blut durch die Hure vergossen worden. Alles luja kommt im neuen Testament nirgend vor, hier aber viermal. Nochmal sagen sie: Halles lujah! ihr Rauch steiget auf in ewige Ewigkeit. Der Rauch von Rom und vom Feuersee wird miteinander aussteigen. Kleine und Grosse sins gen dis Allelujah vers 5. In 6ten vers hört man eine Stimme vieler Wasser, wie eine Stimme starker Donner, die sagen Allelujah! dann der Herr GOtt der Allmachtige hat die Regierung angenommen; die Hochzeit des Lammleins ist nahe.

#### Allter.

Dreifaches der Kinder, der Junglinge und der Väter beschreibt Johannes 1 Joh. 2, 13=27. da er kurzlich so viel sagt: Wir haben alles in der Gemeinschaft mit dem Vater und Sohn, nach allen Alters = Stufen. Erwiederholt sum= marisch, was vers 1 = 11 stehet. Hernach theilt er die, welche er überhaupt Kindlein heißt, in 3 Klassen, und redet die Bater, Jünglinge und Kinder besonders an, mit den Worten: Ich schreibe euch. Hernach macht er an eine jede Klasse in eben dieser Ordnung eine Wie= derholung mit eben diesen Tituln mit dem Wort: Ich habe euch geschriesen vers 14, und wieder vers 14=17 und vers 18=21=26.27 bis er nach vollbrachter besonderer Anrede an diese drei Klassen die Kindlein wider zusammen nimmt. Siehe des s. Bengels n. T. 1. c.

Bater sind die, welche den gekannt haben,

der von Anfang ist.

Junglinge die, welche im Streit wider den Argen stark worden durch das in ihnen bleibende Wort.

Rinder die, welche den Vater kennen. Kinder mussen die Warheit wissen, und was sie von Unsfang gehöret haben, muß in ihnen bleiben, und eben dardurch bleibt auch die Salbung in ihnen. Unter allem diesem haben sie ein Herz zu dem Vater, und gehen kindlich mit ihm um, wers den aber von den Versuchungen verschont, welsche die Jünglinge zu überwinden haben.

B4 Jung-

Junglinge hingegen erfahren erst im Streit wider den Argen, was für Uberbleibsel von geistlichen Unarten in ihnen segen. Bater aber sind durch die Erkanntniß des Sohnes Sottes, oder dessen, der von Anfang ist, weiter gekoms men, als Junglinge und Kinder, welche GOtt Albba nennen können. Es ist zwar an deine, daß Johannes diejenige Båter nennt, die schon auf der Welt gewesen, als der Sohn SOttes auf Erden wandelte, allein es kommt allen denen die Baterschaft zu, die den Tag Chrissti wie Abraham, der Bater vieler Heiden, sehen. Wer sleisig im Rusbroch ließt, der sieschet da ganz besonders, was zu einem Bater in Christo gehört. Er muß den, der von Ansfang ist, im Seist kennen. An demselbigen Tage spricht ISsus, werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Vater bin, und ihr in mir, und ich in euch Joh. 14. Davon siehe Rusbrochs Spiegel des ewigen Heils. pag. 83. 84. Ich habe weder Recht noch Macht viel davon zu schreiben, höret und leset den selbst davon, der ein Water in Christo ist. Paulus sagt: Wir follen uns befleissen zu bewahren die Linheit des Beistes, durch das Band des Friedens, bis wir alle hinan kommen zur Linheit des Glaubens und Erkanntniß des Sohns GOt= tes, und ein vollkommener Mann werden, der da sen in der Maaß des vollkommenen Alters Christi, daß wir nicht mehr Kinder seyen. Eph. 4, 3, 13, 14.

Umen.

Heißt der Sohn GOttes als die original Wahrheit, in welchem die verborgense Schäfe der Weißheit liegen, und durch die Menschheit sollen heraus gekehrt werden. Da heißt er alse denn wahrhaftig Amen. Alles was in der ursprünglichen Weißheit gelegen Sprüchw. 8. muß durch das Wort, so Fleisch worden, ausgedruckt und entsiegelt werden. Er hat die 7 Siegel erösnet Offenb. 1, 6 = 18. 3, 14. 5, 14. 19, 4. 22, 20.

Umt des Buchstabens und Beistes. Dia conia grammatos & pnevmatos.

Davon redt Paulus 2Kor. 3, 6. 7. 9. Esscheis net zwar durch den Buchstaben verstehe Paulus das Gesez Mosis, und das Amt des Todes vers 7. Wenn man aber alles mit jedem vergleicht, so denke ich also: Buchstabe ist alles, was auch bei dem Amt des neuen Testaments theils ein= seitig, oder ohne alles zusammen zu nehmen, theils verkehrt nach den Elementen der Welt ausgeleget wird. Ich beweise es also: Paulus schreibet eine Vertheidigungs-Schrift wider die, welche seine neutestamentliche Reden theils allzu einseitig, theils verkehrt verstanden. Es ist diß klar aus Kap. 11, 3. Da klagt er, daß durch einen gewissen Mann vers 4. der das Judenthum mit dem neuen Testament vermischet hat, er herab gesetzt worden, daß seine Worte keinen Eingang hatten, oder daß er weniger geachtet worden, als die hohen Apostel, und daß derselbe Mann sie durch scheinbare Gründe pon

von der Einfältigkeit auf Christum abgeführet vers 3. Alle diese scheinbare Gründe waren aus dem Buchstaben, und nicht aus dem Geist. Diesen Mann hatte der Buchstab getödtet, daß er das Amt des neuen Bundes, nicht süh-ren konnte, sondern daß er die Korinthier irre gemacht, indem er sie auf nebensachen geführet, durch Buchstäbliche und äussere Erklärung ge= wieser Streitsachen in der Gemeine. Auf diß zielet nun Paulus schon im 3 Rapitel, und defendirt sich, SOtt habe ihn tüchtig gemacht, das Umt des neuen Testaments zu sühren, nicht nur im Buchstaben, wie dieser falsche Apostel hatte Petrum, als der Juden Apostel höher gehalten als Paulum, und Petri Reden und Thun der Lehre Pauli scheinbar entgegen zu sezen gewußt, auch hat er seine Absichten auf die Gunst, den die Kanser den Juden vor den Christen gegeben, mit hinein geführt. Siehe Beausobre preface über die Spisteln an die Korinthier und Galas ther. Dieser hat demnach das Amt des neuen Testaments im Buchstaben nicht im Beist ge= führet, und das Judenthum mit dem Christen= thum verbunden. Darum redet Paulus in dieser Connexion vers 7, als ob der Buchstabe zu nehmen wäre vor das Geset der Juden. Man siehet aber wol, daß er durch particulam advertativam, aber eine Diversion machet, die Klarzheit des neuen Bundes gegen dem Alten hoch zu preisen: so folgt also daraus nicht, daß Pauli

Spruch, darinn er ausdruckentlich sagt: GOtt habe ihm das Amt des neuen Testaments gegeben, nicht des Bustabens, sondern des Geistes, also zu deuten sene, als sagt er: Er SOtt hat uns nicht das Amt des Gesezes, sondern des Evangelii gegeben, sondern SOtt hat uns das Amt des Evangelii gegeben, daß wir es nicht im Buchstaben, sondern im Seist sühren sollen. Und damit stimmt überein und zusammen was nach der Diversion des 7 bis 11ten Vers stehet, weil wir solche Hosnung haben, brauchen wir grosse Freudigkeit, wir verdecken uns nicht unter jüdischer Art, sondern wir offensbaren die Klarheit des Evangelii im Seist. Wir werder wirden die Klarheit des Evangelii im Seist. meiden die Scheu, die sich verborgen halt unter kunstlichem Geweb der Schlusse aus dem Buch= staben, wir haben sie nicht nothig, wir verach= ten die 32 Auslegungs » Regeln der Juden nicht, wir schliessen sie aber im Seist ein, und beweisen uns gegen aller Sewissen der Menschen vor GO Ott.

Auf solche Weise ist klar, daß Paulus durch Buchstaben nicht das blose Geset Mosis versteht, sondern alle scheinbare, theils einseitige Gründe aus nicht genugsamen Datis novi Testamenti, theils verkehrte Gründe aus Einmischung frems der entweder Welt soder Juden Meinungen, wodurch die Menschen um die Grade von paataggebracht, und aus dem einfältigen einsörmigen Zusammenschluß des Geistes und Sinnes auf Jesum abgesührt werden. Man kan also abs

fonderlich zu unserer Zeit das Evangelium ges brauchen, daß man vom Seist abkommt, und in ein vielfach Buchstabenwerk verwickelt wird, dabei man Schaden leidet.

Und diß geschiehet, wann man aus einzelen Sprüchen agirt, da man viele solte zusammen nehmen, und aus der ganzen Anglogie handlen.

nehmen, und aus der ganzen Analogie handlen. Oder, wenn man eine der heiligen Schrift fremde Philosophie mit untermischt, und die Seheimnisse JEsu nach den Idealistischen Sås zen erklärt.

Aller Buchstab heiliger Schrift hat einen geswisen Sinn, der Sinn kan ohne Geist oder mit Geist senn: darum sezet Paulus Geist und Sinn neben einander. I Kor. 14. Geist ist ets was eingewickeltes, Sinn ist eine Auswicklung, Aluseinanderlegung dessen, was aus dem innersten Punet sich ausbreitet. Es kan also ein Sinn senn ohne Geist, es kan aber auch zuweisten Geist senn ohne ausgewickelten Sinn.

Damit dich der Buchstab nicht tödte, oder mit Nebensachen ausser dem Zweck des Seistes einnehme, oder dich gar in lügenhafte Mennuns gen der Warheit ganz entgegen einsühre, so mache dich soß von den Absichten auf die Welt, suche die Shre von SOtt, wehle das Beste, vergleiche den Schaden mit dem Nuzen. Komsme in allen deinen Sachen ans Licht, dasselbe wird dich gerad, aufrichtig, unverdrossen und beständig machen, siehe, daß du keine Sache,

die aus gutem Sinn geredet oder geschrieben ist, argdenklich nehmest, oder um Worte steitest.

### Unbeten, Proskynin.

So wollte Johannes der Evangelist den Ensgel anbeten, der ihm so grosse Dinge gezeigt. Er sagte zu ihm: bete GOtt an, ich bin dein Mitknecht und aller, die das Zeugniß Issu in sich haben. Das Zeugniß Issu ist in heilsger Offenbarung der Kern und Innhalt oder Geist aller Propheten. Heut zu Tag vernichstet man dieses Zeugniß Offenb. 22, 8. 9. Kap. 19, 10.

Uebrigens sagte JEsus Joh. 11, 23. Die wahrhaftige Anbeter werden SOtt im Geist und in der Wahrheit anbeten, ohne sich an einen Ort zu binden. Im Geist anbeten heißt im Innersten der Geele anbeten. In der Warheit anbeten, heißt nach dem Vorbitd der Worte der Warheit anbeten, nemlich, man solle die Zeichenung der himmlischen Dingen vor Augen haben.

### Unbeter, Proskynitæ. Offenb. 13, 8, 17, 8.

Unbeter und Bewundrer des Thiers aus dent-Meer sind alle die, welche dem inne wendigen Zug zu GOtt und zu Christo nicht folgen, sondern ihr Gewissen nur mit ausserlischen Formen und Religions-Gepräng stillen wolsten. Sie wenden den Namen des HErrn vor; aber im Namen des HErrn fanget sich bei ihnen alles Uebel an. Aus diesem Grund folgete die

ganze Erde für Verwundrung dem Thier nach. Das geschahe beitäusig vor 400 Jahren; da das Thier nach genesener Wunde mehr Macht und Gewalt als jemals gebrauchet.

Ferner heißt es: sie beteten den Drachen an, weil er dem Thier die Gewalt gab. Sie hielsten die unsichtbare Kraft, welche das Thier so glücklich machte, sur eine von oben herkommens de göttliche Kraft, und in dieser Meinung betes ten sie den Drachen an, ob sie es schon selbst nicht wußten. Die heilige Offenbarung fuhret freilich wundersame Dinge an, die einen Menschen, der nicht bedenket, wie GOtt von der Welt her gerichtet hat, nicht ohne Schein hinzureissen vermögen. Es steht viermal nach einander. Es ward dem Thier gegeben, v. 5.7. nicht nur von dem Drachen, sondern durch gotts lichen Nathschluß: erstlich: es ward ihm gege= ben ein Mund zu reden grosse Dinge und Läste= rung; zweitens, es ward ihm Gewalt gegeben rung; zweitens, es ward ihm Gewalt gegeben 42 Monate; drittens, es ward ihm gegeben, die Heilige im Krieg zu überwinden; viertens, es ward ihm Gewalt gegeben über alle Stams me und Volk und Sprachen und Nationen. Solche Dinge bewegen die Menschen endlich, daß sie glauben, mit Grund einen solchen Relisgionseiser zu üben, den sie üben. Aber weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, sens det ihnen GOtt kräftige Irrthümmer zu. Daher heisset es : es werden ihn anbeten alle die auf Erden mohnen. Deren Namen nicht geschrieben Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben

ist in dem Buch des Lammes, das sich hat schlachten lassen, von der Stellung der Welt.

Ihr erschröcklicher und dem Ansehen nach unverdienter, aber doch wolverdienter Unter=

gang ist in dem Feuersee.

Es gibt auch unzäliche Anbeter des zweiten Thiers, ohne Zweisel mehrere, als bei dem ersten. Das menschliche Geschlecht wirdzu sol= cher Zeit in zwei ungleiche Haufen eingetheilet senn, in einen gar kleinen, und in einen sehr groß sen, der gar kleine wird an dem Lämmlein bleis ben, der sehr grosse Hause wird des zweiten Thiers Wundern und Zeichen, da Blendwerk und wirkliche Wunder durch einander laufen, Schaarenweiß nacheifern, absonderlich da die Gewalt dazu kommt, daß, wer nicht das Bild des Thiers anbetet, ertödtet wird, und wer nicht die Maalzeichen an sich nimmt, weder kaufen noch verkaufen kan. Der Haufen dies ser wird gröser senn als der ersten Anbeter: dann es heisset ferner: Kap. 13, 12.16. Das zweite Thier machet die Erde und die darauf wohnen, daß sie das erste Thier anbeteten, und zu diesem kommt, daß die drei unreine Geister, davon einer aus dem Mund des zweis ten Thiers des falschen Propheten ausgehet, in alle christliche Lander ausgehen, um samt den Grossen auch die gemeinste Leute zu verhezen, wider das Lamm zu seyn.

Die Strafe wird theils in dieser Welt senn: Nemlich die bei der ersten und junften Schaale an den Menschen entstehende Geschwäre und Schmerzen, worüber sie die Zunge zerbeissen Kap. 16, 2 = 10. theils in dem Feuersee. Kap. 13, 9 = 11.

#### Undere Gestalt annehmen, Metaschematizesthæ.

So nimmt Satan die Gestalt eines Lichte Engels an sich 2 Kor. 11, 13. Phil 3, 21. I Kor. 6. So nimmt Paulus mit Apollo die Gestalt an sich eines Demuthigen, damit die Korinthier lernen, daß niemand höher von sich halte, als geschrieben ist. Hingestaltung der Medanken, nicht nur ein Ueberzug, ein anderes Schema von aussen. Durch neue Gedanken oder Vordersäze ändern sich die Schlüsse. Davon lese man Melodium, wie tief alle Schlüsse verborgen liegen, und diese werden umgestaltet durch neue Säze der Wahrheit.

#### Underer Tröster.

Statt Christi persönlicher Gegenwart im Fleisch. Die Gegenwart im Fleisch konnte keinen völligen Trost geben, der Geist ICsu muß es innerlich und äusserlich zu Stand bringen. So ist der Geist ein ganz anderer Tröster. Der andere Tröster gibt für jedes Jahrhundert neue Mittel zur Wahrheit, er gibt solche Bücher, die in diese Zeit gehören, wie z. E. Hrn. Bens gels Schriften und derer, die ihm solgen.

Unerbietungen GOttes, Parangeliæ.

Siehe im Catechismo der Weißheit, der im historisch moralischen Vorrath vom Catechismo pag. 727 der 27 Frage stehet. Nachdem das Licht alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen: so sind diesenige Gedanken Eindrücke und Anerbietungen GOttes, welche sie zur Lies be GOttes neigen, welche sie über ihren Sünsten traurig machen, und zur Gemüthsruhe erswecken. Die Vorsehung GOttes erhält den Sinn unter den Menschen, daß er aller Menschen ihr WDtt ist. Wie sie ihn haben wollen: so ist er ihnen. Er errettet bei so viel seltsamen Zulassun= gen die Redliche; sturzet die Gottlose; befördert die gute Verrichtungen; hilft an allen Enden der Nationen zur Gerechtigkeit. Nachdem JEsus gestorben, und auferstanden: so sepnd die Lehren des Evangelii lauter Anerbietungen GOt= tes, und diese nach dem unvermischten Sinn zu verstehen, ist diß Buch geschrieben Die Heis lige nehmen täglich aus dem Geist JEsu neue Gedanken. Sie sehen auf das Ziel hinaus biß Offenbarung XXI. XXII.

Unfang, Arche.

Im Anfang war das Wort. Das heißt nicht von Ewigkeit. Diese Formul mußschon unter den Juden bekannt gewesen senn, weil Augustinus bei den Platonicis diese Worte Jos hannis schon gelesen. Siehe: Martilu Ficini vita Platonis pag. 33. Was muß ich also dens

fen

ken, wann ich Johannis erste Worte lese? GOttes ewige Kraft hat keinen Anfang Roin 1, 20. Sie war immer im Wirken, sie macht sich eis nen Anfang durch Ueberwindung der ewigen Kraft GOttes, die uns verzehrte, in die Liebe. Ueberwindung ist die vierte Eigenschaft GOttes 1 Chron. 30, 11. Groffe dehnt sich aus, Starke zieht zusammen, Schönheit bricht aus beiden hervor, Ueberwindung macht die Schröcklichkeit und Schärse GOttes erträglich. Die 7 Geister GOttes geben GOtt einen Anfang, darum nennt sich GOtt, wider seine Unendlichs keit, A und O: also macht sich GOtt uns zu lieb einen Anfang im Wort, das bei GOtt ist. Ein neuer Anfang, ein neues Principium ist durch Geburt, Leben, Tod und Auferstehung entstanden, das nennt JEsus das ewige Le= ben, welches Christus durch seinen Tod erhöhet. In Absicht auf diß redet die ganze Schrift mensche lich 1 Mos. 18, 21. Die Erde ist nach Ans fangen geschaffen Hebr. 1, 10. und hieraus kanst du in GOtt Anfange gedenken, nach Jes. 43. wenigstens in seiner Schöpfung und Wirkung. Luther hat den Spruch vers 7 sehr übel verstan= den: alles, was mit meinem Namen genennet worden zu meiner Herrlichkeit, das habe ich 1 geschaffen 2 formirt 3 gemacht. Ich will hier noch beisezen des Grundforschenden Neutonias ners Borhavens Worte, aus seiner Rede de Comparando in physicis certo. Wir heissen das Grundanfange, Principia, aus welchen alle

Beränderungen in der Welt erfolgen. Daß solche senen, ist gewiß. Was sie aber senen, ist ungewisser als alles: dann wer da glaubt, daß ihm diese bekannt senen, muß nothwendig in sich die Grundbisdungen oder Ideen solcher Dinge erfahren haben, deren Betrachtung ihm alles darstelle, was gewesen, was wirklich ist, und was senn wird.

### Unfånger, Catechisten.

SOtt fordert nicht viel von solchen. Nur einen Willen, darinnen alles eingeschlossen. Das heißt JEsus: dein Glaub hat dir geholsen. Er sagt nicht: meine Kraft, sondern die Krast mit deinem Glauben gefaßt.

Alngesicht GOttes im Seegen 4 Mos. 6, 24. Siehe die Predigt am Auffartstag.

Die Israeliten sahen die Wolkens und Feuers Saule, sie sahen den Gnadenthron und viele Gnadenzeichen. Jacob sahe GOtt in besondes rer Gestalt von Angesicht als einen Mann mit ihm ringen 1 Mos. 32, 30. Alles diß ist das Angesicht GOttes, womit sich GOtt mit ges wissen Zeichen zu erkennen gibt. Das geschahe im alten Testament in viel Stücken, und viel Weisen. Im neuen Testament ist Christus das Angesicht GOttes in der Menschheit, und das rauf hat GOtt schon gezielt in den Worten des Geegens 4 Mos. 6, 24. So ost sich also GOtt

im

im neuen Testament in den Ausschlüssen seiner Worte an uns beweißt, so läßt er sein Angessicht leuchten mit Snadenempfindungen. Er erhebt sein Angesicht über uns in täglichen Sesschäften im Namen Issu.

### Unkläger, Kategor.

Ist der Satan. Er verklaget die Heilige noch immer, ob er schon herabgestossen ist aus dem Himmel; denn seine Wirkung währet sort, biß er in den Abgrund verschlossen wird, und eben darum muß Stt seinen Zorn ausgiessen, das mit der Ankläger, Satanas, vernichtet werde. Uebrigens ist Anklagen und vor Gericht belans gen nichts rühmliches i Kor. 6, 2. Die falsche Ansklagen, welche Satan in seinen Werkzeugen erzrichtet, kommen im Gericht alle wieder ans Licht Isl. 54, 17.

#### Untichrist.

Hat schon zu Johannis Zeiten angefangen durch die Lehre Cerinthi: daß JEsus nicht im Fleisch gekommen 1 Joh. 2. Es kommen aber viele Antichristen nach. Die zu Johannis Zeiten stunden der Gemeine entgegen. Der gottseelige und tiefgründende Canzler Reuß in Tübingen hat bewiesen, daß Cerinthus nach Casarien gereißt, und den Aposteln ins Angesicht widerstanden. Diese Leute haben etwas grössers und höhers aus der

Plas

Platonischen Philosophie, die sie nicht versstanden, in die Stelle JEsu geseit, der in Wasser, Blut und Seist gekommen; und vorsgegeben: sie haben SOtt gesehen, sie haben viel höhere Seheimnisse als die Apostel; wie das von Irenaus zu lesen. Johannes sezt ihnen entsgegen: Niemand hat SOtt je gesehen i Joh. 4, 12. und Kap. 2, 24. So bei euch bleibet, was ihr von Ansang gehört habt, so werdet ihr zuch in dem Sohn und in dem Nater bleiben: auch in dem Sohn und in dem Bater bleiben; weil sie vorgaben: sie sepen in GOtt. Daß es dergleichen Leute noch in spätern Zeiten gegeben, siehet man in Rußbroch im Spiegel des ewigen Beils pag. 76. Siehe im ersten Wörterbuch pag. 922. In dem Buchlein von der geistlichen Dochzeit beschreibt er sie also: pag. 126. Diese Menschen bilden sich ein, sie senen Beschauer. BOttes, sie meinen, daß sie wegen der Ruhe, die sie geniesen, frei und ohne Mittel mit GOtt vereinigt senen. Heut zu Tag gibt es ganz ans dere Antichristen, welche die ganze Offenbarung Johannis verläugnen, oder wo sie sich nicht so gar blos geben, Bengels Entdekung des Antischrists vernichten. Dazu hilft nun Hr. Telster auf eine sehr lustige Art. Er ist von der Ier auf eine sehr lustige Art. Er ist von der Wolfischen Philosophie befangen. Wolff glaubt, die Leiber senen nur Scheinleiber, Phænomena regulata, und damit fallen sie wieder in die Lehre Cerinthi; daher denn Hr. Teller nichts vom Ceist, nichts vom Teufel, nicht viel von Engeln, nichts von den geheimen Erdfa

nungen der 7 Geister wissen will. So sührt sie Satan am Band herum, daß sie wieder in Cerinthi Lehren, obwol nicht so plump, sondern mit Vernünsteleien, die dieser Zeit hochgehalten werden, gerathen. Ist jemalen Noth gewessen, das 13 und 17 Kapitel der Offenbarung Iohannis, mit Bengels Erklärung, zu Gemüth zu ziehen, so ist es jeziger Zeit.

### Alpostel.

So wird JEsus Christus selbst genannt, nemlich der Gesandte GOttes Hebr. 3. und Joh. 17. JEsus will als Gesandter GOttes erkannt senn. GOtt hat ihm die Herrlichkeit gegeben, daß wir Glauben und Hofnung zu GOtt haben 1 Petr. 1, 21. Er wird zwar GOttgenannt; weil wir den Sohn ehren sollen, wie den Vater: dennoch läßt sich ISsus nicht wohl GOtt nennen Matth. 19, 17. Noch als hoher Priester ist er der Gesandte GOttes; er sizt zwar zur Rechten GOttes, aber er hat doch noch sein Geschäft, als Gesandter von GOtt, zu denen mancherlei Bleibstätten der Geeligen, weil er die Himmel alle einnimt und bezieht, bis alles wiederbracht wird Apgsch. 3, 21. Die Apostel JEs fu sind auch Gesandten, und werden nach dem Tod in sener Welt nicht ohne diß Geschäft seyn. Die Lehrer seynd Bottschafter, und gesandt an Christi Statt, sonderlich jest sind es die, welche den lautern Sinn in Keuschheit des Beistes verkuns digen. Es gibt viele, die das Königreich SDt=

SOttes mit übertriebener Lust verkündigen, aber sie gehen nicht genug keusch mit SOttes Worten um. Der Herr kennet den Weg der Gerechten.

### Alergerniß, Scandalon.

Ist nach JEsu und der Apostel Sinn, das, was den Glauben und gegebenen Beifall vers nichtet. Dwehe der Welt der Aergerniß hals ben. Teller siehet diß nicht ein. Alergerniß ist das Gegentheil vom Glauben, wie Verläugenung von der Bekenntniß. Als die Pharisäer IEssum gefragt Matth. 15. warum seine Jünger der Aeltesten Aussach des Ralk herret und keineswegs, und rief noch das Volk herzu, und zeugete, daß der Pharisaer ausgehende Men= schenlehre sie verunreinige, nicht unreine Spei= sen. Darüber ärgerten sich die Pharisäer, daß sie ihm kunftig gar nichts glaubten. Aber JE: fus sprach: es ist nie nichts in ihnen geweßt, es fangt auch kein Wort in ihnen, an solcher Leute Aergerniß soll man sich nicht kehren, wenn sie schon nichts mehr glauben. Hingegen die Kleinen, aus denen noch etwas werden kan, zu Jesu Preiß, die einen Anfang des Glaubens haben, solle man ja nicht ärgern, d. i. im Glauben aufhalten. Aergerniß ist eine Fale im Weg, oder ein Stein, darüber man fällt. Man merke wohl die Nede JEsu Marc. 9. da er sagt: wir mussen vorher die innere Aergerniß

in uns selbst wegthun, ehe die Aergerniß andez rer abgethan werden.

#### Urmageddon.

Ist ein Berg in Megiddo. Davon wird das Blut der Erschlagenen herab stürzen, daß die Pferde diß an die Zäume darinn gehen. Da wird die grosse Schlacht geschehen, welches vies len allzu menschlich und unglaublich vorkommt. Sie ärgern sich daran. Es wird zu theuerst so viel Blut auf des herab kommenden Herrns aller Herren seine Kleider fallen, daß sich auch die Braut Issu darüber verwundert, nemlich über die menschliche Art, die der Sohn Sottes des nen Menschen zu lieb an sich nimmt, dem Teussel, dem Menschenseind zu truz Esa. 63, 2. Mehrere Nachrichten lese man in des Erosners der Seheimnissen nemlich Bengels Büchern; und in der Herabkunst Issu zum Sericht des Antichrists.

#### Althem, Pnoe.

Eines der grösten Dinge, die man nicht ache tet, ist das Athem holen. Die Indianer, so nach Philadelphia gekommen, haben solch großes Geschenk GOttes durch eine Borempsins dung erkannt, aber wir in Europa erkennen es nicht genug. GOtt gibt allen das Leben, den Athem und alle Dinge. Apgsch. 17, 25. Hier lese man die wichtige Gedanken des weisen

Mieuwentyts in der Welt = Beschauung pag. 89. Zum Athemholen gehört das Zwerchfell und 100 verschiedene Musceln pag. 85. Er beschreibt, auf was Art das Athemholen geschehe pag. 86. Er sührt an Hiob 27, 3. So lange als mein Athem in mir ist und das Blasen GOttes in meiner Nasen. Der Athem wird nicht nur ein Blasen, sondern das Blasen GOttes gesnent, er unterscheidet dasselbe von seinem Athem, so in ihm war Obassich der Warsch alla Grass so in ihm war. Obgleich der Mensch alle Kraft anspannte seine Brust zu erweitern, so würde er doch nicht die geringste Luft in seine Lungen bes kommen, es ware denn, daß die aussere Luft durch ihre Schwere und Ausdehnung im Stand erhalten wurde, daß also der Mensch von dies sem letten nicht mehr Ursach ist, als der so eine Thur ofnet. Weswegen denn, da das Blasen der Luft, indem sie in die Lunge geht, allein von ihrer ausdehnenden Kraft vermittelst der von ihrer ausdehnenden Kraft vermittelst der Schwere herrühret, das Althemholen mit Recht ein Blasen SOttes genennet wird. Der Althem ist eine besondere Sabe SOttes, solche wird vollkommen, gleich einem Bettler, so etwas empfahet von einem andern, der es ihm gibt, von dem Menschen genossen. In der Hand SOttes ist auch der Lungen Athem Dan. 5, 23. Hieraus lerne man den Nachdruck Apgsch. 17, 25. und Ics. 42, 5. da gesagt wird: der Herr gebe dem Bolk auf Erden den Althem. Hier sesen den Nieuwentnt das Uhrige von der hesons man in Nieuwentyt das Ubrige pag. 90. beson= ders wie das Blut roth werde durch salpeterhaf

ten Hauch, und daß die Luft einige Theile in dem Blut zurück lasse. Die Luft nimmt auch schädliche Theile an sich, und dessen bedient sich der Satan, der in der Luft herrschet. Man kan wohl einige Ursachen angeben, aber die lezte von SOtt kommende Ursachen wissen und sehen wir nicht.

Auferstehung JEsu, Exanastasis. Phil. 3, 11.

Wir werden diß hohe Wort niemal ganz erschöpfen. JEsus sagte zu Martha Joh. 11, 23: dein Bruder soll auferstehen: ja sagt sie: in der Auferstehung der Todten. Nein, sagte JEsus: schon jezo; weil ich selbst die Auferstehung und das Leben bin, und sagt dabei: wer an mich glaubet, wird leben, ob er gleich stirbet, und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben, d. i. er wird des Todes Bitterkeit nicht zu Herzen ziehen, er wird sie durch mich und meine Erkanntniß besiegen. 3Es sus fragte die Martha als eine noch nicht sehr geübte: ob sie diß glaube? Sie antwortete richtig, so viel sie glauben konnte, nemlich: du bist der Sohn SOttes. Darinn liegt alles, was zu glauben ist. Martha glaubte demnach, daß JEsus die Auferstehungskraft, und das Leben sel= ber sepe noch ehe er gestorben und auferstanden; weil er nicht nur des Menschen sondern der Sohn GOttes sene; sie glaubte, er habe als der Sohn GOttes alles in sich, was zur Aufer= Behung jezt und kunftig gehöre, nemlich alle leibs

liche und geistliche Werkzeuge, welche er werde durch seine göttliche Kraft heraus sühren. Wer so viel von der Auserstehung glaubt, glaubtzum Ansang genug, und bezeugt seine Shrsurcht vor dem Sohn, wie JEsus vor dem Nater, ob er schon nicht alles davon voraus versteht.

Martha wußte noch nicht, daß JEsus durch Leiden des Todes die Auferstehung sollte bewerksstelligen, und so mussen wir die weitaussehende Worte JEsu und der Apostel anfangsverstehen, ehe wir, wie Paulus 1 Cor. 15. die tiese Einssicht in alle Ordnung der künftigen Auferstehung

haben.

Martha erfuhr in der That, daß es so sene, als die laute Stimme des Sohnes Wittes in Lazarum hinein gedrungen: Lazare komm hers aus. Die welche meinen, sie können durch ihre Auslegungs-Regeln so viel deutlich machen, als die Welt zu ihrer Gewißheit fordert, senn eben diese, vor welchen Sitt das Geheimste in Jesu verbirgt. Sie suchen Shre bei Mensschen. Joh. 12, 34. Man muß zuerst glauben: du hast Worte des ewigen Lebens, daraus kommt erst der wahre Geistes-Verstand, dabei die Auslegungs-Regeln erst in das wahre Geschickkommen.

So mussen die Worte, wiedergebohren, anagenao, genommen werden, welches die LXX. niemal gebraucht haben, weil Ehristus allein das Innerste der Geburten durch seinen Sod ersosnet. Dahin gehört anazoo Luc. 15, 24.

とは

Offenb. 20, 5. denn die Auferstehung JEsu ist eine wahre Geburt, da das himmlische sich empor geschwungen, und das Fleisch Christi doch Fleisch geblieben: denn das ist eine Geburt, wenn ein Wesen durch Umgestaltung der Theile, nicht nur durch Ausrollung, etwas wird, das es vorher nicht gewesen. Darum heißt die Auferstehung: Apgsch. 13, 33. heute hab ich dich gezeuget. Durch die Auferstehung ist der Grund zur Wiedergeburt aller Seelen empor kommen. Daher sagt Petrus, daß uns GOtt durch die Auferstehung wiedergebohren habe. Nun dörfen wir nur empfänglich werden der Wiedergeburt durch Umwendung des Sinnes im Glauben. Zu Davids Zeiten, an dem Tag, da der zweite Pfalm verfertiget worden, mag wohl, wie es einer von unsern noch les benden gelehrten und gottseeligen Hrn. Superin= tendenten S. v. G. davor halt, in der Fas milie David eine würkliche Zeugung vorgegans gen senn zum Vorspiel auf Apgsch. 13.

Von der Auferstehung selbst nach Pauli Worsten 1 Kor. 15, 35 – 38. ist in dem Büchlein in Sorau gedruckt von der Auferstehung viel nuts

liches zu finden.

Ich will aber meine eigene Gesinnungen über I Kor. 15. hier erösnen. Wir sind viel zu kurzsichtig, wenn wir auch eine innerliche Ersteuchtung hätten, dieses Meer von Sinsichten Pauli zu übersehen. Erstlich ist es gewiß, daß die Auserstehung von der gebährenden Krast

GOttes kommt, daher gesagt wird, daß GOtt Christum von den Toden ermeckt habe Ephes. 3. Obgleich TEsus Christus gesagt: Niemand nimmt mein Leben von mir, ich sasse es von mir selber, Macht habe ich es zu lassen, und Macht habe ich es zu nehmen, und zwar aus des Nasters Gebott. Joh. 10, 18. Dessen ungeachtet stehet die Vaters Kraft überal oben an. Er ist der Bater JEsu Christi, weil nicht nur alle Vaterschaft, Patria, aus ihm komint, sondern auch, weil er ben der Geburt JEsu, wie von Anfang in Mutterseib, so auch biß an sein Ende stets wirksam gewesen, Psalm 139. Ob wir es schon wegen der ruhigen Wirksamkeit nicht wahrnehmen. GOtt hat JEsu, der das Leben empfangen, zu haben in sich selbst, die Auferstes hungs-Kraft nach seinem Leiden und Tod besons ders eigen gemacht, daher hangt nach 1 Kor. 15. an der Auferstehung Christi alle Auferstehung der Todten, dann wie durch einen Menschen der Tod, so durch einen Menschen das Leben oder die Auferstehung kommt, und diese erstreckt sich in alle ceonen, bif GOtt den Terminum oder End seiner Werke finde, biß GOtt alles in als lem ist, bif der lezte Feind, der Tod, aufgehas ben ist.

Nun sagt Paulus vers 35. Wie werden die Todten auferstehen, und mit welcherlen Leibern werden sie kommen? Da antwortet er, daß, welcher so frage, der solte vorher die Saamen betrachten, dann wer darauf nicht achte, seye uns

act) ts

achtsam (aphron nicht eben Narr); Was du saest wird nicht lebendig, es sterbe dann. Nun was stirbt, lebt vorher. Das Sterben ist nur eine Abscheidung der Dingen, die das Leben versdecken, Ablegung der groben Husse, das treis bende Lebende Wesen bleibt allezeit. Dis ist, was die Stäublein in die Form, und die Blum in die Figur bringt. Das kan ich aus einem Chemischen Experiment erweisen von Meslissen Del, wie ich es in der Solution von der Seele nach Berlin aufgesezt. Die irrdische Husse bleibt in der Retorte, das biscende Deht geht als ein Geist über mit völliger Form ohne Materie.

Ob nun wol dif Experiment nicht jedermann beigeht, so ist doch in allem nach Paulo vers 37. 38. Rom. 8, 22. ein gewisses vorlaufendes Sesuhl und Semerk davon, das seinen Ursprung hers hohlt von dem verborgenen Sehnen und Verslangen nach der Perstellung ins erste Wesen, und nach der Losmachung von der Sitelkeit oder vergeblichen Bemühung. Paulus fordert also von einem jeden Layen diß Gemerk, oder er ist saul, unachtsam und aphron, er hat kein Gesmüth, kein gesundes in sich gehen.

Der Leib ist zweierlei: die grobe Hulse, und der Stoff zum geistlichen Leib. Dieser ist schon in dem bildenden Lebens Beist, und derselbe nimmt die bleibende Stäublein wieder an sich, wann er in die Erde gesaet wird. So weit köns

können wir nachsinnen, und Hiob confirmirt est siehe in meiner Erklarung des Buchteins Hiob Kap. 17, 16. Der eigene Leib heißt bei Hiob Mintah. Darum sagt Paulus 1 Kor. 15. das du säest ist nicht der Leib, der werden soll, sons dern nur die äussere Schaale, die nicht zum Grunds Stoff gehört. Aus diesem Grunds Stoff gibt GOtt jedem seinen Leib, wie er will, jedem Saamen seinen eigenen Leib. Der geist= liche subtile Leib ist im naturlichen verborgen, aber er kommt nicht ohne GOttes Auferstes hungs = Kraft hervor. Und davon wissen wir sehr wenig. Wir bleiben stehen bei der Wirstung, damit sich Christus kan alle Dinge unterthänig machen. Nun wird im Ezechiel Rap. 37, 9. 10. gezeigt, daß die Staublein aus den vier Winden zusammen kommen durch das Wort des HErrn. Und im Jes. 26. ist zu bemerken, daß der Thau, wodurch diese Auferstehung geschiehet, ein Thau der Lichter sene. Davon in dem Buchtein D. Oetingers von den Geburten pag. 29, 30. etwas zu schlies= sen angegeben wird. Die Palingenesie, da man aus der Asche die Blume erweckt, gibt den Weisen viel zu verstehen, und Siob muß wohl auch gewußt haben Kap. 29, 3. 4. was Cortolassaus und andere Weißen von Darstels lung der 6 Tag = Werken schreiben. Wir ses hen aber doch damit nicht in die Auferstehungs. Kraft GOttes hinein, sondern mussen diese mit stiller Chrfurcht verehren, bis Sott in fernern

Zeiten das Verborgene der Geschöpfe heraustehrt Hiob. 39, 15 – 17.

## Aufnahm an Kindes statt. Eph. 1,5.

Wird gesagt, GOtt habe uns verordnet zur Kindschaft, zur Aufnahm an Kindes statt, durch Jesum Christum, ihm gleichsam gegen über in seinem Reich zu stehen, als Gohne in dem himmlichen Erbtheil, jum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Diese Sohnschaft bringt mit sich eine Freiheit von dem alttestamentlichen Gesezes = Dienst; weil JEsus durch seine Unterthanigkeit unter das Gesez uns befreiet, daß wir die Kind oder Sohnschaft heraus bekommen. Auf diese folgt die Innwohnung des Geistes, Auf diese folgt die Innwohnung des Geistes, der Abba Vater schrenet, und mit dieser ist man auf das Erbtheil mit Christo versiegelt. Gal. 4, 5. Im alten Testament stehet von den Justen Rom. 9, 4. daß ihnen die Kindschaft gehöste nach 5 Mos. 32, 9. allein das war nur ins Ganze geredt in Absicht auf die seelige Zeit, die kommen sollte. Nachdem aber Issus gekomstem, und das alte Testament erfullt, so ist ein Christ durch den Geist der Kindschaft Köm. 8, 15. wegen des neuen Menschen in Christo ein makrer neugebohrner Sohn und Erbe WOttes. wahrer neugebohrner Sohn und Erbe WOttes, der das Erbrecht in Christo hat zu allen Gütern des Hauses Gottes. Wie nun die Sunde durch einen Menschen in alle durchgedrungen und sie zu Kindern und Erben des Todes ges macht, so ist auch die Rechtsertigung zum Leben

von einem auf alle gekommen, und so bald der Geist der Kindschaft sie im Glauben bewohnt, so haben sie erbschaftlich die ganze Anwartschaft auf alles, was JEsus Recht hat für alle Glaus bigen zu fordern, und was der Vater JEsu schon vorher verordnet hatte nach dem Vorbild 5 Mos. 32, 8.9. Sie sind der Lohn der Arbeit Jesu. Es gehört Jesu von Rechtswegen, daß er mit diesen als mit einem Schmuck angethan worden. Und diß ist die Zuversicht derer, die ihre Rechte in Christo erkennen. Golche sind 1 Vorverordnung zur Kindschaft, GOtt gegen über; 2 Befreiung von dem Gesez, Gunde und Tod; 3 Aufnahm an Kindes statt, kraft der erworbenen Nechte JEsu auf seine Kinder von einem auf alle; 4 Inwohnung und Bersiegz lung mit dem Beist als dem Pfand des Erbz theils; 5 Gewisse Hofnung des Erbtheils, das rauf sie schon ein Angelt empfangen, und dars aus sie nun in das ganze Königreich Gottes und Christi ihre Vorblicke nehmen.

Unfseher, Aelteste, Bischöffe. Episcopi, Presbyteri. Upgsch. 20, 28. Phil. 1, 1.

Nun ist man heut zu Tag nicht so achtsam auf die erste Einsezung, wie Paulus an die Philipper schreibt: denen, die zu Philippis sind, samt den Aussehern und Diaconis. Jes

dannoch mussen solche senn, die in der Gemeine die Ordnung erhalten, und die Alemter besehen I Tim. 3. Sie sind Hirten, wie IEsus sich selbst nennt. Joh. 10. und Petrus I Petr. 2, 15. Sie sollen nicht wollen herrschen, sondern in Liebe das Volk zum Gehorsam bewegen.

# Alugen zuschliessen, myopazein.

Nicht in die Ferne sehen 2 Petr. 1, 9. Wer nicht Uebung braucht in der Gottseeligkeit, der siehet die Dinge des neuen Testaments nur obenhin. Wer da sündiget, hat Issum nicht gesehen, noch erkannt. Er vergist der Reinis gung seiner Sünden, vergast sich in ein höheres Ziel, wie Coloss. 2, 18.

## Aluserwählte, Eclecti.

Es sind nicht die, welche als Kriegsleute in einer Auswahl heraus genommen seyn, sondern welche GOtt zuvor ersehen, daß sie sich als Erst-linge zum Königreich GOttes schiefen. GOtt beruft die Viele, aber Wenige werden ein resservirtes Eigenthum. Es gibt viel Grade, auch unter den Erstlingen. Ob sie alle auf weissen Pferdten, Berufene, Erwählte, und Setreue werden Offenb. 17, 14. das weiß der Herr. Ringet darnach. GOtt gibt sich den Seinen zu erkennen im heiligen Geist.

Aufgang aus der zöhe, Anatole.

Ist der Ort, wo die Sonne aufgeht Offenb. 7, 2.

Da nun JEsus Christus den Aufgang ersöffnet, und den Ursprung zu allem neuen Wessen durch Tod und Auserstehung errichtet, bessonders durch sein erhöhetes Feisch und Blut: so heißt ihn Zacharias den Ausgang oder Ausgang aus der Höhe Luc. 1,78.

#### Ausgang, Echasis.

Wird besonders gebraucht im Buch der Weißheit Kap. 2, 17. 8, 8. 11, 14. sür die Enstigung der Geschichten, wie die Ausgänge in der heiligen Offenbarung. Die LXX haben diß Wort nicht gebraucht. Im neuen Testasment siehe 1 Kor. 10, 13. Hebr. 13, 7.

### Alusgiessen das Blut JEsu, Ekcheo.

Weil das Blut Jesu ganz ausgestossen durch den Seiten=Stich: so ist ein besonderer Nachdruck in dem Wort ausgiessen. Deine grosse Sache! welche man erst dorten wird erstennen, warum Blut und Wasser aus seinem heitigen Leib nach seinem Tod gestossen, und sich nicht gestocket, wie bei Sterbenden. Der Geist war noch in dem Wasser und Blut. Der Geist gieng zu Sott, das Wasser und Blut gieng auch an seinen Ort. Nun ist der Geist wider eins mit dem Wasser und Blut Jesu, und wird nicht mehr abgetrennt. Darum ist das

das Blut der Besprengung ein lebendiges uns sichtbares heiliges Wesen über alle Reinheit in der Natur, über den Baum des Lebens. Darum werden wir des Bluts Christi theilhaft über alle Empfindung durch Erkanntniß der heis ligen Warheit in Jesu Christo. Es ist etwas grosses um das reine Wesen, das vom Fluch gesondert ist; aber das ausgegossene Blut ist das allerheiligste, so allem Wesen eine Heilis gung mittheilt. Es ist noch viel aufbehalten, davon zu erkennen und zu schmecken. Jezo halten wir uns an die Worte der Apostel, als Worte des ewigen Lebens mit tiefer Beugung. Von 100 Jahr zu 100 Jahr ist vieles von den Altvätern darüber geschrieben worden; aber es nuzt uns nur diß, was wir im Umgang mit SOtt innen werden in uns selbst. Alles vers gossene Blut soll über die Verächter Jesu kommen Matth. 23, 35. aber das vergossene Blut Jesu ist den Glaubigen das Pochste Matth. 26, 28. Marc. 14, 24.

### Huskaufen, Exagorazein.

Solle man die Zeit; eine Sache, die eines andern ist, wider mit einem Werth lösen. Der Teufel hat Gewalt bekommen als Fürst der Welt über die Menschen. ISsus lößt sie aus durch den Werth seines Bluts. Gal. 3, 13. 4, 5. Eph. 5, 16. Col. 4, 5. Dazu soll man die Zeit auskaufen, um ein Erlößter des Herrn zu senn. Nicht nur die Zeit solle man auskaufen, sondern auch alle Schie

dung

Kungen GOttes, die zur Erlösung sich anbieten. Auskaufen ist eine Gleichnis = Rede von der Ers Tosung. Man solle alle Gelegenheit, alle Ab= schnitte der Zeit auskaufen, es recht zu verstehen. Bisher verstehen wir das Wenigste davon. Bisher verstehen wir das Wenigste davon. Nach heutiger Art zu denken will man es in einfache Begriffe ohne Gleichniß bringen. Das ist schwer. Es geht nicht wohl an, es sepe denn, man gehe zuruck in den Ursprung des Zorns GOttes. Da muß man an die erste Ueberwins dung gedenken, welche die Weisheit von Andes ginn gebraucht, um die Vermischung des Gusten und Bosen in dem ersten Schöpfungs strund oder Chaos, da die Erde wust und leer worden, zu scheiden. GOtt hat gleich von Ansang die Dinge, die ihm zuwider waren durch des Zeus Tu scheiden. GOtt hat gleich von Anfang die Dinge, die ihm zuwider waren durch des Zeuzsels Albfall, wieder wollen zu recht stellen. Das war der Anfang zur Erlösung in der Natur. Alber die eigentliche Erlösung ist geschehen durch den Tod und Leiden JEsu, da JEsus den Zorn GOttes und die Sünde und Strasen aut sich genommen. Durch den Tod hat er dem Tod die Macht genommen am Kreuß. Der einsache Begrif von Erlösen ist also alles Widrige, so Satan verursacht, in den Sieg verschlingen. Dazu zielt alles, sa die ganze Offenbarung Johannis; alles wird nach und nach durch Gerichte abgethan, und von dem Tod JEsu an gehet das Gericht über die Welt. Satan wurde zleich Anfangs als ein Drach ausgehausen, als durch einen Bliz, und diese Ueberwinsen, als durch einen Bliz, und diese Ueberwinsen, als durch einen Bliz, und diese Ueberwinsen, **2**3

dung geschiehet so einformtg, daß man es in der Welt nicht wahrnehmen kan, man nehme denn die Anzeigen der heilgen Schrift dazu. In Stres Eigenschaften ist nach 1 Chron. 30 der Sieg die vierte. Gedulah, Gebhura, Tiphanret, Nazach, Sieg.
Diß ist der Ursprung der Erlösung. In SOtt wird alles der Menschheit Unerträgliche

mit Liebe überwunden, und diese Ueberwindung hat den höchsten Grad im Tod und Auferste= hung Issu erreicht. Wer es sassen kan, der kasse es. Da muß man die Zeit dazu aus= Kaufen.

#### Auslegen die Schrift, Epilyein.

Ist was anders als methermenevein, welches heißt aus einer andern Sprach in die bekannte übersezen. Bei Auslegung der Schrift, sagt Petrus, solle man vors erste wissen, daß keine Schrift = Auslegung solle eigener Auflösung der Worte senn; denn weil die Manner GOt= tes geredt als getriebene vom heiligen Geist, so solle man in solchen Fällen sichnicht erkühnen, zu erschöpfen, was für diese Zeit noch dunkel ist, in der Meinung, es musse erklärt senn. Vieles muß man stehen lassen mit Chrfurcht. Wenn schon GOtt einen Schlüssel der Erkanntniß gibt, dadurch man vieles ausschließt, wie es der Mann GOttes Bengel gethan: so soll man es annehmen mit Dank, doch nicht blind glauben, sondern vieles gegen einander halten, unterscheiden,

vrů=

prüsen, ob der Ausleger nicht nach eigenem Gesschmack etwas hingeschrieben. z. E. sür diese Zeit ist noch unbekannt, wie der mannliche Sohn von dem Weib mit der Sonne bekleidet Sohn von dem Weib mit der Sonne bekleidet sepe im Himmel gebohren worden; noch undes kannter ist, wie er entrückt worden zu GOtt und zu seinem Thron. Dieser männliche Sohn ist Christus nicht in Person gebohren, wie zu Bethlehem, sondern wie er nach Jes. 66, 7. als ein ganzes neues Volk, ehe das Land Gesburts Zbehen kriegt, gebohren worden. Unster diesem Volk wird der männliche Sohn sich besonders veroffenbaren, als der nicht mit einem gusdenen Scepter, sondern mit einem eisernen Stab die Nationen regieren wird. Postellus hat einschweres Buch geschrieben. Tit. de nativitate mediatoris nunc sutura & toti orbi vitate mediatoris nunc futura & toti orbi terrarum manifestanda. Auctore Spiritu Christi, Exscriptore Guilielmo Postello Aposto-lica professione Sacerdote. Da sind grosse Geheinnisse erösnet, ut vel pueris sint manifesta.

Solche und dergleichen Dinge muß man der Zeit der Offenbarung überlassen. Man solle nicht mennen, alles aus dem Wort allein zu ziehen, sondern denken: es liegt sehr vieles in heiliger Schrift durch Folgen und Consequenzen. Die heilige Schrift ist das Lagerbuch der Welt, nicht für ein Manns-Alter geschrieben. Zede Zeit gibt neue Aufschlüsse. Es müssen

Man=

Männer gebohren werden, welche uns die verborgen liegende Folgen heraus sezen. Für diese Zeit haben wir an Bengels erklärter Offenbarung Johannis schon genug, bis die erleuchtete Juden kommen, und die Grund Begriffe deutslich machen. Jezo suchen wir etwas davon, und diß Abörterbuch gibt Anleitung tieser in die Aborte hinein zu sehen. Es ist sehr vieles ganz klar, wie die Stelle i Petr. 4, 6. und doch will man nicht verstehen, daß die Versterbene in dem Gekangnis ausbehalten werden dem Gefängniß ausbehalten werden, und daß JEsus bei seiner Hinabreise in die unterste Oerster der Erden ihnen Evangelium verkündiget, daß sie sollen nach SOttes Art leben im Geist der Unsterblichkeit, wenn sie vorher nach Mensschen Art im Fleisch als Auserstandene gerichtet worden, da einige durch die Blätter des Holzes des Lebens von ihren Schwachheiten wider ges nesen, andere auf andere Art Gnade erlangen. Diese Sache ist deutlich genug ausgedruckt, und doch macht man viel eigene Auslegung dem Wort = Verstand entgegen. Billig muß Offenb. 21, 24, dazu gezogen werden, daß viele Nationen erst dorten seelig werden.

# 23.

# Babylon.

Ist eine alte Stadt von Nimrod erbaut in Assprien bei dem Euphrat. Hat den Namen Babel von Verwirrung der Sprachen Sie

ist långst verwüstet. Seleucus Nicanor hat eine neue erbaut ben Tigris, eine Meile von der alten entfernt. Es gibt auch eine Stadt dieses Namens in Egypten. Es scheint Petrus habe seine Epistel allda geschrieben 1 Petr. 5, 13.

Bad der Wiedergeburt. 1 Tim. 3, 5. 6.

Ist die Taufe, auf welche folgt die Ersneurung des heiligen Seistes, den man empfangt, wenn man das Evangelium von Perzen ansnimmt.

#### Bann, Anathema.

Die Stellen, die davon handeln, senn Apgsch23, 14. Da sich die Juden verbannet Paulum
zu tödten. Röm. 9,-3. Paulus hat gewünscht aus Nachfolge Christi am Creuz verbannet zu
seyn sür seine Brüder die Juden. 1 Kor. 12, 3.
gibt Paulus eine Regel, die Saben zu beurtheiz Ien, und sagt: Kein Jud werde Jesum aus der Israelitischen Semeine ausschliessen, der durch den Seist SOttes redt; was aber die Heiden betresse, so können sie Jesum keinen Sesalbten SOttes nennen ohne durch den heiligen Seist. Daraus solgt, daß man der Juden Eiser nicht so gar verabscheuen soll, man solle ihnen gelten lassen, wann sie Jesum nur nicht ausschliessen, wie der Hohepriester Abraham Eleazar in seinem Buch: Uraltes chemisches Werk: Christum bekennt, siehe die Vorrede; und der Jud

Abra=

Abraham von Worms in seinem Msct. an Kas mech. Man solle ihnen ihre Fehler zu gut hals ten, und nicht alles verwerfen um der Fehler willen. Fernere Stellen, worinnen Paulus des Banns gedenkt, sind 1 Kor. 16, 22. Gal. 1, 8. Paulus hat den Blutschander nicht gleich in Bann gethan oder aus der Gemeine ausge-stossen, sondern zu Rettung seines Geistes beschlossen, ihn zu übergeben dem Satan, dadurch er am Fleisch eine Krankheit bekommen. Die Israeliten seyn mit dem Bann streng gewesen, das beweißt der verbannte Achan Jos. 7, 1. Im neuen Testament wurde Ananias und Sa= phira mit gahem Tod gestraft. Es mußten solche Strafen senn, damit die Kirchen-Zucht unterhalten wurde. In solgenden Jahrhunderten hat Ambrosius den Kaiser Theodosium da= ten hat Ambrosius den Kaiser Theodosium das hin gebracht, daß er aus Furcht des Banns sich der Kirchen-Zucht unterworfen. Die Pabste haben den Bann sehr mißbraucht. In unserer Zeit hat der Bann wenig Nachdruck, doch solle die Semeine ihre Ohren zu der Rede der Aeltesten wenden. Wer nun die Gemeine Christi versachtet, den sollen sie in der Stille warnen. Will er nicht, so haben sie des Geistes Bann, ihn dannoch zu übergeben dem Satan: Denn die Gemeine hat bei allem Verfall doch noch eine Gewalt. Nicht hat die Gewalt der Priester allein, er ist nur ein Diener der Gemeine. Der allerkleinste, so er glaubig ist, hat so viel Ges walt im Bann, als der allergröste. So ihn der

Der

der Kleinste mit Wissen der Aeltesten aus der Semeine ausschließt in Bann, so er deß schuls dig ist, so ist er in der Gemeine Bann, aber so ihm Unrecht geschicht, so ist der im Bann, der ihm unrecht thut.

Baum des Cebens, Dendron vel xylon Zoes.
1 Mos. 3, 3. Offenb. 22, 2.

Der war mitten in dem Garten des Paradisses. Ob aber der Baum des Erkenntnisses Gutes und Boses ein besondrer Baum, oder nur ein Gewächs aus dem Baum des Lebens nur ein Sewachs aus dem Baum des Lebens gewesen, oder ob der Baum des Lebens aus dem Baum des Erkänntnisses gewachsen, können wir aus Mangel der Nachricht der Schrift nicht wissen. Es gehört diß unter die Dinge, die wir zulezt erst werden versstehen; Davor jezt noch eine Decke hangt. Aus der heiligen Offenbarung sehen wir, daß vielerlei Holz des Lebens an dem Christallenen Strahm. Dahin das kamm die Auserwählte Strohm, dahin das Lamm die Auserwählte führen wird, gewachsen von 12erlei Früchten. Auch dieses ist uns noch nicht recht klar, ausser daß das Wort der Offenbarung deutlich von Früchten und Blättern des Holzes des Lebens redet. In den Sprüchen Salomo bedeutet es das Kostbarste und Innerste in dem Geschöpf, das doch durch Geruch, Farbe und Geschmack sich aussert. Esist der Lebens = Balsam, so sich aus dem Marck der Gebeine in alle Glieder aus= theilt, und die Schönheit der Geschöpfe ausmacht

macht. Es ist kein Geschöpf, daß nicht etwas von diesem Lebens Balsam in sich hat. Daher sagt das Buch der Weißheit: Der Welt Kranß sepe voll Geistes Kap. 1, 7. 12, 1. dein unverganglicher Geist ist in allem; Weil der Geist der Weißheit durch alle Geister dringe Kap. 7, 23. und David sagt: die Erde sep voll der Güte des Herrn Psalm 33, 5. Und wenn wir etwas hoch achten, so geschichts, weil es mehr oder weniger von dieser Güte des Herrn hat. Salomo sagt: Sprüchw. 13,12. Wenn kommt, was man begehret, das ist ein Baum des Lebens, und die Weißheit selbst sepe wegen ihrer körperlichen Offenbarung ein Baum des Lebens Cap. 3, 18.

In JEsu Christo ist uns der Baum des Les bens nicht nur mystisch, d. i. weiß nicht wie, sondern wirklich offenbar. Wir konnen JEsu Fleisch und Blut essen und trinken, wie die Blumen und Kräuter die Sonne. Diß ist abermal dem Hrn. Teller allzu sinnlich, und

vielleicht schwermerisch.

Bestekungen des Fleisches und des Geistes, Molysmos.

Es ist sehr befremdlich, daß der Geist könne bestekt oder betrübt werden, wie doch die Worste Pauli es anzeigen. Der Geist der Heilisgung muß demnach etwas elementisches an sich haben, das bei der Zartheit wieder in eine Grobheit kan gebracht werden. Diß sind für diese

Zeit

Beit unentscheidliche Dinge. So viel ist geswiß, daß der heilige Geist des Menschen, worsein das Bildniß der Warheit durchs Wort gespflanzet worden, kan durch Lieblings Meynungen z. E. Præformation, Monaden-Lehre, daß Christus nur ein Schein Fleisch an sich gehabt, und dergleichen mehr, sehr besleckt werden, und da gefällt sich ein Schriftgelehrter sowol darinn, daß er erst dorten Schaden leidet, wann er ersfähret, daß er sür Gold und unverbrennliche Dinge, Holz, Heu, Stoppeln auf den Grund Christum gebaut habe.

#### Begehren, Orego.

Davon orexis erste Begierde. Ebräisch von arag. Was die Attraction oder anziehende Kraft in den Geschöpfen ist, das ist das Begehren in den Unsichtbaren. In dem unsichtbaren gehet viel Beränderung vor durch ein Bestreben, begehren von einem Ansang bis zu einem End. Ein ansängliches ohne Ziel ist ein Nichts. Wie nun die Attraction aller Dingen Ansang ist, daß etwas leiblich wird aus dem unleiblichen: so ist das Begehren in SOtt der Ansang aller Realité. Ploucquet nennt es das primum cogitabile in Deo, principium generativum. Vor dem Wesen muß Begehren hergehen, das nennen die Ebräer Zimzum, ist nicht ohne ewige Zeit, und ohne ewigen Raum, davon Kant sehr fren schreibt dem Leibniz entgegen.

Begehren ist unterschieden von dem Willen

und der Lust. Der blose Wille gebiehrt nichts ohne etwas an sich zu ziehen. Die Lust ist et= was freies, und schlägt sich zur Begierde sich zu offenbaren. Daher ist GOtt ein Wesen, das sich aus freier Lust und Gefallen offenbart. Ens manifestativum sui. Hieraus reformirt Ploucquer die ganze Metaphysique.

Begierde, Orexis, und hernach epithymia.

Der Mensch hat so viel Neigungen, und Begierden, als ihm Dinge sehlen zu seinem Unsterhalt. Siehe im A das Wort Affecten. Da ihn etwas von aussen anwandelt, daraus ent= steht Begierde sein leeres auszusüllen. Paulus sezt im Menschen viel Willens = Bewegungen aus dem Fleisch und aus der Einbildung oder Vernunft. Thelemata Sarkos und dianian.

Aus dem Fleisch steigen von unten viel Begierden auf. Aus der Einbildung und Ver= nunft entstehen auch viel Verfänglichkeiten, woraus Gelüste und Anmuthigkeiten entstehen, die die Geister ausser uns besser einsehen, als der Mensch selbst; daher schießt Satanas seine Pfeile in die Begierden. Wenn die Begierden zur Gewohnheit worden, so sind es Leiden= schaften.

Da können wir leicht begierlich werden des Bosen, 1 Kor. 10,6. Das Bose kan sich um= wenden und wird eine Urfach zum Guten, und das Sute wendet sich, und wird eine Ursach des Bo=

fen

fen. Salomo sagt Spruchw. Kap. 13, 12. Wenn kommt, was man begehret, das ist ein Baum des Lebens, nemlich man freuet sich über etwas geringes, als hatte man das wiedergebohr= ne Salz der Natur oder die Tinctur der Wes sen. Da muß man sich sezen und stillen. Das vid sagt: Wenn ich meine Seele nicht sezte und stillte, so ware ich wie ein von der Mutter ent= wöhntes schreiendes Kind. Aber alle Begier= ben werden durch Erkenntniß Christi gestillt. Ein Christ freuet sich dessen, was er in Christo hat, so sehr, daß er seine Lusten und Begierden einmal für allemal haßt nach Gal. 5, 24. Leis denschaften kommen von den Wollüsten, die da streiten in den Gliedern Jac. 4, 2. Die Begiers den von aussen fallen von dem Anblik der Welt auf das Theil der Seele, wo das Eicht zur Finsterniß worden. Matth. 6, 23. Die Begierde, alles verdrießliche von dir wegzuschaffen, wird nicht erfullt; darum erwähle bei Zeiten das Kreuz Christi, und aus diesem Grund thue oft, was dir am sauersten ankommt.

#### Beine, Ostea.

Sind der Bestand des Menschen, und in dem Mark liegt das Lebens Dehl, und in den Beisnen selbst ist das sixeste, das man zu Glasschmelzen kan. In der Auferstehung gibt uns Gott den eigenthumlichen Leib, der zu Staub worden, und in die Winde zerstreut ist; daher sagt Hiob Kap. 30, 22, Du lässest mich auf dem

dem Wind fahren. Diese Stäublein kehren alle wieder zum Menschen zuruk aus den vier Winden Hiob 17, 16. Ezech. 37, 9. Wind komme herzu aus den vier Winden, und blase die Getödtete an, daß sie wieder lebendig werden.

# Bekenntniß, Homologia.

Ist entgegen gesett theils der Verläugnung, theils der Schaam des Guten, oder wie Paus lus sagt, der Scheu, die sich verborgen halt 2 Kor. 4, 2. Es ist nicht allezeit ein offentlich Glaubens = Bekenntniß, sondern alles, womit man öfentlich vor den Leuten bezeugt, daß man diesen Sinn habe. Joh. 1, 20 bekannte Johan= nes, und laugnete nicht. Eben so sagt Paulus Ebr. 10, 20. lasset uns halten an dem Bekenntniß, wie auch JEsus vor Pilato bezeugt hat ein gutes Bekenntniß, und Paulus sezt die See= ligkeit darauf Rom. 10, 11. Die Bekenntniß der Sunden, wie die Juden vor Johanne gethan Marc. 1, 5. und Jacobus haben will, ist ein Zeichen eines Gewissens, das GOtt fürchtet. Wer GOttes Gericht fürchtet, der schämt sich nicht zu bekennen; wer aber nicht bekennt, glaubt auch die kunftige Rechenschaft nicht, sondern behilft sich mit falscher Zueignung der Bergebung der Sunden, als ware kein Recht und Gericht bei der Vergebung im Reich WDttes.

Bekehrung, Epistrophe.

Paulus sagt 2 Kor. 14. Ihre Verständnisse sind verstockt biß auf den heutigen Tag, wenn Moses gelesen wird hanget eine Decke vor ihren Herzen, wenn es sich aber bekehrte, so wurde die Decke weggethan. Was ist diese Deck? Antw. Die alte falsch verstandene Meynungen von Erlangung der Seeligkeit. Was ist die Bekehrung? Antw. Wenn man sich bekehret von den falschen Mennungen und Gewohnheiten, wann man sich zum Wort und Geset Gottes kehret, und diß seine Haupt = Sache senn laßt Pf. 1. alsdenn siehet man erst, wie man sich selbst verblendet hat, wie man in der Finsterniß und Gewalt des Satans gewesen, da man sich doch beredet hat, man sepe auf dem Weg der See= ligkeit. Alles predigen gehet dahin, daß der Mensch, der von Jugend an viel falsche Mens nungen und Decken für sein Herz gehängt, ein= mal anfahe JEsum das hochste Gesez über alles zu lieben, damit er von der Verstockung der Berständnisse, und von dem ganzen Günden= Geweb von 100 Entschuldigungen loß werde, und daß er in völliger Zukehr zur Gerechtigkeit stehe, wozu er innerlich und äusserlich berufen wird, und zwar so, daß der Mensch nach allein, was er an sich hat, nach allen Kraften und Zugen HOttes zu allem, was in der Gerechtigkeit schönes und göttliches enthalten ist, gerichtet bleibe, bis das Wort vom Reich völlig in ihn kommt, und es ein Richter der verborgensten Gesinnungen und

und der offenbarsten Gedenkbilder sene, das rum sind die Sprüche Salomo da, darum ist der 119 Psalm da, daß man nicht nur übers haupt zum Herrn bekehret sene, sondern von ganzem Herzen, Seele, Gemüth und Krästen zu allem, was das Gesez von Christo besonders zeuget. Daher vergleicht Paulus das Wort GOttes einem Anatomies Messer, welches alles, Decken und Häute auseinander legt. Hebr. 4,12. Diesem ist entgegen die Verdrossenheit, da man keinen Zweck vor sich hat, und auf diesen nicht alle Tage etwas erobriget, nachdem die Gnade einem den Weg gezeigt. Darum sind so viel Menschen Sinnen verstockt.

# Bereitschaft des Evangelii, Hetimasia. Ephes. 6, 15.

Sehört zur Ausrüstung wider den Satan. Nemlich man solle immer im Geschäft des Evangelit entweder durch Mittel oder durch wirkliche Arbeit auf den Zweck erfunden werden. Ein Lehrer solle zu rechter Zeit oder zur Unzeit mit der Verkündigung anhalten. Doch lehrt einen Layen will geschweigen einen Lehrer die Weißheit Zeit und Weise. Denen zu Athen mußte Paulus den Namen Jesu verschweigen.

#### Beruf, Kallo.

Viel sind berusen, wenige auserwählt. Bestuf gehet an die viele durch ordentliche Predigt, und

und durch die Weißheit auf der Gassen Hiob 7, 18. Wann der Mensch die Anerbietungen GOttes annimmt, so ists ein Zeichen, daß er verordnet ist. Es gibt einen Unterschied unter den Berusenen. Offenb. 17, 14. Einige kommen auf weissen Pserden mit herab. Man erkennet aber die Hoheit des göttlichen Beruss nicht so gleich im Ansang der Bekehrung, sondern im Fortgang, wenn man seinen Berus und Erwählung seste gemacht, da man dann GOtt mit Freuden dankt, daß er uns seelig gemacht, und berusen mit einem heiligen Rus, nicht nach den Werken, sondern nach seinem Borsaz und Gnade, die uns gegeben ist in Christo, vor ewigen. Zeiten 2 Thess. 1, 9.

# Besessene, Dæmonizomeni.

Herr Ober «Consistorial » Rath Teller nimmt sich viel heraus seinen Haß wider alles Sinnlische zu äussern. Er leert nicht nur die Worte der Schrift aus, sondern er verdreht sie. Das Fundament ist, daß er das Sinnliche vor Einbildung halt. Er beschönt seine eigene Einbildungen mit dem ungegründeten Vorgeben, daß die Justen alle Kranke dieser Gattung Vesessene gesnannt, und zwar vom Teufel, weil sie während ihres Aufenthalts in Babel die Meinung der Chaldaischen Weltweisen von den bosen Geistern als Urheber gewisser Krankheiten ans genommen.

E.

Er sagt: die That JEsu bei Heilung der Krankheiten bestund nicht darinn, daß er einen Teusel austrieb, sondern daß er die Krankheit wegnahm, mit dem Ungrund wider Hiobs Hisstorie, daß der Teusel niemal einige Gewalt gehabt über Gesundheit und Leben der Menschen. Er läugnet, was JEsus sagt: daß die Damosnen in die Saue gefahren. Er sagt: die Besessene senen aus ihren Höhlen hervor gegansgen, und haben unter den Säuen einen Schreschen erregen wollen. Dieses alles heißt den Porten JEsu ins Angesicht widersprechen. (\*) Aber solche glauben lieber ihrer Freigeisterei als den Porten JEsu. JEsus sagt: Er treibe Däsmonen aus durch GOttes Finger den heiligen Geist, und durch eben diesen treiben ja die Juden selbst Dämonen aus. Matth. 12.

Ist das nicht ein Gericht, wann man in der Bibel so herum wühlt, wie die Saue. 2 Petr. 3, 16. Man schlage die Stellen auf, die von Besessenen handeln, und da sie alle auf ein wirkliches Austreiben der bösen Seister zusamsmen treffen, so erfreche man sich nicht solchen Sinn zu verdrehen. Die Stellen sind Marc. 5, 6. Da sprach der Damon in dem Besessenen vers 7. Was hab ich mit dir, v Issu du Sohn

<sup>(\*)</sup> Dodor Sachs in Strasburg zweifelte um dieser Stelle willen an vielen Aussprüchen der Schrift, wie er mir selbst bezeugt, als ich bei ihm logirte.

Sohn GOttes des Allerhöchsten? JEsus sprach positiv: Fahre aus du unsauberer Geist. Es bas ten ihn alle Damonen oder Geister: Lakuns in die Saue sahren. Dieses alles ist dem angesehes nen Hrn. Consistorial = Rath Teller nicht so wichtig, als seine Einbildung von der Chaldais schen Philosophie.

Gleich Matth. 4, 24. heißt es: daß die Leute in Sprien zu JEsu allerlei Kranke, Gichtbrüschige, und von diesen unterschiedene Besessene gebracht, die habe er gesund gemacht. Matth. 8, 16 heißt es: am Abend brachten sie viel Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit Worten. Matth. 7, 22 sagen diesenige, die Jesum zur Absicht hatten, aber mit ihm nicht bekannt waren: Haben wir nicht in deinem Namen Damonen ausgetrieben. Zu seinen Jüngern sagte er Matth. 10, 8. Machet die Kranke gesund, reiniget die Aussäzige, wecket die Todten auf, und besonders werset aus die Damonen. Wer wollte alle Stellen aussschreiben, die so klar seyn als die Sonne, daß wirklich Damonen ausgetrieben worden?

## Beschneidung, Peritome.

Davon ist die Stelle Rom. 2, 25 merkwürs dig. Wann du nicht GOttes Gebott haltst, so ist deine Beschneidung so viel als warest du nicht beschnitten. Der Heyde ist im Geist bes

E3 schnitten

schnitten, da wird ihm seine Vorhaut als eine Beschneidung zugerechnet werden. Die Beschneidung war im alten Testament ein Zeichen und Siegel des Bundes, sie geschahe an dem mannlichen Glied, und die Weiber wurden als beschnitten gerechnet. GOtt hieß den Abraham sich an diesem Glied beschneiden. Daraus ist zu vermuthen, daß dieses Glied dem Adam im ersten Ansang nicht sen angehangen, und daß es mit der Zeit wieder solle vom Bild WOttes, wie der Bauch, abgeschnitten werden, so sern es das irrdische Unwesen bedeutet 1 Kor. 6, 13. Denn wie SOtt den Bauch und die Gedärme als Träger des Unflaths abthun wird, so wird er auch dieses Abthun, aber erst in der Aufer= stehung. Nach dem Tod mussen wir noch Kleider tragen es zu bedecken. Die thierische Art der Fortpflanzung mußte eine lange Zeit auch in den 1000 Jahren bestehen, da aus dem Kleinsten sollen 1000 werden, aber um Christi willen siehet GOtt dieses nicht so schandmasig an, er siehet die Glaubige an, wegen der Zu= rechnung der kunftigen Seeligkeiten nicht als Mann, nicht als Weib, sondern Engeln gleich. Noa ist trunken worden, und ist mit der Schaam blos gelegen, dessen hat ham gespots tet, und auch seinen Brudern gewiesen, daß sie auch dergleichen thun solten. Darum hat GOtt das Zeichen der Beschneidung eingesezt, und diese mußte durch die Taufe aufgehoben werden. Der heilige Beift rechnete die Beiden ohne

ohne Beschneidung an, als ob sie im Geist waren beschnitten worden; wie vielinehr wurden die Glaubige bei der Beschneidung des Wassers des Lebens theilhaftig. Der Juden Beschneis dung, und der Christen Taufe hat im gangen einerlei Recht. Mit dem himmlischen Wasser taufet der heilige Geist die Begierige nach Chris sto in ihrer Wasser= Taufe, welches auswendig nur der Träger des Geistes ist. Dieser Nach= druck in der Wasser=Taufe kommt dem Hrn. Teller allzu sinnlich vor. JEsus Christus ge= steit. Man muß alles mit jedem vergleichen in der heiligen Schrift, so verstehet man erst, daß der Juden Beschneidung und der Christen Taufe auf eines hinaus lauft. Christus ließ sich beschneiden als ein Jude, und taufen als ein Christ. Christus will mit dem heiligen Geist und mit Feuer alle taufen und zwar unster Wassers-Gestalt, aber im verborgenen mit dem Feuer und Salz Marc. 9. Bei den Justen war der völlige Verstand der Beschneidung nach nicht akanden noch nicht offenbar, wie er wird im Tempel Ezechiels offenbar werden, da die Beschneidung deßhalben wieder eine zeitlang solle vorgehen. Die Hypottasis des Blaubens, des Glaubens Wesen im Wasser und Feuer, war noch nicht so offenbar, es war noch nicht im Fleisch oder körperlich offenbar, wie bei der Taufe Christi, es war nur, daß sie ein Zeichen hatten, daß Sult durch das Erkänntniß seines Bunds ihre

fund=

Fündliche Geburt nicht wollte verabscheuen. Bei den Christen ist die Glaubens = Hypothalist das Glaubens = Wesen in Christi Menschheit zu Fleisch worden d. i. sie werden des himmlischen Wessens theilhaftig ohne daß sie es begreiffen sweatmws. Die Christen ziehen das Glausbens = Wesen in Christo mit ihrer Begierde an sich unter dem Wasser der Tause geoffenbaret, weil Ott geoffenbaret worden im Fleisch. Dars aus lerne man, daß Tellers grausamer Abscheu vor der Sinnlichkeit eine selbst eingebildete grössere Imagination ist, als die er uns vorwirst. Es ist die Zeit noch nicht, diß alles mit aller Tiefe einzusehen. Der Tempel Ezechiels wird zu seiner Zeit die Demonstration davon offenbaren. Man lasse den heiligen Worten ihre Kraft.

#### Beten.

Geschiehet theils in der Gemeine mit Aushesbung heiliger Hande und mit denen da und dort besonders üblichen Ceremonien, wie 1 Kor. 11, 4. allwo Paulus diese Gewohnheit des Haupt-Bedesckens als eine eigene Sazung gegeben, welche die Gemeinen nicht gehabt vers 16. ohne Zweisel wesgen der Juden, welche unter dem Beten eine Decke auf dem Haupt hatten; oder ausser der Gemeine vor sich an allen Orten. Man lese davon Bengels achte Abtheilung hinten an dem teutschen neuen Testament vom Beten aus dem Zerzen, und meine Einleitung zum Neustestamentlichen Gebrauch der Psalmen. Man solle

solle ohne Zorn und viele umtreibende Gedanken beten 1 Tim. 2, 8. Man solle nicht nur besten im Seist, sondern auch im Sinn 1 Kor. 14, 15. Davon siehe in meiner Einleitung pag. 3. 1. 9. Im Seist beten, wann es dem Sinn entgegen gesett ist, heißt indittinct beten, wie wann man eine Fuge auf dem Clavier spielt, und sie hernach nicht mehr spielen kan, weil man sie nicht in den Sinn und Gemuth oder in deutliche Noten gebracht. Der Geist betet mit unaussprechlichen Geufzern, der Beist hat keine Lust Stuckweiß zu wirken, inzwischen muß er dem Nachsten zu Nuz seine erste Triebe in das bringen, was das Gemuth stuckweis gewohnt ist. Wenn man nun im Gebet anhalt nach Eph. 6, 18. Kol. 4, 2. d. i. einerlei Sache immer vor SOtt bringt wie David, so wirkt der Beist auch Worte in dem Sinn. Auf solche Art hat David seine Psalmen aufgeschrieben, welches gewiß für uns sehr nüzlich ist.

# Bewährung, Dokime.

Ist, wann die Lehre durch Proben als im Feuer bestättiget wird, daß die Jandlungen und Lehren einander nicht wiedersprechen. Durch Gedult kommt die Lehre und Sinsicht zur sesten Bewährung Röm. 5, 3. Jac. 1, 3. Unbeswährt sagt Paulus sepe der, welcher nicht das hin kommen ist zu wissen, daß Jesus Christus in ihm ist. Diß ist aber nur in dem Fall wahr, darinn die Korinthier waren, welche E5

Monath Pauli Lehre gehört und sich wieder zweiselhaft machen liesen durch scheinbare Vorsstellungen 2 Kor. 1. 13, 5. Deren ihr Sinn und Sewissen verunreiniget ist mit selbsts gefälligen Säzen; die mit Werken verläugnen, was sie wissen; die schon viele Greuel auf sich haben, sind zu allem guten Werk unbewährt Tit. 1, 16. die zerrüttet sind an gesundem Versstand, sind des Glaubens nicht sähig, kommen zu keiner Bewährung, lernen immer und kommen zu keiner sesten Erkänntniß.

Beilage, Paratheke. 2 Tim. 1, 12. 14.

Was uns GOtt in JEsu Christo gegeben, das wiederholt er oft mit uns unter verschiedenen Fällen. Ich habe in meinen Zetteln oft einerzlei Sache aufgeseichnet, nicht wissend, daß ich sie längst aufgezeichnet. GOtt hat unsere Seufzer, Thränen, Flucht längst gezehlt, aber er legt sie auch bei in seinem himmlischen Archiv; da sind sie besser verwahrt, als bei uns. Er verwahrt sie so gar von unserm Tode an bis an den jüngsten Tag. Wie JEsus seinen Seist in des Daters Verwahrung übergeben, so übergeben wir alles, was wir empfangen in JEsu des Hohenpriesters Verwahrung. Wir sollen die Beilage bewahren 2 Tim. 1, 14 aber er JEsus im Heiligthum verwahrt sie vielmehr. 2 Tim. 1, 22.

Bildniß, Bild GOttes, jkon, morphe.

Die Seele ist der Träger des Vildes. Davon lesen wir 2 Kor. 3, 18 und wir müssen erneuert werden zu dem Vild deß, der uns geschaffen hat. Eph. 4, 23. Köm. 12, 2. Tit. 3, 5. An dieser Erneurung ist uns mehr gelesgen, als an der Wissenschaft des Vildnisses. Doch ist gut so viel zu verstehen. Nach 2 Kor. 3. werden wir unmerkbarer Weise transformirt in eben das Vildniß als vom Herrn dem Geist. Diß geht in versüngtem Maas alle Glaubige an, nicht nur die Apostel. Die Glaubige, welche den Vorsaz haben in alle Wahrheit gessührt zu werden, und nicht nur mit Worten spieslen, wie die Kinder Matth. 11, 16. erfahren es im Verborgenen.

Die seelische psychische Natur ist an sich ohne Bildniß, sie ist gleichgültig zum Fleisch und zum Geist Rom. 8, 9. Ihr send nicht im Fleisch, sondern im Geist. Der Geist hat das Bild in sich und sormirt in der Geele das Bild der Wahrheit durchs Wort Gal. 4. 19. Jac. 1, 18. Es ist aus allen Geschöpfen, Blumen und Pflanzen zu bemerken, wenn man anderst am Verstand begehrt völlig zu werden 1 Kor. 14, 20. daß in dem Saamen ein Bild mit dem Wachsthum aufkaumt. "Ich kan es allein "durch ein chemisch Experiment viel anderstals "Börrhave vom Spiritu Rectore beweisen, daß "im wachsthumlichen Oel der Pflanzen das Bild

" mit allen Zeichnungen liege, ehe die Blume " ihre Gestalt offenbart. Die Palingenetie beweißt es auch.". So muß demnach im Men= schen auch ein solch Bild verborgen liegen, auch in dem Gottlosesten, aber verschlungen nach dem Wort Spruchw. 20, 27. der Athem des Mensschen ist eine Leuchte des Jehovah. Diese Leuchte muß ein Bild haben wie l'ertullianus de anima bezeugt, und diß durchdringt alle Kammern des Bauchs. Dessen ist der Teufel und die bose Damonen beraubt, daher sucht er zur Magie Menschen, die ihre Strahlen von dem Bild von sich werfen. Es liegt demnach in allen Menschen verborgen. Einige merken es an sich, andere nicht, in jenen wird es durch heftige Begierde mehr oder weniger offenbar. Den Geist gelüstet wider das Fleisch Jac 4,5. Dif verborgene Bild wird sehr gequatscht durch ausserliche Zufälle. Es wird auch besteckt. Es gibt Augenblicke, da man seine Thorheit sühlt, aber auch, da man Gnade vermerkt. Einigen, die grossen Ernst brauchen, wird es offenbar, wie D. Elemm es in seiner Theologie bemerkt von Elia Camerario, welcher mit offenen und geschlossenen Augen das Bild der Seele gesehen. Elias Camerarius aber, mit dem ich, als meis nem nächsten Unverwandten, viel conversirte, machte nichts daraus. Wir wandlen im Glaus ben nicht im Schauen. Der Mensch leidet von dem Bater der Lichter die Einstrahlungen SOt= tes ohne sein Wissen. Wenige werden davon empfang=

empfänglich. Die Väter in Christo kennen den, der von Anfang ist; Kinder und Jünglinge noch nicht.

# Bischof, Episcopos.

Ein Aeltester der zugleich arbeitet am Wort und an der Lehre, - ist ein Ausseher über die Semeine. Er muß aber die Sigenschaften an sich haben 1 Tim. 3, 2 – 7. so ist er vor SOtt ein solcher, wenn er auch nicht ordinirt ist. Origines über Matth. 23. sagt: "Arbeiten am Wort und an der Lehre ist das schwerste und erste. Autidy is. d. i. Veranstaltung und Regierung der aussserlichen Dinge ist das Leichteste und Lezte I Kor. 12, 28. "

# Bliz und Donner, Astrapæ, Brontæ.

Rommt vor Offenb. 4, 5. 8, 5. Der Bliz entstehet von zwei widerwärtigen Wesen im electrischen Feuer, und das hat auch im Himmel statt. IEsus sagt Luc. 10, 18. Ich habe geschaut den Satan als einen Bliz aus dem Himmel sallen. Diß hat er als bloser Mensch nicht sehen können, daher uns diese Stelle zu erklären auch nicht zukommt. Was aber den Bliz an sich selbst betrift, so gehören dazu zwei in einer Segenwirkung von Gett verzbundenen Krästen in zwei Gattungen von Wesen. Sinige sind sinster, leidsam und ziehen das Feuer an sich, worauf der Ausdruck zielt: die Erde war wüst und leer und Finsterniß auf der

Tiese. Diese in sich ziehende, und alles versschlingende Kraft ist das Kuchen-Feuer, welsches doch was unbeschreibliches in sich hat, gleichsam als einen Seist. Die andere Satztung hat die seurig webende flüchtige Kraft mehr in sich, das ist das electrische Feuer wozrauf die Worte zielen: GOtt sprach: es werde Richt Diese beide verwischen sich in einen Licht. Diese beide vermischen sich in einen Umlauf. Da wird die elastische Wolatilität gebunden, das active und palieve oder das wirkende und leidende Feuer halt einander die Wage; daher entstehet bei leichten annaherenden Körpern eine Abwechslung der anziehenden und wegtreibenden Kraft. Heißt sonst sittole und diattole als der Anfang des Lebens, so daß sich naher bei dem Centro oder Quell = Punct das active durchs pathive mit einer Entzündung durchschlägt und zur Durchblizung sich vereiznigt. Es entstehet eine total-Resolution durch Witz und Schlag. Es lauft durch einen Streit, und da geschicht eine Beburt aus Contraris, ein Durchbruch, dadurch wird ein ausstiessendes Saam = Bild zu einem wachsenden Wesen erhoben, das im Centro seine Wurzel kat. und in eine gemisse Peripherie sich treibt. hat, und in eine gewisse Peripherie sich treibt. Diß hat GOtt Ezechiel gezeigt: aus der sinsstern Wolke brach Licht hervor. Diß Licht wurde durch Umlauf, Esch mitlakachat auszwei Contrariis in sich selbst getrieben, und daraus entstund die blizende Kraft, welche also auch in geistlichen Kräften Statt hat Ezech. 1, 13. 14.

Diß wird Herr Teller auch als ein jüdisch Wortspiel allzu sinnlich ansehen.

#### Blut Christi, Hama.

O des grossen Worts! das sernen wir hier nicht aus. Laßt uns oft mit dem Gemuth in dem Tempel und in der Stifts = Hutte seyn Offenb. 15. dann dorten schließt sich erst auf, was das Blut Christi ist. Nach dem wesent-lichen Innhalt wissen wir nicht, was Wasser und Blut ist, aber der Geist ist das zeugende, der zeugt soviel, als uns zu wissen nöthig ist. Blut hat die Kraft die Kleider helle zu machen, nachdem es JEsu auf seine Kleider gesprüzet ist, als er von Edom kam Jes. 63. Blut ist der Siz des Lebens, des unauslößlichen Lebens SOttes. Da sind aber alle Kräften beisams men. Es hat eine verwandlende Kraft, es macht alles neu. Wir kommen noch jezo zum Blut der Besprengung, wenn wir ersehen sind in dem Blut der Besprengung und in der Bei= ligung des Geistes. Diß ist etwas von der Stadt ODittes separirtes Hebr. 12, und von Jesu seibst vers 24. Das Blut Christi ist ganz von seinem Leichnam auf die Erde geflos sen, sie zu segnen, aber das Blut war doch aufgehoben. ICsus hat es ins Heiligthum getragen. Es ist über unsern Verstand diß zu erklären. Was man sagen kan, ist, daß das Blut eine verwandlende Kraft hat, zu vers wandlen das Tödliche ins Leben, die Sünden zu vertilgen, welche etwas geistliches senn und doch mit leiblichem Blut als durch Geist mussen getilgt werden. Das weiß JEsus der HErr des Lebens allein. Siehe mein Büchlein vom Ho= henpriesterthum. Aus dem Leben kan man etwas weniges verstehen, es ist uns aber vorbes halten. Wir haben genug zu thun, das Blut Christi recht anzuwenden zur Versönung für un= sere Sunden. Wir werden es erst dorten sehen, aber nicht wie Bonnet will, nemlich also, ob diß unsere Seeligkeit ausmachte, wie das Hirn einer Milbe, so das Innerste des Bluts Christi zu sehen. Die Tinctur des Bluts Christi wird uns die Gestalten der Dinge im Geist darstellen. Es wird wirklich gesprengt, wie seine Bluts = Tropfen auf die Erden gefallen, und schon einen Theil des Fluchs hinweg nahmen.

In dem Blut ist des Menschen Leben. Dastum hat JEsus sein Fleisch, worinn das Blut war, gegeben sür das Leben der Welt Joh. 6, 51. Niemand durste im alten Testament Blut essen, bis JEsus sein Fleisch zur Speise, und sein Blut zum Trank gemacht durch Ausopsezung seines Leibs und Vergiessung seines Bluts. Nun können wir durch das Blut JEsu, das in Zeit und Ewigkeit alles rein macht Offenb. 7,14. verstehen, was das Heilige, das Fruchtbarmachende, das Süsseste und Stärkste in dem gescheiligten Geschöpf ist.

#### Bos, Kakon, Poneron.

Was das Sute zerstört, heißt poneron, entgegen dem agatho dem wahrhaften Suten. Siehe Tit. But, aber was das Sute verdunskelt heißt kakon, entgegen dem kalo, dem Schönen, dem Lobenswürdigen. Alle Extremitæten im Suten heissen assücs Nac. 1, 21. und beslecken das Gute. Diese solle man ablegen, aber das, was das Sute von nahem oder weitem zerstören will, solle man hassen, wie die Hölle. Röm. 12, 9.

Daraus solte man lernen die Grad der Sünsten den zu taxiren. Kador und nanor ist schwer zu unterscheiden. Ebr. 5, 14. nemlich in verwis

ckelten Fallen.

## Braut, Nymphe.

Mann und Weib werden genennt Sie 1 Mos. 1, 27. aber zusammen hiesen sie Aldam mit einem Namen. 1 Kor. 7. 11, 3. ist der wahre Ausschluß davon.

Das Weib ist des Mannes Zerrlichkeit; Der Mann ist GOttes Bild. In der Wiedergeburt ist nicht Mann noch Weib, sondern einer in Christo Gal. 3, 28. Die Seele ist Braut. JEsus ist Brautigam Joh. 3, 29. Wann wir ihn sinden, so sinden wir, was uns ganz macht. Da sagt die Seele: das ist, was ich in Adam verlohren, sie ist mein, mein

Fleisch

Fleisch und Bein, meine Starke und Kraft.

Brennen im Geist, Zein in pnevmati.

Brennen im Geist sollen Lehrer, wie Apollo Apgsch. 18 und nicht nur Apollo, son= dern auch alle Glaubige. Rom. 12, 11.

## Brief, Epistole.

Ist eine grosse Hulse zur Gemeinschaft, bessonders in dieser Zeit der Danielitischen Zersstreuung. Darum soll man, wie in den Briefen Pauli, SOtt anrusen, daß es aus SOtt und vor SOtt sepe.

#### Bruder, Adelphos.

Heißt im neuen Testament so viel als ein wiedergebohrner Christ. Denen Juden gehörte im Vorbild die Kindschaft. Die Christen sind die wahre Erfüllung. Sie haben die Kindschaft, darum sind sie untereinander Brüder. Wir wollen unter 100 Stellen nur eine ansühsten 1 Kor. 7, 12. 15. Der glaubige Mann, welcher ein unglaubig Weib hatte, heißt schlechsterdings ein Bruder. Da heißt Bruder, der aus dem lebendigen Wort wiedergebohren ist, so, daß das unglaubige Weib auch dadurch geheiliget wurde. Sonsten heißt Bruder, Schwester, nach dem ursprünglichen Wort, ha-

hama und delphys, in einer Mutter liegend. Es wird aber beigelegt in der Gemeine denen, die SOtt als Vater lieben. Wer da liebt den, der ihn gebohren hat, der liebt auch den, der von ihm gebohren ist, wie im Johanne durchaus steht. Uebrigens wird es auch von Verwandten gesagt, wie Jacobus des Herrn Vruder heißt. Zu Prüdern und Schwestern gehört eine neue Seburt aus Christo Das waren Brüder und Schwestern nach Johanne.

#### Buch des Lebens, Biblos Zoes.

Auch die himmlische Dinge sind nach der Reinigung fähig Ebr. 9, 23. Also sind noch Denkzeichen der geschehenen Dinge im hims mel, welche aufbehalten werden auf den groffen Tag. Diese heissen Bucher, weil darinnen unverrüklich behalten ist, daß es alle Creatur schauen kan, daß GOtt recht habe in seinen Ges richten. Es gibt Spiegel, darinnen die weit entfernte Dinge sich anschauend zeigen: warum sollten die wichtigste Seschichten der Welt sich nicht kenntlich machen? JEsus weiß sich alles unterthänig zu machen; es muß auch sehr menschlich zugehen. SOtt, dem von Anbeginn alle seine Werke bekannt seynd, und vor dessen Augen alle Tage jedes Menschen in ein Buch geschrieben sennd, wann solche noch nicht da sennd, hat vornemlich zwei Bücher: Eines, worinn die gute Handlungen der Glaubigen wie Matth. 25, 35. welche dieselbe selbst nicht mehr wissen

vers 37. und Eines, worinnen die bose Hand-lungen, absonderlich die dem Königreich Christi Abbruch gethan, gezeichnet sennd; ja nicht nur Handlungen, sondern alle wider den Willen Sottes laufende Geburten, wie im Meer sol= che entstehen, da leidende Dinge von wirkenden beschwängert werden, senn in solchen Büchern gezeichnet, daß die Vergessenheit sie nicht rauben kan. Wie aber diß geschehe, weiß der Herr allein. Die Bildnisse der Dinge wer= den in vielerlei Behåltnissen verwahrt. Ist doch das Blut JEsu, so auf Erden vergossen worden, auch in seinem unsichtbahren Behälter aufbehalten worden. Alles was ins Gericht lauft, hat von Anbeginn seinen Spiegel, und alles, mas zur Herrlichkeit sich bequemt, wird darzu verordnet. Rom. 8. Das hat auch seine Spiegel, und diß sind die Bucher der Wesen. Aber das Buch des Lebens ist ein besonder Buch. Es lauft endlich dahin aus: so jemand nicht darinn früh oder spath Plaz hat, das wird endlich in den Feuer-See geworfen, da es sehr materialisch und elementisch zu geht.

Buchstab, Gramma. Rom. 2, 27. 2 Ror. 3, 6.

Der Buchstab ohne Geist, ohne Zusammensschluß der Gedanken, bringt den Menschen in Einbildung, daß er mennet zu wissen, was er nicht weiß. Das heißt: der Buchstab tödtet, daß die Erkenntniß keine Kraft und kein Leber hat. So ware der falsche Apostel 2 Kor. 11, 4.

Er predigte Christum, aber einen andern unter schönen Vorwanden, also tödete er nicht nur mit dem Gesez, sondern mit verkehrtem Buch= staben des Evangelii. Das thun viele zu hülf des Antichristenthums. Wer die Herrlichkeit des Amts des neuen Bundes versteht, weißt, daß unter dem Buchstaben nicht nur das Geset Mosis verstanden wird, sondern aller Buchstab auch des neuen Testaments, wenn er ohne wahs ren Verstand des Geistes ICsu behandelt wird; wie die falsche Apostel ihn behandelt haben. 2 Kor. 11, 13. Sprichst du: Ist doch der klare Buchstab da: dann 2 Kor. 3, 7. heißt das Amt alten Testaments das Amt, das durch die Buchstaben tödtet, und in steinerne Tafeln gebils det ist: also ist durch den Buchstaben das Gesez zu verstehen, und nicht weiter auszudehnen. Ich antworte: Wer siehet nicht, daß dem Buchstas ben Geist entgegen gesezt ist vers 6. Da heißt es mehr als das Geses, und wird ausgedehnt ab= sonderlich wegen der falschen Apostel, welche das Amt des neuen Testaments auch führen wollten; aber sie führten es nur im Buchstaben vers 7. hingegen ist es allein im Bezug auf die Klarheit Mosis angeführt, und dient a minori ad majus, d. i. vom Kleinen auf das Gröffere zu schliessen. Da mußte das Wort eingeschrenkt bleiben.

#### Bund, Griechisch Diatheke, Hebraisch Berith.

Beißt eigentlich Verfassung, Ginrichtung, Ordnung: Daher stehet Jer. 33, 20. von einem Bund mit Tag und Nacht vergl. Kap. 31, 36. Weil nun Gott zu aller Zeit unter Adam, Moa, Abraham und Mose u. s. f. eine Ord= nung des zeils oder Religion aufgestellt, so nennet GOtt diese Ordnung einen Bund, wels ches so viel ist als Religion Ps. 50, 5. 16. gleichwol heißst das Wort Bund in genauerem Verstand auch einen geschlossenen Verglich, woraus gegenseitige Rechten und Pflichten er= folgen. Und diese haben die Theologi einen Werkbund genennt, den GOtt mit Adam solle gemacht haben, wiewol wir es in heiliger Schrift nicht finden. Diesem haben sie entges gen gesetzt den Bund der Gnade. Es ist aber eigentlich nur ein einziger ewiger Bund Ebr. 13, 20. Man muß sich aber doch einen Bund der Werke vorstellen Kraft der ganzen Analogie der Schrift und ihrer Folgen. Christus aber ist ausdrüklich zum Bund under das Wolk ges stellt. Der ganze Bund des Wolks ist zuerst mit Christo gemacht Jes. 42, 6. und zugleich mit den Auserwählten. Gal. 3, 9 - 29. Rom. 11, 27. Ebr. 8, 8. Daß aber Christus und die Auserwählten in einem Bund begriffen werden, ist daraus offenbar, weil, wie Adam stund als persona publica sur die viele, so auch Christus Mom.

Nom. 5, 14. 15. 3Esus und sein Saame genesen der Rechtsertigung des Lebens aus dem einigen Bund der Gnade Kol. 2, 13. Dies sen Bund der Gnaden mussen wir betrachten in seiner zerschiedenen Offenbarung, biß das hochste Manifest, die heilige Offenbarung, den Bund in eine völlige Reichs = Verfassung ver= wandelt. Zuerst geschahe die Privat Manisestation 1 Mos. 3, 15. dem Adam und seinen Fas milien, hernach dem Abraham. 1 Mos. 12. 15. Als die Kirche aus Familien zu einer grossen Bersammlung worden unter Mose: so war auch die Manisestation viel offentlicher und allgemeiner. Da war der Sinaitische Bund ein Stuck von dem ganzen Bund, ja er war des Gnadens Bundes gesezlicher Beding und heißt der alte Bund. Hingegen heißt der neue Bund diesenige Verordnung der Verheiffungen, welche PEsus nach erfülltem gesezlichen Beding frey ausgetheilt den Glaubigen. Sie dorfen ei= gentlich das Beding nicht erfüllen, sondern nur durch Vereinigung im Glauben eins mit ihm werden, so haben sie alles. Alles zusammen ist nur ein einiger Bund der Gnaden, oder ein eis niges Geheimniß der Gottseeligkeit. Wenn man bei dem Wort Bund bleibt, so sind viel Artiful, davon einige Christum, einige das Wolk, einige beide angehen.

Wenn sich aber das Wort Bund verliert in dem aufgedeckten Geheimniß der Gottseeligkeit,

to hat man die Bundes und Gesezes - Unterscheil dungen nicht sehr nöthig. Will man nur die ganze Ordnung des Bundes in verschiedene Altikul eintheilen, so kan jeder Artikul als ein besonderer Bund angemerkt werden, und so ist sonderer Bund angemerkt werden, und so ist der Bund am Berg Sinai mit dem Israelitisschen Volk ein unterschiedener Bund von dem ewigen Inaden Bund mit Christo und seinem Saamen in ihm gemacht. So ist er auch unterschieden von der Verfassung bei den Patrisarchen und von dem neuen Testament. Paulus gehet unvermerkt von dem Bund zu einer testamentlichen Verfassung über Sal. 3, 15 – 17 eben als ob Christus, da er das Beding geleisstet. Den Bund der Inaden ganklich verwans stet, den Bund der Gnaden ganzlich verwans delt hatte in ein Testament, auf daß dessen Guter durch Christi Tod uns nun Bermachte nisse seyen, die ohne Beding gegeben werden. Inzwischen reprasentirte der Sinaitische Bund, den Bnaden Bund. Er war dessen gesezliches Beding, welches Christus erfüllen solte. Er war für Christum ein Bund der Werke, für Irael ein Bund der Bnade unter einer knechtischen Bedingungs Derwaltung res präsentirt. Paulus mußte je und je an die Romer und Salater sich darauf beziehen, aber in der Epistel an die Kolosser und Ephsfer redet er viel einfältiger nicht ohne Bezug auf das Sessen um die Sache in Christo ausser dem Besehuns gen um die Sache in Christo ausser dem Besel darzustellen. Wan man nun aus jedem Ses danken will ein System machen, so irrt man weit, noch mehr, wenn man die ganze Theologie methodo sæderali vorstellt. Man will es allzu deutlich machen, aber so macht man es gezwungen. Die heilige Schrift hat die Art, der Schwachheit des Begrifs mit vielerlei zussammengesezten Sinnbildern aufzuhelsen, weil die wenigste es BOtts geziemend nach dem insnern Grund der göttlichen Ordnung und Harsmonie mit seiner Heiligkeit begreissen wollen. Darum heißt es bald Bund, bald Berheissung, bald Testament, bald ein End den BOtt geschwosten, bald ein Berglich ein Bedingungsspact zwischen GOtt und Menschen durch den Mittler auszusühren, zulezt aber das Reich GOttes.

Nachdem nun in Christo die Vereinigung GOttes mit den Menschen weit mehr als einen Vund besagt, so sind noch viel höhere Namen davon vorhanden, als: das königliche Gesez der Liebe, das Gesez der Freiheit, das Geheimniß des Willens GOttes, das Geheimniß GOttes und Christi, wo alles dahin auslaust, daß wer dem Herrn anhangt, ein Geist mit ihm seve. Man saßt aber die Einsalt oder Einschmigkeit der göttlichen Ordnung nach der himmlischen Physic und Moral in JEsu, dem Zemah, dem Amon d. i. dem Lebendigmacher, dem Baus Herrn der Natur, der alles neu macht, sehr schwerz weil man zu sehr an etlichen gewohnten

Bildern hangt, da es doch leicht ware in dem Sehorsam des Glaubens.

Der Bund GOttes wird erhöhet im Reich GOttes. Da ist alles beisammen, da steht alles gleichsam anschauend da, und wird allen Nationen ihren allgemeinen Menschen = Ver=

stand aufrichten.

Diese wollten es leichter machen durch Ans stalt der Gemeine, aber ohne den ganzen geistlis chen Grund der heiligen Schrift gieng es nicht. Zinzendorf, mit welchemich tausend Unterreduns gen unter den hartesten Widersprüchen gepflogen, hat die Ordnung des Heils von aller Obligation wollen loß machen, aber was er an den GOt= tesgelehrten wegen affectirter Sprache getadelt, dessen hat er sich so viel als sie schuldig gemacht. Er mennte, er dogmatisirte nicht, aber thut es s viel als andere. In den Berlinischen Reden des Ordinarii fratrum (durch Hrn. Clemens edirt An. 1758) worinn man zwar viele Bes griffe corrigirt, aber doch dem biblischen Grund sich noch nicht ganz unterworfen pag. 189 stehen diese Worte: "Es ist aller wahren Christen " Sache Treue zu beweisen, und alles von " Herzen zu thun, was man thut. Das ist ihr Leben. Ihr Unglück ist, daß sie sich manch= " mal nicht recht darein zu finden wissen, fei= " nen genugsamen Verstand, Erfahrung und , Muth dazu haben, was sie gerne thun wol= len. Weil aber diß alles keine Pflichten sind, und man im neuen Testament nicht mehr

" mehr sagt (1 Petr. 1, 15. 16 gerad entgegen:) , du sollst demuthig, keusch, freigebig senn, " sondern ich bin von Hochmuth, Fausheit, " Lust, Seiz erlößt, ich darf demuthig, keusch, " vergnügsam, arbeitsam senn, es ist mir er» " laubt, so hat man sich um nichts so sehr zu " bekummern, als um den Glauben. " Gewiß! Heiligkeit ist eine neue Natur, aber sie ist doch auch eine Pflicht. Eine Pflanze wächst nach ihrer Natur, aber sie hat doch ihre Regel, daß sie nicht ausarte. Die Priesterlich = Ko= nigliche Verfassung des Reichs Jesu hat so viel Verbindungen, Raisonen, Beweggrunde, als die Natur Geseze der Bewegung und des Wachsthums hat. Es ist aber nicht nothig, daß man sie in allen Fallen wisse, genug wann man dem Haupt = Grund gemäß lebt. Tugen= den sind Früchten des Geistes, das ist wahr: aber ist JEsus und sein Geist nicht die hochste Obligation oder Verbindung, die hochste Rai= son, der höchste Beweg-Grund zu aller Tugend? Die göttliche Natur hat ihr Gesez in sich selbst. Obligation ist also äusserlich ein Muster, innerlich ein sämlich Gewachs. Aleuferlich eine Reprasentation des Ganzen gegen einem jeden, innerlich ein Trieb aus GOtt dem Sanzen ähnlich zu werden und diß in Christo, worinnen alles ein Einiges und das Einige in allem ist.

Die sittliche Verbindung wird von Christo nicht ausgehaben, sondern durch die Freiheit in Ehristo

Christo erhöhet. Die höchste Freiheit ist die höchste Verbindung. Paulus, wann er den Gliedern der Gemeine ihre Verbindung zur Liebe vorhält, sostellt er ihnen erstlich ihren eigenen Leib vor als ein Muster der Liebe: gleichwie wir in einem einigen Leib viel Glieder haben, also auch ihr send alle ein-Leib und einer ist des andern Glied. Er zeigt also, daß die sittliche Verbindung eben das sene, was die natürliche Zusammen = Ordnung im Leiblichen mit sich bringe. Lateinisch möchte man mit Leibniz recht sagen: Obligatio moralis apud virum bonum æquipallet naturali. Diß geht aus den Regeln der Weißheit, die auf der Gassen den Regeln der Weißheit, die auf der Gassen redt, und wer sagt: Ich darf heilig senn, ans statt: ich solle heilig senn, der stoßt an wider das, was allen Menschen offenbar ist. Wir aber müssen uns an aller Gewissen legitimiren. In den Sprüchen der Weißheit ist nichts, das dem allgemeinen Gesühl widerspricht Kap. 8, 8. und Issus Christus bringt alles auf die höchste Negel der Obligation: Der Sabbath ist um des Menschen willen, der Mensch nicht um des Sabbaths willen. Er heißt uns wahl unterscheiden: Oh Gold oder Tempel wohl unterscheiden: Ob Gold oder Tempel mehr verbinde, ob Opfer oder Altar mehr sen? In der lezten Zeit wird der Verstand des Bundes SOttes sehr offenbar senn; weil selbst die Verge den Frieden verkündigen werden, und die Hügel die Gerechtigkeit. Alle Vaume im Walde werden rühmen, wann IS

sus kommen wird das Erdreich zu richten. Ps. 96, 12. 13. Alsdann wird es nicht so viele wortliche Unterscheidungen geben, es wird alles so leicht zu fassen seyn, daß man des alten gern vergißt. Inzwischen mussen wir uns in diese Zeit schicken, da man wie Paulus aus Schlüßen des Worts GOttes Beweise führen muß gegen den Widersprechern. Die Herrn Theologen in Berlin wollen das Evangelium leicht und suß machen, indem sie die Geheimnisse von der körperlichen Sinnlichkeit hinwegschaffen. Teller will alles Sinnliche als falsche Vergnus gungen der Einbildungs = Kraft aus der Schrift hinweg raumen ; aber er thut dem Gewissen teine Senüge. Es ist alles höchst sinnlich und unverblumt in heiliger Schrift zu nehmen. Die Stadt GOttes ist höchst sinnlich, und alles, was in Christo verborgen ist, muß körperlich dargestellt werden. Petrus sagt: nicht das Abthun des Unstats am Fleisch ist die Sache in diesem Leib des Todes, sondern der Pund επερωτημα eines guten Gewissens mit GOtt durch die körperliche Auferstehung JEsu, da ein Lape auf alle nothige im ganzen ewigen Bund & Ottes begriffene Fragen Antwort fin= den kan. Es grunder sich alles auf die Ords nung Melchisedecks, dessen Muster ist das uns auflößliche Leben SOttes.

Bei diesem Titul des ewigen Bundes ist noch anzuhängen, daß, weil Herr Teller alle Sinnlichkeit aus der Schrift wegraumen will,

dieses Wörterbuch darum da sene, die Sinn-lichkeit der Schrift = Ausdrücke zu vindiciren, und der Leibnizianischen Abstraction e diametro entgegen zu gehen. Der Herr Pfarrer Hahn in Kornwestheim, hat deswegen in seine Alstronomische Maschine die sinnliche Vorstel= lung von den 7 Haupt = Perioden des Welt= Alters mit eingeruckt; nemlich von Adam an biß auf Noa, von Noa biß auf Abra= ham, von Abraham biß auf Christum, von Christo biß auf die heilige Offenbarung, von der heiligen Offenbarung auf die Zeiten der groffen Plagen über die Erde, von diesen bif aufs Königreich der 1000 Jahren auf Erden, aufs Konigreich der 1000 Jahren auf Erden, von diesen biß auf die 1000 Jahre im Himmel und Gog und Magog, das jüngste Gericht und die Stadt GOttes. Das sind lauter höchst sinnliche heilige Vorstellungen, davon die heilige Schrift selber sagt: diese Worte sind gewiß und wahrshaftig nicht verblümt, sondern körperlich und wesentlich. Ferner diß nun zu bekräftigen, muß man bedenken, daß GOtt Mosi ans dem Berge das sinnliche Bild aller künstigen in dem ewigen Bund BOttes begriffenen Dingen vorgestellt, und dieses Muster sinnlich und körper= lich auszudrucken befohlen. Nemlich die Stifts= Hutte hat er muffen ausarbeiten sinnlich und körperlich. Hernach der Tempel Salomonis mußte auch nach einem Muster des Davids sinnlich und körperlich dargestellt werden, und dieses wird hinaus geführt auf eine sinnliche

architectonische Weise, sowol in dem Iten und 10 Kap. Ezechielis, als auch im 43. vers 10. Und du Menschenkind zeige dem Hause Israel den Tempel an, daß sie sich schämen ihrer Miss sethat, und laß sie ein reinlich Muster davon nehmen. Bers 11. Zeige ihnen die Weise und Muster des Hauses, seinen Eingang und Ausgang, und alle seine Weisen, und alle seine Sitten. Und von dem Tempel Sechielis an, welcher hochst sinnlich ist diß auf die Stadt GOttes, welche aller Sinnslichkeit Inbegriff ist, darüber sich GOtt in der Epistel an die Ebräer als der allerseeligste Geist und das allersinnlichste Wesen erklart, das er sich, ungeachtet seiner Unendsichkeit, nicht schäme deswegen zu heissen ihr Ott, dann er hat ihnen eine Stadt zubereitet. OCtt könnte sich billig schämen als der HErr Zebaoth, der GOtt so vieler unzälbaren Thronen und Sternen sich so herab zu lassen, aber weil es sein Wolgefal-len, daß in Christo alle Fülle der Gottheit korperlich wohnen solle, so hat er die ganze Schöpfung auf diese masive und sinnliche Weise auszusuhren beschlossen, und den ganzen Vorsag der Ewigkeit Eph. 3, 11. darnach eingerichtet. Es hat sich zwischen Hrn. Lavater und etlichen Würtembergischen Gelehrten ein Streit erhos ben. Lavater wollte diese Sinnlichkeit auch nicht goutiren, nachdem man ihm aber die Gründe vorgehalten, so hat er sich reversiert die Semmlerische, Basedowische, Spaldingische

und dergleichen mehrerer Lehren fahren zu lassen, wie es aus seinem eigenen Brief in ganz Würtemberg bekannt ist. Um nun die Sinnslichkeit der heiligen Schrist=Ausdrücke noch mehr zu erhärten, so ist noch dieses beizusügen, daß, da im Hohenlied weiß und roth Offenb.4. OOtt in weisser und rother Farbe auf dem Thron sizet, auch da von dem Aitar ausgehen Bliz, Donner und Stimmen Kap. 8, 4.5. dieses die Wolffische Gesinnungen revoltiren macht. Es bleibt aber sest, eine Stadt kan nicht senn ohne Gassen, Mauren, Fenster, ohne Länge, Breite, Tiese und Jöhe. Wernum aus Eigendünkel dazu oder davon thut, der lasse es darauf ankommen. An diesem ganzen Stend ist die misverstandene Platonische Philossephie schuld. Plato hat seine Ausdrücke ims mer und immer zu verbessern gesucht. Daher mer und immer zu verbessern gesucht, daher werden seine Worte nicht leicht verstanden. Ich habe diß genug in der Vorrede meiner lateinis schen Theologie bewiesen, die ich auf Beseihl des Consistorial Präsidenten von Zech geschries des Constitutels Prasidenten von Zech geschries ben. Leibniz hat dem Plato aufgeholfen, und die Körper und Stoff nur als einen Schein, wie den Negenbogen, nicht als ein subsistirendes Wesen angegeben. Aristoteles hat den Plato refutirt, und gezeigt, daß Leiber eben sowol Substanzen senen als Geister. Man lese der Anhang. Wer nun in der Leibnizisch Wolf-sisch Canzisch soder Baumgartischen Philosophie

phie von den Academischen Jahren her unterwiesen worden; dem muß, wann er Consequent
denken will, wie ich es wirklich an seinen Discipula ipso facto erfahren, und scharf geprüst
habe, die Offenbarung als ein bloses BilderWerk, und Jüdisch Asiatischer Pomp von
Worten, wie dem Hrn. Semmler, vorkommen; er muß der Apocalypsi widersprechen:
denn er ninnnt als wahre Grundsäze an, daß
in SOtt, der alle Vollkommenheitenzumal hat,
keine Bewegung, kein Raum, keine successio
activa, keine Farben, kein Glanz, kein verschieden geartetes Licht, statt habe, den eigentlischen Worten des 4ten Kap. der Offenbarung
zuwider.

Die Monaden Lehre sagt ihm: die Welt seine ein bloses Phænomenon regulatum von Monaden; GOtt sehe die Sachen, wie sie innerlich seinen; nemlich in der infinitudine monadum, also sehe er keine Leiber, keine Farben, keinen Glanz, kein verschieden geartetes Licht; also siehet er auch Christum nicht im Fleisch; er sieht ein bloses Powoperor. (So hat Cerinthus der erste Antichrist gelehrt:) demnach ist nicht wahr, daß in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaft wohnt. Denn GOtt siehet in se nichts zur Rechten und zur Linken, er siehet wol, daß es uns so scheint, aber er selbst Gotts geziemend siehet nicht anderst, als alles in jeder Wonade, und jede in allen. Er sieht in der unendlichen Harmonie der einfachen Dinge alles

in jedem und jedes in allem. Das kan bek Atomis Molis auch seyn; aber was nuzt es, wann ich mir das Sehen WOttes so vorstelle? Nichts. Es verderbt den ganzen Geschmack an heiliger Schrift. Wahr ist, in den Tiefen der Gottheit ist kein Raum, keine Zeit, kein Bild, aber auch keine Monade. ABenn aber GOtt in manisestatione sui, d.i. in seiner Herrlichkeit sich den Kreaturen zeigt, so ist manifeltum occulto contrarium, wie diß Isaac Holland an den Kreaturen beweißt. So ist es auch in GOtt.

Nachdem der scharssinnige Tübingische Pros fessor Ploucquet den Grundsaz von der mamse-ttatione sui in die Philosophie eingeführt und gezeigt, daß alles Geschöpf eine wesentliche und reelle Abbildung aus GOtt ohne Emanation sene, so hat er dadurch der ganzen Wolffischen

Philosophie eine andere Gestalt gegeben.

## Burge, Engyos.

Ein Burge mußte für einen andern zum Richter nahen. Die LXX haben dieses Wort nicht. Sprüchw. 22 hat ein Burge keinen guten Mamen. JEsus wird genennt der Burge mit besserer Verordnung Ebr. 7, 22. weil er für die Schulden und Sünden der Welt zu bezahlen auf sich genommen, und also SOtt für uns ge= nug gethan in seinem Tod. Die seine Ges nugthuung laugnen, mit denen wird GOtt reden in seinem Zorn, den JEsus verwandelt hat in Liebe

Liebe. Die Rechte SOttes werden freilich Offenb. 14 erst recht offenbar werden, aber sie seyn jezo schon klar. Wer laugnet, daß ihnen kein Genüge geschehen solle, der hat alle Reden vom Zorn SOttes wider sich. SOtt ist nicht allein die Liebe, er ist den Sündern ein verzeherend Feuer.

## Burgerrecht, Politevma.

Ein Bürgerrecht im Himmel haben die, die die wahre Gestalt ihres Erbes aus dem Testas ment GOttes sehen, und JEsum erwarten. Viele sehen es nicht, und warten auch nicht darauf.

## Buffe, Metania. Siehe Reue.

Heißt eigentlich Sinnes Alenderung, Gestanken = Umwendung. Man lese Melodium vom Einfluß der Wahrheit in den Willen, und lerne, wie die Schlüsse, woraus Vorurstheilen kommen, so tief stecken. Den Sinn andert niemand, er sehe denn den Schaden, oder er sehe einen großen Ueberschwang des Nuzens. Dadurch ruft WOtt alle Menschen im Sewissen zur Vesserung. Und das ist genug Antrieb zur Sinnes = Anderung, here nach solgt durch die Erneurung erst die völlige Umstellung der Gedanken, und dazu ist dieses Worterbuch.

Cor

### E.

# Corper, Soma, chros.

Wird gebraucht von dem Leib Pault, da man die Schweiß = Tucher, Gerviet oder Schurze von seinem Leib apo tu chrotos nahm, und auf die Kranken legte, daß sie gesund wurden von den bosen Geistern und Seuchen in Sphesus. Der Körper wird Kol. 2, 17. dem Schatten entgegen geset, und bedeutet die Sach selbst. Körper besagt alles, was man berühren kan, und wird auch dem Seist, den man nicht berührt, entgegen gesetzt Luc. 24, 39. ein Seist hat nicht Fleisch und Bein. Sonst ist Fleisch auch körperlich, jedoch da man das Fleisch Ehristi essen und sein Blut trinken kan und solle, so muß Fleisch eine Berdunnung ans nehmen können, durch Ausdunstung, daß es zu Geist werden kan. Joh. 6, 63. Darum ist Jesu Macht gegeben über alles Fleisch. Daß das Fleisch in ein ewiges Leben versezt werden kan, und doch körperlich bleibt, daß die Fülle der Sottheit in Christo körperlich werden kan, und daß der Geist zu einem Körper werden kan, ist auch daraus klar, wiewol es den Idealistischen Wissern nicht in Kopf will. Plato hat den Grund zu dem Idealismo gelegt, indem er vor= gegeben: was körperlich sene, habe kein wahres Wesen. Aristoteles aber hat ihm widerspros chen und gesagt: ein Korper sepe nicht nur eine Idee, sondern ein wahres Wesen.

Daher

Daher kam, daß die Cerinthianer geläugnet, daß JEsus sepe im Fleisch gekommen, und Mashomet hat vorgegeben: JEsus am Kreuz sepe nicht im Fleisch, sondern nur im Schein zugesgen gewesen. Dieser Streit bringt noch heut zu Tag viel Gewirr in diesenige, welche gern etwas ungewohntes aufbringen, und welche die Sinnlichkeit dem Grunds Wesen der Schrift absprechen.

## Creatur, Ktisis.

Wird Rom. 8. von allem was leiblich geschafs fen ist, gesagt. Die ganze Creaturist im Verfall und seufzet heimlich nach der Widerherstellung in das erste Bild. Nun ist keine Creatur ohne ein innerlich Beistwesen, das den Körper bildet und zur Form bringt. GOtt bildet durch den bildens den Geist den Leib Ps. 139. aber dazu gehören viel Gedanken, die David wie Sand am Meer halt, davon wir das Wenigste wissen. Die Erzeus gung der Creaturen ist Jes. 43, 7. Jede Creatur ist zuerst chaotisch geschaffen, hernach ins Licht res gulirt und gebildet, endlich in Ziel und Maas ges macht in leiblicher organischer Darstellung. Ans fangs liegen alle Freaturen in ungebildeter Art in fangs liegen alle Creaturen in ungebildeter Art in dem Wort von Ansang nach Ps. 90. da eine ewige Zeit, ein ewiger Raum in GOtt gewesen, wors inn alle Creaturen unspecificirt schon etwas gewesen. Der geheimde Rath Helvetius in Paris hat in seinen Principiis bewiesen, daß das Innerste der Creatur Feuer und Licht sene, also

sind wir nach Pf. 90. in SOtt gewesen von Sezschlecht zu Seschlecht, ehe die Welt geschaffen als Feuer und Licht, und hernach durch die Grade der Schöpfung specificirt worden ohne Emanation.

#### Creuz, Stavros.

War ehmalen die schmählichste Straffe der Heiden, daher hat SOtt das Kreuz erwählt, theils die Schuld zu tragen, welche wegen des Fluchs des Gesezes auf den Juden und Heiden haftete Gal. 3, 14. theils die Schuld vorzubil-den, welche an dem Holz durch das Essen des verbottenen Baums angefangen, theils weil das Kreuz ein geheimer Character des Zertheilungss Puncts war in dem Rad der Geburten. Die Versöhnung der Schuld und Strafe geschahe deinnach durch das Kreuz, da JEsus die Feindsschaft abtödtete im Fleisch in sich selbst, und mit Juden und Beiden ansieng bende in einem Leibe zu versöhnen, hernach auch Engel und Menschen Kol. 1, 20. Das Blut des Kreuzes, womit die Sünder erkauft waren, vereinigte alles, es sene auf Erden oder in den Himmeln. Das Blut des Kreuzes mußte alles durchgehen, was je geworden ist. Dardurch hat er die gegen uns gestandene Handschrift ausgelöscht, und hat sie ans Kreuz angenagelt. Ja er hat dars durch so gar die Fürstenthümmer und Machten ausgezogen, und sie offentlich zur Schau ausgesfuhrt. Und das ist die Weisheit GOttes im Seheim#

Seheimnis, da er ein solch Mittel zur Wieders Erstattung der ganzen Kreatur gefunden, ein Tentrum, woraus alle Warheiten ursprünglich susgehen. IMos. 3,5. vergs. Kol. 2,3.

### Christus

Ist der längst versprochene Gesalbte GOttes, der alle Namen hat, als: Eingebohrner, Erkgebohrner, Anfang der Kreatur, Wort, Leben, Licht, Weg, Warheit, Auferstehung, Immanuel. Der göttlichen Namen hat er sich auf Erden vor der Auferstehung, als der da hat das Leben in sich selber, von der Geburt Maria an, nicht oft bedient, sondern hat in sciner Erniedrigung alles dem Bater zugeschries bin, der hat ihn nach und nach mit aller Fülle Odttes gesalbet, bif daß das Maas ohne Waas ware, welchen Punct wir nicht zu besstimmen wissen, es konmt uns auch nicht zu. Inzwischen ist nothig zu wissen, daß Issu alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben worden; und daß er mit dem heiligen Geist gessalbet worden ohne Maas, und daß alle versborgene Schäze der Weißheit und Erkanntniß in ihm liegen, daß er es aber gleich von der Webers aus Maria bestieft und Geburt aus Maria besessen, das ist nicht. Dann

Erstlich: wann er Wunder that, so that er es nicht aus eigener Macht, sondern er ruste seinen Vater darum an.

Zweitens: hatte er nicht alle Tugend auf einmal, sondern er hat an dem, was er litte, Sehorsam gelernet.

Drittens: mußte die Feindschaft oder dit Plumpheit in seinem Fleisch vorher abgethat werden durch den Tod des Kreuzes Eph. 2.

Viertens: mußte durch die Auferstehunges ganz ein anders mit ihm werden.

Dieses hat einige verleitet von JEsu Chisto in seiner Erniedrigung allzu ringfügig zu derken. Wahr ist: er hat im Glauben gewandelt, wie wir, als ein Pilgrim. Da mochte man wehs nen, er hatte alles, wie wir, aus der Schrist erlernt; aber das verstehen wir nicht. Denn daß er nicht alles aus dem Wort erlernt, ist klar, denn er sahe den Satan als einen Blz herab fallen; das hat er nicht aus dem Wort erst erlernt, sondern er wußte es daran, weiler nichts that, als was er sahe den Vater thun, und aus diesem Grund that er vieles, davon wir keinen Begrif haben. Es ist eint Verwegenheit der Neulinge, welche nickt alles mit jedem in gehöriger Zeit durch dm heiligen Geist in Vergleichung bringen, und sich doch grosse Erkanntniß anmassen, das bei aber die Grenzen aus GOttes Rede an den Hiob nicht verstehen, was man wissen und nicht wissen solle. Man sagt: JEsus habe das Cananaische Weib erst aus ihrem Vetragen nach und nach erkannt; so mußte er auch Judam nicht

nicht von Anbeginn gekannt haben, und viele dergleichen Dinge, da man etwas unbedachts sam redt wider des Menschen-Sohn, welches muß zuruck genommen, erkannt und vergeben werden.

Man folge JEsu nach in Verläugnung seiner scheinbaren Einfällen. Man sterbe seinen Lieblings = Meynungen ab, daran inan Freude hat, wie Kinder an Bohnen. Alsdann wird der Geist JEsu den, der sein Wort bewahret auch unvers standen, wie Maria, sich ihm nach und nach offenbaren Joh. 14, 21. er wird an ihm erfüllen, was JEsus an einem Ort gesagt Luc. 11, 36. Er wird dich erleuchten wie ein heller Bliz. Das kan wohl geschehen, wann vorher die Reinigung vorgegangen, daß die Absicht auf Issum von aller Finsterniß in dem Leib gereisniget ist, also daß er kein Stuck von Finsterniß hat, so geht es kast wie bei Arnd am End seines Lebens. Nun kan man wohl vorher mit dem heiligen Geist versiegelt werden, aber jeziger Zeit geht es langsam her. Sonsten werden uns die Schäze, die in Issu liegen, erst nach und nach durch viel Gedult eröfnet. Wer es nach Auslegungs = Regeln mennt zu erschöpfen, irrt sich weit, er weiß nicht, was Demuth und Liebe ist, die niemalen ihrem Müthlein im Urs denken.

**©** 5

Die

Die nachste Ursachen, warum Jesus Immanuel genennt wird, seyn, nemlich die Kraft GOttes in der Creatur, da sich das Wort von Ansang allen Menschen einergeben zum Lebense Licht, hernach durch GOttes Bewegen in der Maria erst recht wesentlich offenbar worden, ist mit der Kraft GOttes ausser der Creatur eine einige alles durchdningende zur Chiefende einige alles durchdringende umschliessende Kraft. Sie ist ungeschaffen, dabei aber gebohren, eines theils aus GOtt von Ewigkeit Mich. 5, 2. ans dern theils aus der Menschheit. Da ist GOtt und Mensch eine Person in Christo worden. Darum heißt er Immanuel, das ist, GOtt mit und in uns. Und obwol Issus sowol auf Erden als auch noch im Himmel von GOtt unterschieden bleibt, und er sich nicht wohl GOtt hat nennen lassen Joh. 10, 36. so ist er doch wegen der Einheit der Person und Zweiheit der Naturen dennoch GOtt. Er ist der Herr vom Himmel 1 Kor. 15. Er hat im vierten Monat in Maria eine menschliche Seele theils von unten, theils von oben bekommen, und in diesen beiden Naturen, ist das Wort Joh. I. die Weißheit Sprüchw. 8. und die ganze Fülle der Gottheit vereinigt, also ist er SOtt und Mensch in einer unzertrennlichen Person, und darum heißt er Jinmanuel.

In der Person Christi ist die Ereatur nicht aufgehaben. Die rechtschaffene Theologen, als Gerhard, Chemniz, bestärken die Communicatis on der Eigenschaften der Sottheit und Menschs

beit

fen

heit; davon wollen aber die Hrn. Berliner nichts mehr wissen. Ware die Kreatur aufgeshaben, so könnte ich ihn als Johenpriester, als Lamm nicht mehr sehen in meiner der menschlischen Gestalt. Wir werden ihn aber sehen wieder kommen, wie er aufgefahren, und daran hat sich Schwedenborg zu seiner Schande vergriffen. Die Kraft GOttes in und ausser ihm ist eine Krast unkreatürlich, und doch in der Seele kreaztürlich, wie in vielen Spiegeln die Sonne sich saßt kreatürlich. In jedem Glaubigen ist er eine eigene Sonne in einen Punct gesaßt, und doch kan man keinen Ort oder Statte anzeigen. Diese Sonne ist auch nicht in allen offenbar, weil unser Leben mit Christe verhargen. weil unser Leben mit Christo verborgen. Wer begierig ist Christum nach allen Schäzen zu ken= nen, dem werden nach und nach, nach Beschaffenheit seines geistlichen Alters auch die Fragen schon hier beantwortet werden. Die wahre Antwort wird er erst in jenem Leben anschauend erlangen. Die Fragen seyn viele, nur wenige au berühren.

Warum er der Weibes Saame heisse, da er doch Manns Sestalt angenommen? Was daran liege, daß er von Maria Geblüt, und vom heiligen Geist überschattet und gebohren worden? Weil er der Herr vom Himmel als der erste Adam heißt, ob er eine unsichtbare Menschheit vom Himmel bracht? Ob nicht deß= wegen, daß er mit seiner himmlischen Mensch= heit das Abtrünnige, Plumpe, Irrdische We=

sen erhöhe? Ob er, weil er zweierlei Naturen gehabt, einen wahrhaftigen Leib, wie wir, ans genommen, und uns in allem gleich worden, daß er gleichwol die Fulle der Gottheit, welche ein in sich wohnendes geistliches Wesen ist, leibhaft in sich tragen wolte? Was sein geistlicher Leib sen, ob er eingeschrenkt, oder in alle unermeße lichkeit aller Himmel Himmel ausgebreitet sen, und doch wie der heilige Geist alle Gestalten habe an sich nehmen kennen? Warum er Kraft des ersten Evangelii der Schlange den Kopf zertretten, und durch Tod den Teusel, der des Todes Gewalt hatte, zu Schanden machen mußte? Warum er in die unterste Oerter der Erden gesahren? Ob sein Leib nach der Auserstehung gewesen, wie er vor war? Warum das Blut so viel zu bedeuten des Teufels Werk zu zerstören? Ob er die Wohnung des gefalles nen Engels eingenommen? Ob das nicht zu wenig sene, da er über alle Fürstenthum erhoben worden? Warum alles körperlich solle heraus gekehrt werden durch ihn, was in SOttes Tiefen verborgen liegt! Ob ihm deßwegen das Gericht übergeben worden, weil er des Men-schen Sohn ist? Ob wir durch eine Vergleithung mit andern Dingen zu verstehen vermó= gen, daß wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken mussen? Ob diß der Grund der Auser= stehung der Glaubigen sene? Ob er endlich mit seiner Menschheit in Ewigkeit unter uns wohnen werde, oder ob die Menschheit erhöhet.

und transformirt werde? Diese Fragen darf nicht jeder beantworten, es gibt noch unzäliche von den Besonderheiten seines Leidens. Allein der heilige Geist lehret jeden so viel als ihm nothig ist.

### Crone, Stephanos.

Ist die Belohnung der Ueberwinder. JEsu ward eine Erone von Dornen aufgeset Matth. 27, 29. Wer nun diese in seinem Leben und Wandel trägt, sein Fleisch, Lusten und Besgierden durch die Herrlichkeit des Slaubens kreuzigt, das Bitterste, so ihm begegnet, als das Kreuz JSsu, auf sich nimmt, der erlangt dorten die unverweikliche Krone der Herrlichkeit 1 Petr. 5, 4. Dem Hohenpriester Josua wurs de eine von Gold und Gilber gemachte Krone aufgeseit zum Zeichen, daß das Priesterthum mit der Gilberweissen Farbe, und das Konigreich mit der rothen Farbe solle vereinigt werden in Christo Zach. 6, 13. und zwar sollen die Kronen des Levens auf den Häuptern deren, die die Leiden um Jesu willen über sich nehmen, auf eine nicht gegossene sondern wachsthumliche Art durch den Zamach d. i. durch den der alles neu macht, zum Wachsthum biß ans Ende der Vollkommenheit schimmern Jac, 1, 12. Die 24 Aeltesten vor dem Thron haben Kronen auf den Häuptern, und wenn sie niederfallen vor dem Thron Gottes, so schimmern sie mit ihren weisen Kleidern und guldenen Kronen, wersen aber

aber ihre guldene Kronen vor dem Thron nieder Offenb. 4, 10. Nicht alle haben diese grosse Würde, aber alle werden dennoch SOtt und dem Lamm ihr Köstlichstes zu Fussen legen, und sich nichts selbst anmassen. D wie sollen wir diß so tief zu Herzen ziehen, daß wir uns nichts anmassen, sondern sagen: nicht uns HErr, sondern deinem Namen gib die Herrlichkeit. Das geringste, das wir uns anmassen bringt uns um einen Theil unserer Herrlichkeit, und wir leiden Schaden. 1 Kor. 3. D wie sollen wir uns also entsezen vor aller Anmassung dessen, was uns der heilige Geist nicht aus Jesu dars reicht. Die Ausleger der heiligen Schrift mögen diß wohl zu Herzen ziehen, und ein sedes Wort in diesem Wörterbuch wohl prüfen. Ob wir uns dasselbe selber zueignen, oder nach ge= wissen innern Kennzeichen von oben schenken lassen? jedes Wort solle unser Herz starken Spruchw. 4, 4. Es ergreiffe dein Her; jedes meiner Worte, aber diß Ergreiffen muß mit Beist geschehen.

### Crystallen und Edelgesteine, Crystallus, Margaritæ.

Das senn reine seuchtende Bestand Wesen, sie drucken aus die Verschiedenheiten der göttlischen Herrlichkeit und der sieben Geister, und darum werden sie von den Menschen über alles geliebt. In der heiligen Offenbarung und im

Brusto

Brust Schildlein wird davon am meisten Melsdung gethan. Die allerreinste haben die größte Fixite und Unverbrennlichkeit in sich, die ansdere Steine nicht. Der lauterste Ernstall ist der crystall helle weisse Jaspis. Offenb. 21, 11. 8. Das Fenster der Mauer war gleich dem allerkostbarsten Stein als dem crystallmässigen Jaspis Stein.

Die Stadt GOttes hat alles, was die Aus gen erfreuen kan, sie ist ganz sinnlich, und GOtt siehet die Farben, wie wir auch, welches der Leibnizischen Lehre ganz entgegen ist: dann nach Leibniz siehet GOtt keine Farben, aber nach Neuton sind die Farben wesentliche primordial- Kräften, die sich eingeleibt haben. Die zwo Farben weiß und roth leuchten am meisten aus der Stadt heraus. Die weisse aus der Mauer von aussen, die rothe aus den Sassen, weiche senn ein Feuer mit Glas ges mischt. Offenb. 15, 2. Glas ist das Lezte in der sichtbaren Creatur. Gett selbst auf dem Thron ist wie Jaspis und Sardis, nemlich weiß und roth. Und dieser weisse und rothe Glanz muß also die ganze Stadt GOttes nach seinem Sbenbiid und nach dem Brautigam, der weiß und roth ist Hohel. 5, 10. ausnehmend verschönern. Nach denen zwo Farben werden die andere auch beschrieben, deren 12 aus mans cheriei Bermischung von weiß und roth senn, und an den Grunden der Mauer hervor schime mern. Der erste Grund ist der weisse Jaspis, der

der andere der blaue mit Gold gemischte Sapsphir, der dritte ein Feuerrother als eine glüschende Kohle leuchtender Chalcedonier, der vierste der grüne Smaragd, der fünste ein weiß rosther Sardonich, der sechste ein hochrother Sars dis, der siebende ein Goldfärbiger Chrysolith, der achte ein Meergrüner Berill, der neunte ein grunrother Topasier, der zehende ein goldglan= zender gruntich durchscheinender Chrysopras, der elfte ein gelbrother Hyacinth, der zwölfte ein dunkelblauer Ametyst. Wie die Farben in einander geordnet senn, wissen wir nicht. Das Brust = Schildlein mag von eben diesen Steinen gewesen seyn. Alle diese Farben stellen die innere Natur der Apostel vor, und haben etwas von weiß und roth. Weiß und roth ist nach Aula lucis der Grund aller Schönheit, sie sind 2 unsichtbare Bilder, und machen sich selber ein Bestandhaltendes Wesen. Die Stelle in Aula lucis ist pag. 10. Die Haupt Materie ist geschieft das Licht zu behalten. Es wirdzu einer Ernstallenen unctuosen Feuchtigkeit cons densirt, hat mannlich und weibliche Natur, ist himmlisch und irrdisch. Von dem irrdischen Quell = Punct kommt herfür, die irrdische Des nus, die ist seurig, und der irrdische Mercuris us, welcher wässerig und kalt ist. Von dem hinmlischen Centro gehen aus zwei lebendige Bildnisse, Imagines, nemlich ein weisses und rothes Licht. Das weisse sezt sich ins Wasser, das rothe geht in die Erde. Hieraus sieht man. woher

woher das crystallische reine Wesen seinen Urs sprung habe. Silber und Gold senn beide aus leidender Erde, und aus wirkenden obern Wassern, worein Luft, Sonne, Mond, Licht und Sterne ihre Auswürfe geben 5 Mos 33, 13–16 zusammen gesetzt; es sind nicht nur die drei Terræ Becheri, sonst könnte man sie daraus hersür bringen; es sind Früchte der Sonne, des Monds, des Lichts und der Sterne Pred. 12,2. daraus Gilber und Gold und Edelgesteine coas gulirt und verdickt werden. Daher sagt GOtt Dagg. 2, 9. Mein ist beide Silber und Gold, und daraus wird GOtt sein Hauß voll Herrs lichfeit machen. Alles Gilber und Gold und Edelgesteine, so im Land des Moguls und in andern Ländern verborgen liegt, wird der Herr zu seiner Zeit zum Tempel Ezechielis und zur Stadt GOttes nach seiner ihm bekannten Wirkung zusammen bringen durch den Zemach, durch den Hohenpriester Christum Zach. 6. das von die silberne und guidene Kronen des Hohen= priesters Josua Nachkommen werden aufgeset werden vers 11. zum Zeichen, daß der rechte Josua den Seinen werde Kronen von Gilber und Gold zurichten. Hier will ich etwas eins rucken, das nirgend zu sinden als in den gesschriebenen Büchern, nicht der idealistischen, sondern der wahren Weisen. Jene mogen immer lachen, wir wissen, daß es wahr ist, wir wissen es aus den Zeugnissen deren, die es gesehen. Man reise nach Kaisers = Mark in Ungarn. Da

frage man nach dem Stadtlein Bela unter dem cars patischen Gebürg gegen Pohlen zu, allwo das Wasser aus dem grossen Geburg fliesset, man gehe in das Geburg dem Wasser nach, bis man kommt bei die 3 Brunnen. Die Kennzeichen der Reise sind allein den Weisen aufbehalten, da komint man endlich in die Schazkammer der Ernstallen des Golds, Silbers und unschäfbarer Edelsteine. Da sind zu sehen 12 sehr grosse silberne Saulen, in der Mitte stehet eine von feinem Gold, allwo auch 12 Manner von puscem Gold sizen. In den mittlern Thuren stehet in Sestalt eines Priesters eine Statue von purem Karfunkel, so da leuchtet wie die Sonne. Die Wände seyn von purem Marsmor, von Diamanten, Sapphiren, Rubinen und von allen Edelsteinen. Von diesen kan man nach Belieben nehmen, aber die Männer ruhrt man nicht an. Es sind noch mehr Gewölbe, wo die Schäze Gottes verborgen lies gen. Da heißt es recht Hagg. 2, 8. 9. Mein ist beide Silber und Gold. Es ist aber kein Beweiß, daß die, die viel Silber und Gold besizen, bei GOtt in Gunsten segen, denn seelig sind die Armen, ihnen gehört das König= reich vorzüglich, die fromme Reiche sind nicht ausgeschlossen. Die Hure zu Babel ist voll Schmuck von Perlen und Edelsteinen. Man lese das wichtige Kapitel Ezechielis 28. Man betrachte, wie groß die Weißheit der Adepren senn kan, wie des Königs zu Cyrus, aber ich be=

bedaure sie, daß sie die heilige Warheiten des neuen Testaments nicht so grosser Attention würdigen als die feurige Steine, davon David sagt 2 Chron. 29, 2. erfüllte Steine durch ims bition von Puch, und davon Sytt sagt Ezech. 28, 14. Ich habe dich auf den Berg Syttes gesezt, daß du unter den seurigen Steis nen wandelst. Du bist aber innwendig voll Frevels worden, ich will dich aus den feurigen Steinen verstossen. Lullius hatte größere Freude am Evangelio als an seiner Wissens Schaft die Sdelsteine zu bereiten. Johannes der Evangelist wußte die Edelsteine auch zu machen wie in Lullii Testament beschrieben ift. Fürst Avis cenna sagt, wenn SOtt Johannem nicht bereitet hatte zu dieser Wissenschaft, so hatte er die Sdelsteine nicht so ordentlich behalten können. Die Tinctur des Bluts JEsu ist edler als alle Steine. Dieses macht, daß die Steine weiß und roth und nach den Regenbogen \* Farben glanzen.

Cyclus, Kyklos.

Ist eine Zeit = Maas, da das End in den Antang lauft. So ist Jubel = und Erlaß=Jahr ein Eyclus. So ist die Priester = Ordnung Davids ein Cyclus I Chron. 25. Man muß nicht mennen, daß dergleichen Rechnungen wörtlich in heiliger Schrift stehen, man muß es durch Nachdenken herausziehen. David hat die Priester in 24 Ordnungen abgetheilt, jede Ord= nung hatte ein besonder Geschlecht, jedes solte

im Tempel eine Wochenlang dienen, wie der Zacharias. Luc. 1. Es kam die Ordnung an jedes Geschlecht 3 mal, welches sich so geschickt umpwechselte, daß die erste die lezte, die andere, die erste und wieder die lezte, die dritte, nachmals wider die erste und lezte worden. Ist also an einen jeden Priester oder Obersten die Ordnung des Jahrs 3 mal gekommen, wie es in dem neu von mir aufgelegten Calender Unterricht für ge= meine Bauersleut pag. 107 zu finden. Lucas sagt: Zacharias sene von der Ordnung Abia gewesen: das war die achte Ordnung. Da fangt er sein Jahr an, und dient das erste mal im Tempel, biß seine Woche aus ist. Zehlet fort von 8 bis ihr 24 habt, da kommt die Ordsnung wider an ihn. Im andern PriestersCyclo in der 8ten Stelle zehlet wieder 24, so kommt im dritten Cyclo die Stell an ihn auch in der 8ten Stell. Jezt zehlet von der ersten seisner Ordnung bei Lit. A fort, bis an die 3te zu C. inclusive, so werdet ihr nur 49 Wochen fins den, und er hat also in einem solchen verborges nen Kirchen= Jahr 3 mal ausgewartet, ist auch einmal der erste und lezte gewesen. Weil nun die Erlaß = und Jubel = Jahr nach Heinlens lole temporum auch also zu rechnen, so ist diese vielleicht in folgenden Zeiten noch zu gebrauchen. Vide Pfarrer Hahns von Kornwesten Tabelle aus Bengels Zeit- Nechnung kurz he= raus gezogen, welches auch ein Cyclus ist.

Daniel

D.

## Daniel.

Ist nach Josephi Antiq. L. I. C. II. und wie aus 2 Kon. 20, 18 zu schliessen, aus Hiskia und Zedekia Geschlecht gebürtig gewesen. Er ist als ein Knabe noch vor der Babisonischen Gesfangensührung Jechonia mit dem König Jojaskim in dessen dritten Jahr seiner Unterwertung unter Nebucadnezar nach Babel mit andern wohlgestalten Jünglingen gebracht worden. Nachdem er in seiner Jugend ein Exempel der Mäsigkeit, der Bescheidenheit gegen Aspenas und des Fleisses im Studiren abgegeben, ist er hernach wegen seines göttlichen Verstands in Gesichten und Träumen von Nebucadnezar zum Fürsten über ganz Babel erhoben worden. Dan. 2, 48.

Hernach als Nebucadnezar ein grosses Bild aufgerichtet, den Sadrach, Mesach und Abednego, die Gesellen Danielis zum gluenden Osen verdamint, und die Macht und Kraft GOttes an ihnen auf das neue erkannt, hatte er einen Traum von einem hohen Baume, welchen einer von den heiligen Wächtern bis an den Stock umzuhauen besohlen. Diesen hat ihm Daniel ganz unerschrocken ausgelegt, und auf ihn selbst geditten, wie es nach 12 Monath auch ergangen, daß der gröste Monarch der Welt zu einem Thier ohne Vernunft geworden. Kap. 3, 4. Nach Nebucadnezar hat Evilmerodach, der den Jojachim wieder aus dem Staub erhoben, zwen Jahre regieret, und nach diesem Belsazar, welchem Daniel den Untergang durch Erklärung der Schrift an der Wand angekundiget. Kap. 5. Hierauf ist das Babilonische Neich an Darium aus Meden, den Sohn Engraris, gekommen.

Moch vor Belsazars Untergang hatte Daniel das Sesicht von 4 Thieren, oder 4 Monarchien, worunter das zwente ein Bar mit 3 Zähnen war, die Persische Monarchie mit seinen drei Haupt-Monarchen, Enro, Dario und Artas

rerre anzudeuten Kap. 7.

Unter des Darit Regierung wird Daniel durch Mifgunst der Hosseute in den Löwengrasben geworfen, bleibt aber unbeschädigt Kap. 6.

Die übrige Gesichte, welche Daniel gehabt, waren theils vor Belsazars dritten Jahr, und das betraf den Antiochum Spiphanem Kap. 8.

Theils im ersten Jahr Darii, und betraf die 70 Wochen, in deren leztern der Messias koms

men sollte. Kap. 9.

Theils im dritten Jahr Enri, und in solchem wurden ihm die Zeiten nochmal den Antiochum Epihanem und die allerlezte Dinge betreffend angezeigt Kap. 11 12.

### Danksagung, Evcharistia.

Ist das Kennzeichen der Glaubigen, welche die zukünstige Dinge nimmer aus dem Gesicht zerinnen lassen, sondern im Frieden GOttes die

die Gnade erkennen. Wir mussen gestellt senn, wie JEsus auch war, der alles, was sich er= eignet, von GOtt empfangen; so danksagen wir in allem, nicht ausdrücklich, sondern im Innern. I Thesi 5, 8. Send allezeit frolich: betet ohne Unterlaß: Danksaget in allem, denn das ist der Wille Gottes für die, welche Christo leben und sterben. Wie Jesus GOtt in allem lebte, so leben wir Christo, nicht uns, obwol unter viel Schwachheiten, Anstossen, Gewirr und Gedräng. Wenn wir uns aber selbst leben, so wird uns die Danksagung schwer. Man bedenke aber zum Trost die Ausdrücke Rom. 14. da auch Schwahe und Jrrige GOtt danken. Mancher irrt und danket doch GOtt. So sollen wir die Schnachen ansehen, wann sie auch irrig sind. Sie thun das dem HErrn, sie halten einen Tag für den andern und thuns dem Herrn, sie essen dem Herrn und danken GOtt, aber diß könnte man zu weit ausdehnen auf irri= ge Mennungen, die den Geist beflecken. Das geht nicht an. Man hat zu dieser Zeit viel Ueberlegung aus der heiligen Offenbarung nothig. Wer diese hintansezt, irrt gefährlich.

#### David.

Von Bethlehem gebürtig, ein Hirte, aus dem damals nicht sehr berühmten Hauß Juda, wird zum König gesalbet vor seinen Brudern 1 Sam. 16. Abraham, Isaac und Jaevbstellten die Verheissung sur, David aber das

3) 4

310:

Königreich. Es ist sehr wichtig, daß er bet den vielen Sunden dennoch ein Mann nach dem Herzen Wottes heißt, so daß die ganze Schrift Heizen GOttes heißt, so daß die ganze Schrift sich auf David bezieht, und Issus im Dimmel sagt, er habe den Schlüssel Davids, und daß GOtt die gewiese Gnaden Davids alen Glaubigen zum Trost vorhält. Baite und Voltaire haben sich sehr vergriffen, daß sie das Zeugniß GOttes wegen den Sünden Davids verlaugnen. Es steckt aber eine geheine Sache darklinter, nemlich GOtt schämt sch nicht seinen Sohn aus dem hurischen Stanm Juda und Thamar gebähren zu lassen. Juda hatte drei Söhne mit dem Cananitischm Weib erzeugt, aber der Bund GOttes wollte nicht auf das Cananitische Weib und ihre Kinder loßgehen, sondern in dieser Hurerei Juda mit Thamar erösnete sich der Bund. Hatt offenbarte die Linie seines Bundes darum in dieser Hurerei, daß der Bund der Gnode dem Zorn GOttes über die Sünden entgegen stünde. GOtt sagte je und je, saß mich, daß mein Zorn ergrimme über die abgöttische unreine Menschen, aber Mose hielte GOtt seinen Vund vor, damit ließ GOtt seinen Zorn fahren. Ukeil denn nun in Juda die Linie des Bundes zur Offenbarung und Juda die Linie des Bundes zur Offenbarung und Fortystanzung verborgen lag, und Israel nach der Adamischen Natur unrein war, so mußte Abrahams Glaube in Juda und seinen Kindern dem Jorn wehren, und allezeit mußte der Glaub Abrahams ein Mittler seyn zwischen SOtt und

der Menschen Unreinigkeit. Eben so gieng es mit David und Bathseba, und obschon David Uriam tödten ließ, und Falschheit begieng, nur damit er Bathsebam zum Weib bekam, welches SOttes Zorn über ihn brachte, jedannoch weil SOtt seinen Snaden Bund von Christo mit ihm erneuerte, so stellte GOtt im grossen Gesheimniß die Linie seines Bundes in das Weib Bathseba, welche er hat mit Unrecht und Hurerei an sich gezogen, anzudeuten, daß nach Röm 3. alle der Herrlichkeit GOttes mangeln, und alle Sünder und Unreine seyen, und daß GOtt aus unumschränktem Wohlgefallen der Gnade unsere Unreinigkeit zudecken will. Das rum stellte GOtt sich in David das Bild zur Versönung auf die Zukunst Christi vor, welscher aller Menschen Sünden auf sich nahm, und die Hurerei Juda und Thamar, Davids und Vathseba wider reinigte, und sich gleichsam zu ihm ins Shebett legte, welches ein unbegreislich ihm ins Chebett legte, welches ein unbegreiflich Geheimniß SOttes war, und die, welche die Zurechnung und Satisfaction läugnen, wie es in Berlin der Brauch ist, einmal sehr verstummen machen wird: denn wer kan zu GOtt sagen wie Satan: Was machst du? Thust du nicht boses, daß gutes erfolge Rom. 3, 8? GOtt wird aber im Gericht Satans und aller dieser Calumnianten Urtheile öffentlich zu schans den machen.

### Daemon, Daimonion.

Damon heißt etwas geistvolles Lat. Numen, von Damon, (danpaur) verständig, weil sie mehr wissen vom unsichtbaren, als wir. Thebetiel ein gefürsteter Geist hat eine halbe Stunde mit einer Jungfrau geredt, und die Weißheit Salomonis Ju offenbaren versprochen. Das sage ich im Vorbeigehen; man glaube es, oder glaube es nicht. Die Jungfer hat es mir selbst erzählt. Siehe den Titul Vesessene.

Damon heißt bei den Alten sowol einen guten als bosen Seist, aber in der heiligen Schrift bedeutet es einen unreinen Beist. Paulus sagt von Lehren der Damonen; also geben sie den Menschen gewisse Lehren ein, die sie selbst ges habt, so lange sie noch Menschen waren; aber nicht alle Damonen waren deswegen Menschen. Marc. 5, 7. hat ein Beist, Legion, Jesum in groffen Ehren gehalten, hat ihn den Sohn des Allerhöchsten genennt, aber mit Furcht und Schrecken. Daher wir uns sollen freuen, daß wir das Evangelium anzunehmen fahig senn, welches dergleichen Geister nicht vermögen. Wir sollen Danksagen, daß wir errettet senn von der Obrigkeit der Finsterniß Kol. 1, 13. Wir haben nicht Noth mehr zu wissen, als was Paulus Ephes. am 6 sagt: das sollen wir desto höher halten, weil es nur einmal gemeldet wird. Es gibt noch andere Spuren im neuen Testament, absonderlich diese Matth. 12. das raus man vieles schliessen kan. Die Vielwiss fer

ser, welche laugnen, daß es solche Geister gebe, haben eine harte Lection, sie möchten es gern mit Zeichen bestättiget sehen, aber sie haben feines Noth als das Zeichen von Jonas. Die Leute von Ninive und die Königin von Mittag werden dieser ihren Unglauben verdammen, wenn sie noch so viel wie Voltaire dafür und darwider einwenden. Deßwegen sezt JEsus nach dieser Rede ein bedenklich Wort vers 44. Wenn der unfaubere Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er trockene durre Statten, suchet Ruhe und findet sie nicht, dann spricht er, ich will wieder kehren in mein Hauß, daraus ich gegangen. Sie lieben also das wässerige Fleisch und Blut mehr als dürre Stätten. Sie lieben solche Personen, welcher Vernunft polirt und mit Beseinen ausgekehrt ist, da nehmen sie sieben ärgere Geister zu sich, und accomodiren sich ihren Grund = Säzen; da= her kommt, daß solche Leute so hartnäckig auf ihren erwählten Satzen bestehen, und keine Schrift-Gründe annehmen. Man lese in Canzler Reussen Disputation de liberali dicta N T. interpretanda ratione pag. 25. da hat man ein specimen Damonischer Weißheit.

## Demuth, Tapinophrosine.

Diese Tugend ist unter allen die vornehmste. Sie bestehet nicht darinn, daß man gar nichts von sich halte, daß man sage, ich bin nichts, nemlich gegen GOtt, sondern nach Röm. 12, 3.

Dab

Daß nicht jemand weiter von sich halte, als sich gebühret zu halten; sondern, daß er von sich hals te nach dem Maas seiner Gabe und Glaubens, denn sonst könnte Paulus Gal. 6, 4. nicht sagen: Ein jeglicher prüse sein selbst Werk, und alsdann wird er an sich selbst Lob haben, und nicht durch Vergleichung an einem andern v. 3. So aber sich jemand lässet dünken: er sene ets was, so er doch nichts ist, der betrügt sich selbst durch ein ungesundes Urtheil und Erhebung.

Demuth ist eigentlich Einfalt. Demuth bringt alles in einen Knopf, Komphon oder Punct. I Petr. 5, 5. Was man von der Warscheit erkennt. Opalensky, Reichs-Marschall von Pohlen in seinem Buchlein de Officies sagt, Demuth sene nichts als Warheit auf alle Falle gezogen. Darum muß Demuth in allen Stånsden an der Spiße stehen, so ist man Ott und Menschen angenehm. Die wahre Demuth ist aus der Wiedergeburt, sie ist die wahre Frucht des Geistes Issu, und sie leuchtet aus der Stirsne Pred. 8, 1.

### Diener, Dulos, Diaconus, Therapon,

IEsus spricht Joh. 12, 26. Wo ich bin, da soll mein Diener (Diaconus) auch senn, unt wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren, nemlich durch merkliche Schickungen seiner Verordnung; hingegen heißt (Lulos) eigent,

sich ein Knecht, davon sagt JEsus: Der Knecht ist nicht grösser als sein Herr Joh. 13, 16. Er sagt aber auch Joh. 15, 15. Ich sage nicht mehr, daß ihr Knechte send, denn ein Knecht weißt nicht, was sein Herr thut, euch aber nenne ich Freunde, weil ich euch alles, was ich von meinem Bater gehöret, kund gethan, und auch kund thun werde in allen sosgenden Zeiten. Nur muß euch das Warten nicht zu lange werden. Man muß auch als Freund nicht alles auf einmal wissen, wie die Jünger auf einmal wolten ihren Glauben vergrössert haben, er sagt: ihr müßt mir vorher dienen Luc. 17, 5. Therapon kommt nur einmal vor von Mose, und heißt ein Amts = Diener Ebr. 3, 5.

#### Dienstleistung, Diaconia, Epichoregia.

Gehört ins Königreich GOttes, da ein HErr und viele Diener seyn, und der Herr zuerst wie ein Diener ist. Die Dienstleistungen in dem Reich der Liebe gehen nicht aus geschlosse nen Berträgen, sondern aus dem Spruch Joh. 17. daß sie alle eines seyn. Ich werd ein All und All in Eins, recht ich und Eins und alles seyn. Da kommt einer dem Andern mit Ehrerbietung zuvor, doch ohne affectirte Welt Zeremonien. Das Bild ligt davon in unserm Leib Röm. 12, 4. 1 Kor. 12, 12. Ephes. 4, 15. 16.

Drache, Drakon. Offenb. 12, 3.

Ist ein abgefallener Engel, wird so genennt im Gegensat gegen das sanste Läminlein. Er hat in seiner nach dem Fall übrigen Substanz 7 Häupter, und 10 Hörner (vermuthlich auf dem 7ten Haupt.) Das Lämlein hat nur 1 Haupt, aber 7 Augen, und 7 Hörner. Der Drache wird beschrieben, wie er seine Gestalt in der sichtbaren Welt gleichsam an seinem Leib der bösen Menschen sichtbarlich dazustellen suchet an dem Thier mit 7 Häuptern und 10 Hörnern, doch mit dem Unterschied, daß der Drache auf seinen Köpsen, als ein Stadthalter des Drachen, nicht auf seinen Köpsen, sondern auf seinen Hörnern statt der 7 Königs Winden träget.

Der Drache hatte seine Stätte noch im Himmel, ungeachtet er durch Christi Tod, seine gröste Gewalt verlohren, und als ausgestossen

geachtet wird.

Vom Himmel hat er mit seinem Schwanz den dritten Theil der Sterne hingeschleppet, und

auf die Erde geworfen.

Im Himmel hat sich der Drach hingestells vor die Gebährerin des männlichen Sohns, um das Kind zu fressen. Und als das Kind zu GOtt und seinem Sohn entrückt war, das Weib aber in die Wüste auf die Erde gestohen, ließ der Drache nicht nach wider die Heiligen in Hims

Dimmel zu processiren, und sie Tag und Nacht zu verklagen, bis Michael ohne Zweisel wegen des Bluts des kammleins, auf welches die Heiligen provocirt, und wegen der Zeit der Aussührung der siebenden Posaunen Besehl bekommen, den Drachen aus dem Himmel gar auszustossen, welches auch in einem wirklichen Tressen des Heers Michaels mit dem Heer des Drachen geschehen, worüber grosse Freude im Himmel und Mittleiden mit denen auf Erden entstanden. Hernach als der Drache sich auf die Erde geworsen sahe, hat er seine alte Feindschaft wider das Weib in der Wüsten fortgesezet.

Hier wollen wir merken, daß die bose Thas ten des Satans nach der heiligen Offenbarung immer steigen. Noch ehe der Drache die Kirche in ihrer Schwangerschaft verfolger, wird seiner bosen Stücke überhaupt gedacht, daß er neinlich droben im Himmel mit seinem Schwanz den dritten Theil der Sterne oder Lehrer ergrifs fen, und auf die Erde geworfen, und daß er hierunten den ganzen Erdfreiß absonderlich die Mächtige und Groffe verführet habe, noch ehe er auf die Erde hinab geworfen worden, hernach insbesondere, da er das Weib verfolget, so trat er 1) vor das Weib hin, 2) verfolget sie, 3) schießt einen Strohm auf sie, 4) halt einen Streit mit den Uebrigen ihres Saamens, 5) sezet das Thier zu seinem Stadthalter auf der Erden. Seine Strafen gehen nach und nach.

Er heisset der grosse Drache, die uralte Schlanzge, damit wird gezielet auf das Sericht des Versührens im Paradiß, daß er, nemlich als eine Schlange und Drache, verslucht, und seine Speise Erden senn solle. Durch Christi Tod ist er seiner grösten Macht beraubt und ausgezogen worden.

Um die 1000 Jahr hernach ist er wegen seines Verklagens und Processirens wider die Heiligen und wegen seiner Wuth wider das Weib und ihren Sohn geschlagen, und auf die Erde gestürs

zet worden.

Hernach weil er seine Boßheit noch höher treibt, und aus dem Meer und Abgrund das Thier hervor gebracht, wird er weiter hinab in den Abgrund gestürzet, und 1000 Jahr gebuns

den werden.

Endlich wenn er wieder loß ist, und den Gog und Magog wieder die heilige Stadt versühret, wird er in dem Feuer = See noch harter abge= strast werden. Auf diese nach und nach abneh= mende sürchterliche Benennungen vor seinem Sturz war er noch machtig. Er heisset ein grosser rother Drache mit 7 Königs=Binden auf seinen Hauptern Kap. 12, 3. serner der grosse Drache vers 9. nach der Hand aber heißt er nur die Schlange vers 15. und Kap. 20, 2. nicht mehr der grosse Drach, sondern nur der Drache, der mit einer Ketten gebunden ist, und vers 7. nicht mehr der Drache, sondern Satanas, und vers 10. der Teusel Offenb. 12, 7. Kap. 20, 1.2.10

Dreis

Dreieinigkeit, Dreiheit, Trinitas, Trias.

Diß Wort ist kein Schrift-Wort. Bingsham in den Originibus Ecclesiasticis beweißt, daß man den Catechisten lange nicht zugelassen etwas von der Dreiheit zu hören. Nachdem es aber zu allen Eidschwüren als eine civile Sache angewendet wird, so ist umsonst Bingshams Disciplinam Arcani einzusühren. Inswischen ist ohne Dreiheit die Schrift nicht zu erklåren. Jehovah eignet sich ohne Untersscheid der Personen, Schöpfung, Erlösung und Heiligung zu. Jehovah ist der unwandelbare Fels 5 Mos. 32, 4. Aus ihm kommt hervor alles, er wirket alles in allem. Noch jezo siehet man aus der lezten Zeitung (Stuttg. Zeit. 147 St. d. 8 Dec. 1774) von Guatimala, daß er Berge und Hügel verwüstet und verschlingt. Das thut er als Schöpfer, und so wird er auch Babilon verschlingen. Offenb. 18. Ich will Bergeund Hügel verwüsten, sagt er: Jes. 42, 15. wie es an Suatimala geschehen in unsern Tagen. Diese Stadt war eine Hauptstadt in Deuspanien. Den 3 Junii 1774 entstund ein Erdbeben, wodurch zwei Berge in solche Be= wegung gebracht wurden, daß sich aus dem Sinen Strome von Feuer, aus dem Andern Strome von Wasser ergossen. Die Erde eröffnete sich an vielen Orten, und verschlang viele Säuser mit ihren Einwohnern. Durch das

Anhalten des Tobens der Berge, der Stösse der Erden, des Donners und Blizes wurde die ganze Stadt von der Erden verschlungen, daß man ihren Ort nicht mehr kennt. Eine mit brennendem Schwefel vermischte Erde wälzte sich darüber her, und entzog sie auf ewig dem Besicht der Menschen. Wenige Einwohner haben sich retten können. Jehovah ist auch der Frisser Jes. 45, 15.17. Jehovah ist auch der Heiligemacher Ezech. 16, 9. 36, 25. Jes. 44, 3. Joel. 3, 1. Diß alles wird im neuen Tesstament erst deutlich gemacht. SOtt ist eine besondere Ichheit, das Wort auch, der heilige Weiss auch, den heilige Geist auch, denn er heißt exervos, addos. Daß aber diese drei sollen in arithmetischem Verstand eins senn, das ist nicht. Wenn es 1 Joh. 5, 3 heißt: Drei sind eins, so ist es nicht das arithmetische Eins, sondern das wahre Eins Joh. 17. welches auswendig zwar eins ist, inn: wendig aber eine Myrias, ein Innbegriff des ver: borgenen Vielen, das aus dem einen geht, und in Einem besteht. Daher kommt die Irrung von dem Begriff der Dreiheit. Diesem hat Herr Senior Urssperger in verschiedenen Piecen wollen abhels fen; wenn man sich aber zu tief, und doch nicht tief genug in diese Sache einläßt, so verblenz det man an dieser Sonne. Man warte lieber bis der Herr selbst zeigt, daß der Herr nur Einer, und sein Name nur einer sene. Mar bleibe bei den Ausdrücken der Schrift ohne die Lücken alle Metaphisisch auszusüllen. ist

Meer. Erschröckliche Dinge wird er uns ants worten; alsdern wird der Berstand erst rein werden von dem Seheinniß SOttes und des Vaters und Christi. Ein jeder nahe sich zu SOtt, und vertraue sich ihm, er wird ihm nach seinem Slauben sein SOtt seyn. Es kommt nicht auf blose optische Concepte an, sondern darauf, daß man SOtt als Vater unser aller, der im Himmel alle im anoment kennt, und ihre Noth empfindet, ansieht. Da ersährt man ihn als Vater, als Erioser, als Heiliger.

Der Gruß von dem, der ist, der war, der kommt besonders, und von den 7 Seistern bessonders, und von JEsu Christo besonders, ist eine der wichtigsten Stellen der heiligen Schrift. Man wird gegrüßt, und die Schlassucht der Frommen ist so größ, daß sie nicht denken, von

wein sie gegrußt werden.

Der ist, der war, der kommt, ist eine Dreiheit, sieben dazu machen 10. Issus Chrisstus steht besonders, und gehört hier nicht zur Dreiheit. Wer dieses nicht verstehen mag, der seine immerhin unverständig. In jener Welt wird er seine Unwissenheit anklagen. Es ist nichts geringes in so gottlichen Anzeigen uns wissend zu bleiben, es ist eine Berschuldung, eine oseitanz. So semand BOtt liebt, derseibeist von ihm erkannt ohne Anseigen der Person.

Man kan sich allerhand grobe und subtile Porbildungen von der Dreiheit machen, aber

man solte denken! niemand weißt, wer der Bater fene, dann nur der Sohn, und wer der Sohn fene, dann nur der Bater. Das pite die überflüs: size Gedanken einschrenken. Man kan sich ja zuweisen in seinen Gedanken helfen und fagen: der Vater seine Gevanten heisen und sagen:
der Vater seine der Innbegriff von allem, er
seine das Licht und Feuer in der Weite seiner
Macht Ps. 150, 1. Der Sohn seine die zusams
mengezogene Sonne. Der heilige Beist seine
die Luft, die mit den Sonnens Strahlen sich
vereinigt. Das kan man sich in der ewigen
Rraft der unsichtbaren Gottheit vorstellen, aber diß alles ist doch noch unterschieden von der Weißheit, die Spruchw. 8 abgezeichnet ist, und von dem Sbenbild des unsichtbaren Gottes, dem Erstgebohrnen vor allen Creaturen. Der Kleinen Engel im Himmel sehen zwar GOtt in einem Angesicht, aber nicht als den allerseeligsten Geist, der über alles, durch alles, und in allem ist. Sie sahen GOtt in dem Angesicht der Weißheit Sprüchw. 8. ODtt selbst siehet nies mand, Joh. 4, 12. Aber den Erstgebohrnen der Creatur, den Engel des Angesichts sehen die Engel der Kleinen. SOtt ist als Geist unsichtbar. Die Weißheit aber ist sichtbar oder sichtlich, sie hat eine Leiblichkeit von den 7 Beistern. Davon siehet jeder etwas nach der Verwandtschaft des samlichen Worts, das in ihm liegt, wie Justinus Martyr spricht. Wendet sich die Weißheit zu dem Vater, se ist es das Wort, daß bei GOtt ist. Wender

sich die Weißheit zur Kreatur, so ist es der Geist GOttes, der aller Kreatur ihre Art aus= macht, ohnvermischt mit der Kreatur. Auf diese Art ist GOtt bei den Bunds=Genossen Chasidim, ein Bundes GOtt. Bei den Chasidum, ein Bundes GOtt. Bei den Vollkommen, bei den Reinen rein, bei den Verkehrten verstehrt Ps. 18, 26. Wie man GOtt liebt, ehrt und anbetet, so wird er uns. Keiner sieht die Offenbarungen GOttes in ihm, wie der andere. Darum laßt uns sehr demuthig seyn, und uns an die Worte GOttes pünctlich halten, bis wir in jener Welt den Lusschluß bekommen. Man lese das 50ste Kapitel Jesaia, da redt der Vater, da redt der Mensch Christus, da redt der heilige Geist: aber man mache sich nicht selbst ein Feuer, man errege seine magination nicht felbst ein Feuer, man errege seine Imagination nicht zu stark, sonst wird man im Schmerzen liegen.

Wer aber GOtt herzlich liebt, der erfährt auch, was David erfahren bei aller seiner Reischlichen Schwachheit, nemlich Ps. 18, 25. 26. 28. 29. GOtt rechnet ihm seine Fehler nicht zu. Er genießt der Bergebung der Guns den in dem Blut JEsu, er wird bekannt mit GOtt in JEsu Christo, da ist das Angesicht GOttes im Glauben zu sehen. Da lernt er das Geheimniß GOttes und Christi.

Dunkel, Zophos. 2 Petr. 2, 4. 17. Jud. vers 6. 13.

Denen abfälligen Christen ist das Dunket

der Finsterniß ausbehalten nach Jud. vers 13. nicht zwar gleich nach dem Tod, wie es scheint, sondern weit hinaus, wenn die Bande der Finssterniß denen sezo noch ungebundenen Geistern werden angelegt werden Offenb. 20, 1. O wie sind die Sottesgelehrte so still davon; da man doch die Strasen der Holle nicht nur vom Feuer, sondern von der aussersten Finsterniß abschildern solte, damit der Eindruck der Jurcht in den Zuhörern zum Bestand käme. Die Kälte ist etwas ursprüngliches, nicht nur eine Beraubung der Warme, und diese, weil sie vor allen Elesmenten hergeht, wird auch in dem Dunkeln der Strasen sich hervor thun.

Swar wissen wir wenig davon, auch die Chymie forscht nicht gern, wie die alten, dem primo rigido nach. Heulen und Zahnklappen vor Kalte wird einigenihr Theil seyn. Nach Zacharia wird am Tag des HErrn Kalte und Frost seyn. Die ganze Physic ist ohne den Ursprung der Kälte mangelhaft; aber die Kälte, wenn sie mit der Wärme gemäsigt wird, ist das reinste Wesen, aller Gesundheit Ursprung. Es ist aber hier nicht der Ort davon zu reden. In der emblematischen Theologie könnte viel davon gesagt werden, aber die West spottet, und den Schussel gibt man ihr nicht in die Hand. Sie solle vorher lesen und beherzigen, was GOtt dem Hiob und allen Academien zum Nachdensken von der Stätte der Finsterniß und des Tosdes vorgeiegt. Absonderlich solle wohl übers des vorgeiegt.

legt

int,

ins

ern vie

ain

en

ift

ng :

10.

er

ie

.

ct i

ia

1

1

legt werden, wie in Ezechiel Kap. 1. und 10. aus der dunklen Wolke von Mitternacht das Licht herfürgebrochen, wie es in der Sylloge sehr deutlich erörtert worden.

# E.

## Ebråer,

Waren aus Ebers Familie. GOtt hat sie erwählet nicht um ihrer Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit willen 5 Mos. 9, 5. jedoch aber um Abrahams Einfalt, und der Juden anfänglicher Rechtschaffenheit willen Joh 1, 47. GOtt hat ihnen diese Gabe geschenkt, darum sagt er 5 Mos. 4. daß alle Volker werden sagen: En welch Weise und verständige Leute sennd sie und ein herrlich Volk. Wenn nun ein Damm, Voltaire und andere, die Israeliten so sehr herab sezen; so mögen sie zusehen, wenn sie ihnen an die Seite gestellt werden. Die 12000 versiegelte aus jedem Stamm schneiden alle Einwendungen wider sie ab. Die Juden stanken sehr bei den Philistern, aber das benimmt ihnen nichts, sie sind doch der Stamm, in den wir alle eingepfropft werden. Der Haß wider die Ebraer gieng gleichwol fort, und der Juden Name warschon zu Pauli Zeiten etlichen Christen verächtlich; darum hat Paulus seinen Brief nicht an Juden überschrieben, sondern an die Sbraer. Zu den Zeiten Christi redete man nicht rein Bebraisch, sondern Spro = Chaldaisch. Ehe:

### Chestand, Gamos.

Dieser soll aller Ehren werth gehalten werden in allem, wenn schon die thierische Vermischung etwas dieser Shre nachtheiliges scheint. BOtt hat seine Fahne über sie geschwungen. Siehe Tit. David. Es bleibt aus diesem Grund Pauli Spruch: die Che foll ehrwurdig gehalten werden. Nun redt zwar JEsus schön von denen, die sich selbst verschnitten, und die Bicht= elianer haben daraus Grunde genommen die Che herab zu sezen, aber im 1000 järigen Reich wird die She nach dem Hohenlied höchst ehr= würdig senn. Aus dem kleinsten sollen 1000 werden. Wir tragen jezo das Bild des irrdischen, dort in der Auferstehung ist weder Mann noch Weib, und wir werden doch jezo schon gerechnet, daß wir in Christo weder Mann noch Weib senn, sondern als neu Auferstandes ne Kreaturen geschäft werden. Jungfrauen des Lainms haben eine grosse Ehre, wenn sie ledig bleiben. Man kan aber doch frolich in dem Herrn freien, aber nicht nach dem Geist der Welt: doch wird ein unglaubiger Shegatte durch den glaubigen geheiligt.

#### Ehre, Time, Doxa.

Was Ehre sene, weiß jederman, aber wenr ihn niemand fragt. Sie ist aber das Gefühl des innerlichen Adels auch bei dem geringster Bauren-Jungen und Noßtreiber. Darum strebt ieder

jeder nach Ehre, wo er im Krieg dient, oder auch sonst. Denn jeder Mensch hat in sich das dunkte Semerk von dem Spruch Spruchw. 20, 27. der Othem des Menschen, d. i. das Leben der Seele ist eine Leuchte des HErrn, und geht durch alle Rammern des Bauchs, d. i. Hirn, Blut, Lunge, Leber, Milz, Eingeweide und Zach. 12, 1. der Herr, der den Himmel aus-breitet, hat auch gebildet den Geist des Mensschen in seiner Mitte im Centro, so daß vom Herzen eine Linie ins Hirn gehet, welches den Alten aus der Anatomie bekannt war, wie es Archimedes bezeugt bei Pitkam in seiner Medicin. Diß unverstandene Gefühl verführt den Menschen abwegs, daß er aus niedrigen Dingen der Welt sich die gröste Ehre macht, und nicht bedenkt, daß er bestimmt ware ein Erbe GOttes und Mitterbe Christi zu senn, aber sie achten sich selbst nicht werth des ewigen Lebens Apgsch. 13, 46, weil sie ihren Verstand verwüsten Jes. 44, 18. 19.20. Darum können sie nichts glauben. Jesus spricht: Wie könnet ihr glauben, die ihr Ehre von einander nehmet, und die Ehre, die von GOtt ist, suchet ihr nicht. JEsum lieben in der Unverweßlichkeit ist die rechte Ehre. Ephes. 6, 24. Wer diß nicht achtet, dessen Ehre ist in der Schande Phil. 3, 19. Man solle nach Preiß und Ehren, und Unzerstörlichkeit trachten. Rom. 2,7. Man solle die Vorzüge der Erstlinge wohl beherzigen Jac. 1. Man solle bedenken, was den Ueberwindern für grosse Würden vorbehalten seven.

sein Mann nach dem Herzen und Willen GOtztes, weil er bei aller Fleisches Anhänglichkeit dennoch GOtt in seinen wahren Vollkommenzheiten herzlich geliebt. Ps. 18. 1 Chron. 30, 11. Ps. 35, 10. Die Heiligen sollen frolich senn um der kinstigen Shre willen, sie sollen es nicht zu hoch halten sür sie, dann solche Shre werden alle seine Heiligen haben Ps. 149, 9.

#### Ligen, Idion.

Der Teufel redet Ligen aus dem eigenen, als Zeuger der Lugen, d. i. aus solchen Ausges burten, die er in sich selbst erweckt, wie dorten im Vorbild vom Teufel vom König zu Tyrus gesagt wird Ezech. 28, 18. Du hast dein Heiligthum verderbt, darum will ich ein Feuer aus dir ausgehen lassen, daß dich verzehren soll, ich will dich zu Aschen machen. Des Teufels Engels = Destalt wird vers 12. sehr nachdenklich gezeichnet: Du bist ein weinlich Giegel voller Weißheit, und aus der Massen schone vers 13. du bist ein Lustgarten GOttes mit allerlei Edels steinen geschmäckt, am Tage, da du geschaffen wurdest vers 14. Du bist wie ein Cherub, der sich weit ausbreitet, und decket, und ich habe dich auf den heiligen Berg GOttes gesezt, daß du unter den feurigen Sternen wandeist. vers 15. Du warest ohne Wandel in deinem Thun des Tages, da du geschaffen warest, so lange biß sich deine Missethat funden hat. Also

ist zu schliessen, daß der Thron-Engel eine gute Zeit sich gedemuthiget, und auf SOttes Besehl gewartet, biß es ihm einkam, sich höher zu schwingen ohne GOttes Ordre, da ist er inn= wendig vers 16 voll Frevel worden. vers 17. Weil sich dein Herz erhebt, daß du so schön bist, und hast dich deine Klugheit lassen betrügen, darum will ich dich zu Boden stürzen. Hieraus lernen wir, daß Satan ein geistlicher Gauckler worden, und aus seinen eigenen Principiis die Starke erhoben. Dadurch hat er eine unors dentliche Entzundung erwecket, das ist das Wort: Er redet Lugen aus seinem Eigenen. SOtt hat ihm das nicht anerschaffen. Er ist selbst Vater der Lügen. Er hat aus Verkehrung der 7 Kräften der Warheit ein Sigenes in sich erweckt, ein lügenhaftes Leben. Die 7 Kräften seyn die 7 Köpfe des Drachen, und darnach ist der Drach in Africa auch so worden nach Sebalds Theatro in Amsterdam.

### Ligenthum, Laos Periusios.

Ein SOtt reservirtes Volk, das sich SOtt durch sein eigen Blut eigen gemacht, und verstrauet Tit. 2, 14. Zu dieser Zeit der Zerstreuzung wird manche Seele furchtsam gemacht durch die Anstosse und Aergernisse 1 Petr. 2, 8. sich die herrliche Namen zu zueignen. Ihr send das Auserwählte Geschlecht, das Königliche Priesserthum, das heilige Volk, das Volk des Sisgenthums, jedannoch wenn sie ansangen zu verstüns

kundigen die Tugend des, der sie berufen hat von der Finsterniß zu seinem vollen Licht, so be= kommen sie Freudigkeit, um so mehr, als sie ihre vorherige Finsterniß von dem jezigen Licht unterscheiden können. Sie wissen es nicht von andern, sondern von GOtt, von dem Beist JEsu. Sie unterscheiden die Gedanken ihrer Seele von den Gedanken des Beists JEsu, der durch aufgeschlossene Worte GOttes in ihnen wohnt. Die Stelle Tit. 2. ist sehr tröstlich: alte Männer und Weiber, junge Weiber, junge Männer und Knechte werden ermahnt der heitsamen Lehre gemäß und geziemend zu wans deln, nach dem Vorbild eines rechtschaffenen Lehrers vers 7. mit unverderbter Lehre, mit Chrbarkeit, mit Zucht, so können sie sich diese hohe Namen gar freudig zueignen aus dem Grund, weil die heilsame Gnade allen Menschen erschienen ist, die uns in die Zucht nimmt und unterweiset die weltliche Lusten zu verläugnen, und zu warten auf die seelige Hofnung als das Wolf des Eigenthums.

### Einfalt, Haplotis.

Ist mit der Demukt allernächstens verwandt. Demukt ist nichts als die zusammen gefaßte Warheit, die man auf alle fürfallende Dinge zieht. Die Hoheit der Warheit, wie sie Ioshannes der Täuser inne gehabt, hat ihn so des mühtig gemacht. Iohannes der Evangelist hat alle Warheit mit dem Wort von Ansang, mit

Leben und Licht vereinbahrt sowol in den Epis steln als in der Offenbarung, darum war er so demuhtig, und zugleich einfältig aufs allerhöchs ste. Einfalt ist also eben die Demuht, die das Allerschönste, das Allerhöchste, das Allernies drigste in einen Punct zusammen faßt. Einfalt ist etwas, das man empfindet, fühlt und zus gleich dunkel versteht, und das man in einen deutlichen Verstand bringen kan. Einfalt ist der Vielfalt entgegen, da man sich zerstreut ohne Ordnung in viele Gegenstände, sie kommt aus der Tiefe der Erkanntniß hervor. Die Geradheit auf den hochsten Zweck schließt die untergeordnete Mittel nicht aus; wie in jedem Leib viel Slieder senn, welche alle auf Eines zusammen zielen 2 Kor. 1, 12. Röm. 12, 8. Die Korinthier waren Ansangs sehr einfaltig auf Christum 2 Kor. 11, 3. Aber ihre Versständnisse wurden durch Schein = Gründe versruckt, sie haben sich in ein ander Evangelium, in einen ander Ansangelium, in einen andern Beist abführen lassen. vers 4.

Lingang zum Königreich, Isodus, Hebraisch Mabho Sprüchw. 8,3.

Paulus und Timotheus hatten einen leichten Eingang zu Thessalonich, sie zu bekehren I Thess. 1, 9. Wir sollen haben Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durchs Blut Christi Ebr. 10, 19. Dessentwegen sollen wir allen Fleiß einsühren, darzu reichen im Glauben

Tapferkeit, thätige Erkänntniß, Enthaltung, Gedult, SOttes=Verehrung, Bruder=Liebe, allgemeine Liebe; unter solchen Uebungen wird uns reichlich dargereicht werden der Lingang zum ewigen Königreich Jesu Christi. Wir mussen wirken, arbeiten, Mittel und Wege suchen, und doch den Eingang in die Sachen des Geistes erst von oben erwarten. Musik, Rechnen, Mechanik kan man lernen ohne groß sen Eingang von oben; aber Beistes = Sachen erfordern eine ganz andere Weise Joh. 10, 3. Wie schon im alten Testament gedacht ist Spruchw. 2, 4. 5. 6. Man muß den Schäsen nachgraben, und doch aus dem Mund Sottes erst Erkanntniß und Verstand empfahen. Wer diß aus der Acht läßt, der klagt sich selbst an, daß es ihm geht wie Ps. 78, 33. Er mußsein Lebenlang geplagt senn mit unbefestigten Norwänden. vers 37.

### Lingebohrner Sohn, Monogenes.

Der in des Vaters Schoß ist. Joh. 1, 18. Wir sahen seine Herrlichkeit als des eingebohrenen Sohns vom Vater voll Inad und Warsheit Joh. 3, 16. 18. Diesen Sinn, wie ihn Issus ausgesprochen, nicht mehr und nicht weniger werden wir nicht leicht tresen, die gleichsautende Redarten auch nicht, wie Phil. 2, 5. Er heißt auch der Erstgebohrne vor aller Kreatur. Da mennen Einige, daß in ihm alles vorgebildet gelegen, aber auch das sind mensche

menschliche Zusäte. Er ist vor allem, und es ist alles in ihm zusammen bestanden. Rol. 1, 15. 16. 17. SOtt weiß, wie alles in ihm bestanden, wir irren hierinn leicht. Die himmlische Menschheit ist es, die wir nicht verstehen. 1 Kor. 10, 4. Sie trunken alle von dem Fels, der mit folgete, welcher war Christus. Er war der erste Adam, also Mensch vom Himmel. Also gibts eine himmlische Menschheit, darum heißt er der Eingebohrne und Erstgebohrne.

# Linmuthig, Homothymadon. Upgsch. 14.

Beißt in Glaubens - Sachen in einerlen Sinn τω αυτω voi, und in einerlei Schlussen daraus τη αυτη γνωμη, stehen I Ror. I, 10. Man kan wol einerlei Sinn haben, aber nicht alles mal einerlei Folgen daraus ziehen. Die glaus bigen erster Zeit hatten einerlei Sinn und einers lei Schlisse. Nun aber ist es ganz anderst. Es fehlt an einerlei Sinn, von GOtt, vom Beist, von Scele, vom Leib, von der Gunde, von Christo, von den lezten Dingen, darum kommen auch nicht einerlei Schlusse. Die Glaubigen erster Zeit waren ein Herz und eine Seele, sie hatten einerlei Sinn, einerlei Schlüsse in den Haupt-Sachen. Nun muß man warten, bis der HErr es wieder zuruck bringt, wenn die Zeit der Zerstreuung Danielis wird ein Ende haben.

Lins, Hen, Einheit, Monas.

JEsus, Paulus und die Apostel hatten ins nigste Freude über dem Wort Eins, nicht über dem Arithmetischen Rechnungs = Eins, welches ein bloses Denkbild des Stückwerks ist, son-dern über dem mahren Sins, welches ein Inbe-griff aller Kraften GOttes ist. Aeusserlich Monas, Punctum, diffusivum & manifestativum sui; innerlich Myrias. Nach Joh. 17 und Eph. 4. sollen wir halten die Einheit (henotita) des Geistes in unterschiedener Er= kanntniß, bis wir zur Einheit des Glaubens in entschiedener distincter Erkanntniß komen, darum weil ein Leib, und ein Geist in der Bemeine ist, Eine Hofnung, Ein Herr, Ein Glaub, Eine Tauf, Ein BOtt und Dater über alle, durch alle, in allen. Also bringt Paulus alles in Eins. Jesus will, daß sie alle Eines seven. Die Mannigsaltigkeit der Lehre muß auf Eines hinaus laufen, wie in meiner Sylloge jeder Artistul 1) von SOtt, 2) von Menschen, 3) von der Sünde, 4) von Snade, 5) von Gemeins schaft der Heiligen, 6) von den lezten Dingen, jedesmal alles in sich hat, alles in jedem, und jedes in allem. Auf diß Eines sollen Lehrer bes dacht senn, wie es in dem kurzen und seichten Catechisino zusammen gezogen ist. Man kan vieles daraus klar machen. Wenn in der Epistel an die Balater zu lesen stehet: der Mitts Ier, nemlich Moses, ist nicht eines Einigen Mittler, sondern zweier Parteyen Mittler; Run ist GOtt Eins.

Eins, so muß noch Eins dabei senn: GOtt auf der einen Seite, der Mensch auf der ans dern. Moses der sürbildliche Mittler stehet in der Mitte Sal. 3, 20. Wo man nicht alles in Sins bringt, wenigstens im Herzen, so ist die Versieglung des Geistes sehr mangelhaft. Das eins des Geistes muß alles kräftig und les bendig machen. Solche Rede solgt dem Wort Davids: Mache mich lebendig in deinem Wort. Ps. 119, 28. 50.

Linzel, Kata monas, Psalm. 32, 15.

SOtt bildet die Herzen jachad in einem Actu bei vielen. Das geben die LXX, kata monas, einzel, daß jeder die einige Wirkung SOttes in sich zertheilt und schiedlich findet.

Litelkeit, Kenodoxia Phil. 2, 3. Kenophonia 1 Tim. 6, 20. 2 Tim. 2, 16.

Ist am allermeisten in der eitlen Rede des Menschen, aus welcher der eigentliche Ursprung der Sunde hergekommen, da die Eva die Aborste Wottes vereitelt. Eben so vereitlen wir die Aborte Wottes auch in öffentlichen Kanzel: Resden: daher sagt Salomo in seiner offentlichen Rede der Eitelkeit: Pred. 5, 1. Sen nicht schnell mit deinem Munde, und laß dein Perznicht eilen etwas vorzubringen vor Wott, denn Wott ist im Himmel, du auf Erden, darum laß deiner Worte wenig seyn. Wo viel jusan

Injan, viel Geschäft untereinander ist, da bringt man viel Traume und Einbildungen hers vor vers 2. Wo viel Einbildungen, Traume sind, da ist Eitelkeit und viel Worte; aber fürchte du WOtt. Eine grosse Eitelkeit ist die Leerheit im Sinn 2 Petr. 2, 18. im Verstand Eph. 4, 17. Daher kommt mataiologia, 1 Tim. 1, 6. Tit. 1, 10. Die Kreatur ist unterworsen der Eitelkeit (matæotiti) da ist der eigentliche Sinn von der Eitelkeit, davon der Prediger Salomo laut ruffet. Eitel ist nicht nur, was leer, und die Muhe nicht lohnt, sondern was sich durch Widersprüche selbst zer= stort, wie die ganze Erde oder die Welt. Pr. 3, 2 – 8. Nichts als die innliegende Ewigkeit zerstört sich nicht Kap. 3, 11. Es ist alles eine Verzehrung des Geistes oder sein selbst, oder eine Weide des Winds. Die Creatur ist der Eitelkeit unterworsen, aber sie hat etwas von Hosnung in sich, davon loß zu werden.

## Elemente der Welt, Stichia.

Bedeutet alles, was die Alte Ordnungsmäsisge Anfänge der Dinge genennt. Paulus nennt die Sazungen nach der Welt dürftige Elesmenten. Da nun die jüdische Bebotte viel nach den Elementen, von Speiß, Trank, Opfern gestellt seyn, absonderlich bei den Essern so seyn es Elementen der Welt. Christus hai in sich verborgene Schäze der Weißheit. Er is das Haupt. Was nicht aus ihm kommt, is mans

mangelhaft. Wir erkennen, daß in GOtt Geistvolle Elemente senn, wie sie Ezechiel besschrieben. Da aus der Wolke Feuer, aus Reuer Licht, aus Licht Beister gebohren worden. Die erste Kraften der 7 Geister sind geistliche Elementen, darum senn sie einer Geburt fahig. Was vom Geist gebohren ist, das ist Geist. Die ewige Elementen sind immer im Werden. Alle Augenblick sind sie das nicht, was sie vors her gewesen. Sie sind in perpetuo sieri. Das Feuer, das in sich selbst lauft, Aesch mithla kachat, dessen innerster Bliz das Kleid SOttes ist Ps. 104. aus dem blizenden Feuer entstehet alles. Das Rad der Seburt hat Jacos bus wohl eingesehen Kap. 3. Lutherus aber nicht. Man muß die Chemie einiger massen lernen, so weit, daß man siehet, daß das In-nerste der Ereatur Feuer seine. Die Hohens priester wußten das Urim und Thummim zu ma= chen, sie verstunden also die Bestandtheile besser als Leibniz. Johannes der Evangelist verstund die Edelsteine, und ihre Essenz besser, als wir.

#### Llias

Ist mit feurigen Rossen und Wagen gen Himmel gesahren, darum ist er eine Figur von Tesu, der gen Himmel gesahren, doch ohne seurige Rosse und Wagen. Er war auch ein Worbild Johannis des Täusers, der auch zu den verderbtesten Zeiten, wie Elias, die Rechtschaffene aus dem Zweisel zu sühren, gesandt Rosse

worden I Kön. 17. Es ist etwas besonders; daß Moses und Elias auf dem Berg JEsu ersschienen, und mit ihm von dem Ausgang, den er solte durch den Tod leiden, geredet. Ein Beweiß, daß JEsus nicht alles aus der Schrift, sondern vieles durch Offenbarung ohne Sesich.

te erfahren.

Es ware vieles von Elia zu sagen, aber Rürze halber wollen wir nur melden, daß Elias soll wieder kommen, und alles zu recht bringen, absonderlich die Verwirrung in den Wissenschaften und Weißheit in die Richte bringen; daher wir nicht alles sollen jezo schon entscheiden wollen, sondern warten, und in Iesu gewurzelt werden. Es scheint zwar aus Matth. 17, 12. Johannes sene der Elias, aber Johannes kam nur im Seist Elia. Elias selbst aber soll nach Mal. 4. gewiß kommen. Ob er einer der zwei Zeugen senn werde, ist zu erwarten? Merkswürdig ist, daß Elias einen Brief an den Rösnig Joram geschrieben, der ihm erst nach der Himmelsarth zugekommen 2 Chron. 21, 12.

#### Elisa

War ein Fürbild der Wunder Christi, die grösser waren in seinen Jüngern, als die er selbst vor seine Person gethan. Joh. 14, 12. Daher werden der Wunder Elisa 14 gezählet, da der Elias ihrer nur 7 gethan. Auch wird in den Geschichten Elia der Propheten Kinder nicht gedacht; aber unter Elisa viel 2 Kön. 2, 3, 5, weil

weil Elisa ein Fürbild der Wunder Christi war, die er nicht nur in seiner Person, sondern auch in seinen Jüngern gethan. Nach seinem Tod wurde durch bloses Berühren seiner Gebeine ein Todter lebendig gemacht.

Empfindung. Sensus, æstisis. Erkanntniß Epignosis ist zweierlen Phil. 1, 19.

Empfindung ist, wenn die Lebens = Geister nach ihrem Theil in das gestaltet werden, was man innen wird. Davon lese man meinen Auffaz an die Berlinische Academie. Wir werden nach 2 Kor. 3, 18. ungestaltet in eben dasselbe Bild. Erkanntniß hingegen ist eine aussere Vorstellung der Sache nach ihren deuts lichen Kennzeichen, wie wann man eine Sache vor sich sieht, welches bei der Empfindung nicht ist. Die Seele kan sich durch lange Einkehr Empfindungs = Werkzeuge zuziehen, wie ich von Schwedenborg vermuthe, aber es ist Gefahr, weil sich die geistliche Boßheiten im Himmli= schen darein mischen. Eph. 6. Man nehme sich wohl in acht. Man werfe die Empfindung nicht weg, denn ohne diese ist keine wahre Erkannt-niß. Erkennen ist eine erhöhete Empfindung ha= ben durch Hulf der Sprache; ohne diß behilft man sich mit Definitionen, die man nicht an sich selbst lernt, sondern nur entlehnt; daher entstehen so viel leere Worte, Kenophoniæ, da= bei man meint etwas zu wissen, ohne recht zu wissen. Man lerne Schafftesbury Divisionem \$ 3

sui a se ipso in seinem Soliloquio: der sagt, es sepe ein Glut, wenn man keine entlehnte Philosophie wisse. Ein wahrer Philosophus lernt an sich selber, was recht ist. Luc, 12. Empsin= dung und Erkanntniß wird in den Sprüchen Salomo für eins genommen, wenigstens manch= malen nach der LXX Uebersezung im griechischen, weil Adam der erste Mensch beides in einem ges habt. Jezo muffen wir stukweiß und spllogistisch erkennen, da muß man im geringsten treu seyn. Salomo nennt die Arten der Weißheit, Erkenntniß, Verstand; Klugheit, wesentliche Ordnung, Selbst-Zucht, Gemuths-Gegens wart, Wiz; aber alle diese sind eine wechsels weise Abhängigkeit von Empfinden und Erkennen. Die heutige Art zu denken beschreibt Abbt in seinem Buch vom Verdienst p. 34. die Bes griffe stellen sich auf der Tafel der Einbildung vor, Spruchw. 3, 3. Das Gedachtniß behalt sie. Die Beurtheilung siehet aus der Verbins dung der Worte vieles voraus, wie das Nachfolgende aus dem vorhergehenden folgt, nach dem Wort: Wer da hat, dem wird gegeben. Die allgemeine Begriffe mussen hier vieles beitragen. Nomen, Verbum, Participium, Indicativus, Subjunctivus, Infinitivus sind allgemeine Bes griffe, unter diesen stehen baid in Tabellen, bald in erzeugender Ordnung die Arten und species unter den Geschlechts = ABortern. Salomo sagt eben das mit andern Worten nur massiver. Die heutige Erkanntniß behilft sich mit entlehns ten Definitionen. Aus 2 Petr. I, 8. siehet man, daß thatige Erkenntniß viel vorgangige Uebungen durchlauft. Judas sagt: Man kons ne etwas wie die Thiere ohne dopor erkennen, aber das hilst nichts. Nach heiliger Schrift entsteht Erkanntniß in verschiedenen Stusen. Rom. 2, 7. Man muß Witt haben im Erskanntniß I Kor. I, 6. 2 Kor. 2, 10. Eph. 3, 19. Phil. 3, 8. Kol. 2, 3. Diagnosis, Diakrisis sind Fertigkeiten aus dem Glauben.

Erkenntniß geht zuweilen voran, zuweilen nach. Wenige verstehen, was Rußbroch in seinen Werken von der Bilderlosen Blöse schreibt. Es ist eine Verliebung und Stillsstand in ihren dürstigen Sazungen, es ist ein Zorn und Grimm über andere, die zu aller Fülle BOttes sich ansüllen lassen. Es ist eine Leckeren, welche Fugaciter in contraria lauft, d. i. auf Abwege geräth, bald zu wenig, bald zu viel thut. Tertullianus de anima sagt: Quid est sensus, nisi eius rei, quæ sentitur, intellectus, quid est intellectus, nisi eius rei, quæ intelligitur, tensus. Alles diß gibt wahre Erstahrung aus Empsindung und Verstand.

Ende aller Dingen, Panton to telos.

1 Petr. 4, 7.

Nachdem Petrus ohne Zweifel aus Christi Nachricht in den 40 Tagen den nur einmal vors kommenden Spruch gethan, daß Christus Les bendige und Todten richten werde, und was die

\$ 4

Eod:

Todten betreffe, so sepe ihnen so viel Evangelis um kund gethan worden, da er in die unterste Oerter der Erden gereißet, daß sie sollen nach GOttes Weise leben im Geist, d. i. im unsterbe lichen unzerstörlichen Wesen des auferstandenen Geistes mit dem Leib, nachdem sie nach Menschen = Weise zweisach oder noch mehr das Wies der = Vergeltungs = Recht auf der neuen Erde erfahren, im Fleisch. Was aber die Lebendi= ge betreffe, so seve das Ende aller Dingen ges kommen zu richten die Lebendigen. Diese Nachricht ist desto sorgfältiger zu bewahren, weil sie nur einmal vorkommt, ob wohl ihrer viele dies sen Sinn verdrehen. Warum aber die Apos stel das Ende aller Dingen so nahe gemacht, als wenn Christus in ihren Tagen noch vom Himmel kommen werde, da es doch so lange anges
standen i Thess. 4, 15. 2 Thess. 2, 3. das ers
klart Petrus selbst, daß 1000 Jahr vor GOtt
seinen, wie ein Tag, und daß man auf alle
Zeiten sich die Zukunft Christischribilden soll. Das Ende aller Dinge begreift folgende Zustande. Der erste Tod ist jedem bekannt. Der andere Tod wird zwar erklart mit dem Feuer = See, er wird aber in einem weitlaufern Berstand anderwärts genommen Offenb. 2, 11. für alles, was der Satan für Anfalle auf die Glaubige umsonst machen wird, da er sie schon im Himmel Tag und Nacht verklagt, darüber sie siegen werden zu ihrer Freude. Kap. 12, 11. Der Zustand nach dem Tod gehöret auch zum Ende !

Ende aller Dingen unter dem Namen Stille Ps. 115, 17. Land der Vergessenheit, Schatzten des Todes, Scheol, Grube darinn kein Wasser ist, diese giengen die an unter dem alzten Testament; wie viel sie aber die unter dem neuen Testament angehen, ist zu schliessen aus Offenb. 20, 5. Die erste Auserstehung, wie weit sie gehe, ist uns vor jezo unbekannt. Fürsnemlich gehört zum Ende aller Dinge: die 1000järige glückseelige Zeit unten und oben; Apgsch. 3, 19 - 23. Die Auferstehung, welche nach 1 Kor. 15. eine Folge ist der Auferstes hung Christi nach ihren mancherlei Ordnungen; die Tage des HErrn, da die Herabkunft zum Gericht des Untichrists auf weisen Pferden ist; und der eigentliche Sag Christi des jungsten Gerichts. Dieser Tag wird in Zacharia beschrieben als ein Tag dem HErrn bekannt, wo Kalte und Frost wie Hize sich ereignen wird, und wo alle Elementen werden verandert werden, und wo alle Bucher der Wefen werden aufgethan werden, wo alles in kenntlichen Figuren, als im Protocoll zu sehen seyn wird, wornach die Auserwählte den Teusel und seine Engel rich= ten werden.

Das lezte ist das neue Jerusalem, die neue Erde, in welcher alle Nationen sich um die Stadt BOttes werden herum lagern, nemlich die Nationen, die noch gutes im Sinn hatten, dahingegen die andere in dem Feuer = See wers

den in Leib und Seel auseinander gesetzt werden Luc. 12, 4. Matth. 10, 28.

## Engel, Angelos.

Ich habe ein Büchlein gesehen in Augspurg gedruckt, kan es aber nicht mehr erfragen, da alles, was von Engeln in heiliger Schrift, in Rupfer gestochen ist. Es ware wurdig neu auf= gelegt zu werden, zu dieser Zeit, da Herr Tels Ier die Geschichte der Engel sehr herab sezt. Engel heißt eigentlich ein Bote GOttes, sich ist es ein geistvolles Wesen ohne von Staub wie der Mensch zu seyn. Er macht seine Engel zu dunnem Wesen, wie Winde und Feuers Flammen, sie mussen aber durch Christum vom Saamen Abraham als Haupt der Gemeine erst in einen vollkommenern Stand erhaben werden; doch wissen wir diß nicht gewiß zu behaupten. Man lese I Kor. 11. Die Weiber mussen eine Decke haben auf dem Haupt, um der Engel willen. Die Ursach möchte senn, weil sie nies driger subordinirt senn, als die Menschen. Das Weib ist dem Mann untergeordnet, der Mann ist Christo untergeordnet, Christus ist GOtt untergeordnet. Daraus schliesse ich, daß die Engel niedriger subordiniret sind. Zulezt werden Engel und Menschen einander gleich, sie sind weder mannlich noch weiblich, wenn IEsus alles neu macht. Alle diese Dinge, die wir jezo nicht verstehen, mussen wir nicht durch eigene Auslegung sest sezen. Die Zeit wird fome

kommen, da man es besser versteht. Inzwi= schen können wir mit aller Weißheit völlig wers den in Christo. Er rechnet uns an, daß wir mit ihm gestorben, begraben, und auserstans den, und ins himmlische Wesen versezt worden. Kol. I, 28. Es ist genug, daß nach Ebr. I, 14. die Engel dienende unsichtbare Geister seyn, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die ererben sollen das grosse Heil. In der heiligen Offenbarung wird der Engel viel gedacht. Das merke man gegen Teller, der aus der jüdischen Philosophie solche für nichts halt. Engel des Satans solle das rasende Gicht senn. Neben dem, was wir aus der heiligen Offenbarung von den Engeln wissen, absonderlich von den bosen Engeln der Winden an dem Euphrat, ha= ben wir Ps. 103. eine Spur, daß die Engel in zwei Gattungen eingetheilt seyn. 1) In starke Helden, die GOttes Befehl ausrichten nach der Drdnung, die SOttes Besehl ausrichten nach ver Ordnung, die SOtt geset (Sieh. in meiner Theologia vitæ p. 373.) oder wie es heißt vers 20. daß man höre die Stimme seines Worts, das sind Engel des Feuers, des Wasssers, des Wasssers, der Luft. 2) In solche Diener, die sein Wohlgefallen thun vers 21. wie Sabriel, der vor SOtt stunde, die Besehle des Wohlgesfallens von der Geburt Jesu, nicht von Feuer, Jagel, Sturmwinden zur Belohnung und Besstraffung auszurichten. Dergleichen sind die straffung auszurichten. Dergleichen sind die Engel, die die Gerichte über die Welt durch Trompeten und durch 7 Zorn = Schaalen auss

führen. Alle Engel sind JEsu unterthan, und es ist eine Verheissung Joh. 1, 51. daß die Apostel sollen die Engel WOttes hinauf und hers ab steigen sehen, auf des Menschen Sohn. BEsus hatte ben der Offenbarung seinen eigenen Engel, der hernach auch Gottes Engel genennt wird Offenb. 1, 1. c. 22, 6. Dieser Engel res detenachgehends mit Johanne Kap. 17, 1. c. 21, 9. Sonst ist zu schliessen, daß die Engel groß von Statur seyn Ossenb. 21, 17. Denn auf den Thoren stunden 12 Engel. Die Thore stunden an der hohen Mauer, und reichten nicht ganz zu der Höhe der Stadt, vermuhtlich waren die Engel so hoch als die Mauer der Stadt. Zacharias war ein Knabe gegen dem Engel, der mit ihm redete Zach. 2, 8. Was nun die bose Engel betrift, so ist aus Offenb. 7, 1. klar, daß sie auf den 4 Enden der Erden gestanden, zu hals ten die 4 Winde der Erden, diesen Engeln ist Gewalt gegeben zu beschädigen die Erde und das Meer. Es waren also bose Engel. Was von Michael und seinem Streit mit dem Satan Kap. 12. gesagt wird, ist sehr wunderbar. Dieser hat seine Verrichtung in **GO**ttes, wie Sabriel in Christi oeconomie. Er wird als leine in heiliger Schrift in dieser Stelle ein Erzengel genannt, und sonst wird eines ohnges nannten Erzengels gedacht. 1 Thess. 4, 16. Es wird seiner auch gedacht Jud. vers 9. daß er mit dem Teussel um den Leichnam Mosis Wort gewechselt, aber sich nicht erkühnet ein lästerns

des Urtheil zu fällen, sondern gesprochen: Es verweise dirs der HErr. Dier aber machet Michael den Ansang eines grossen Tressens mit dem Satan im Himmel, um denselben zu schlagen, aus dem Himmel zu stossen, und auf die Erde zu wersen. Michael und Satan hatsten beide ihre Engel und Heere unter sich. Obswohl Satan herab gestossen war, schon zu Christi Zeiten Luc. 10, 18. so war doch die Geswalt noch sehr groß bei den bösen Engeln eine

Bataille zu formiren.

Die Engel, unter welchen der abgefallene Erste, der Drache, die alte Schlange, der Sas tan und Teufel heißt, waren Anfangs in ihrem eigenen Wohnplaz, vielleicht war es der Mors genstern, den JEsus seinen Ueberwindern geben wird, von welchem die bose Engel ausgestossen waren. Es ist zu vermuthen, daß ihr Abfall stufenweiß geschehen, und sich angefangen, da der erste Engel sich an seinen Vollkommenheiten bespiegelt, und aus sich selbst sich gewagt, ohne die Ordre GOttes zu erwarten, etwas zuthun, wozu er nicht befugt war, nemlich aus seiner Sphare auszuvagiren, und seine Behaussung zu verlassen, welche Schwarmerei ihm hernach zur Strafe worden, denn Satan war ein Lands streicher bei Hiob.

Die bose Engel sind nicht alle des Teufels subordinirte, sondern es gibt einen Engel des Abgrunds Offenb. 9, 11. der nicht von diesem Kranß ist. Diese mogen wohl auch unreine

Das

Dåmonen seyn. Dielleicht haben sie nicht wolsten einwilligen in des Drachen Abfall, sondern neutral bleiben, aber eben das war auch ein Abfall von niedriger Art. Die Erkanntniß von den Seraphim, Cherubim, Thronen, Herrschaften, Kräften gehört zu den verborgenen Schäfen Isu, er kan davon mittheilen, wem er will, besonders denen, welche unverzuckt dem Herrn als Jungfrauen anhangen, die mögen sich aber hüten, daß sie ihre Gesichte wohl prüffen, und sich vor Schlüssen hüten, die sie daraus machen. Wenn die glaubige Erstzlinge die Engel richten werden; so werden sie vollkommene Erkanntniß von den Bücher nder Wesen haben, und wissen, was Satan durch seine Werkzeuge Böses gestisstet.

Die drei Engel, die Offenb. 4,6 = 11 vorkomsmen, bedeuten vornemlich drei grosse Bottschafsten, zugleich aber auch die Werkzeuge, durch welche Bottschaften theils aufgeschrieben, theils hernach kund gemacht werden. Der erste, als der Engel mit dem ewigen Evangelio, slieget in der Mitte des Himmels nach der Breite anzussehen. Er gehört in die Zeit des zten Wehs, und dieses ist in Europa, solglich ist er auch in Europa zu suchen, in einer solchen Gegend, da Johannes in Pathmos ihn in der Mitte des Himmels sliegen sehen konnte. Diese Gegend ist Deutschland in der Mitte der Länder, die ehedessen dem Thier anhiengen, und zum Theil noch anhangen. Bengel halt nicht ohne Grund

den

den Arnd dasür, daß Arnd darunter zu verstesten. 1) Weil just um diese Zeit nemlich 1614 das ewige Evangelium seinen Ansang genommen, da Arnd gelebt. 2) Weil die Arndische Schriften so sehr mit der Verkündigung dieses Engels überein kommen. vers 7. Fürchtet GOtt, schrie er mit grosser Stimme, und gebet ihm Herrlichkeit, weil gekommen ist die Stunde seines Gerichts: und leistet Anbetung dem, der gemacht hat den Himmel und die Erde, und das Meer und Wasser-Brunnen.

Der andere Engel, der nicht gar lang nach dem Ersten gesolget, hat gesprochen: Es ist gestallen, es ist gefallen Babylon die Grosse, von dem Wein ihrer Hurerei hat sie alle Nationen getränket. Allem Vermuthen nach ist Spener darunter zu verstehen. Er hat in seinen Schriften nicht nur Arnden bestättiget, sondern auch ganz besonders erwiesen, was Babylon sen, und den noch künstigen Fall Babels mächtig besteuget. Er hat keine Stellen aus der Offenbarung, als eben diese zwo im 14. und 18. Kap. angezogen, wiewol noch eine mächtigere Verskundigung zunächst vor dem Untergang Babels oder Roms hergehen wird Kap. 18, 2. Da wird ein Engel aus dem Himmel mit Macht und grosser Stimme schrepen: Es ist gefallen, es ist gefallen Babylon die Grosse.

Der dritte Engel bestättiget die Verkundis gung der zwei ersten. Daher heisset es: er sols gete ihnen; dieser sprach mit grosser Stimme:

So

So jemand anbetet das Thier, und dessen Bild, und nimmt ein Maalzeichen an seine Stirn oder Hand, so wird er auch trinken von dem Wein des Grimmes GOttes, der unvermischt eingesschenkt ist in dem Becher seines Zorns, und wird gequalet werden in Feuer und Schwesel vor den Engeln und dem Lämmlein. Und der Rauch ihrer Quaal steigt auf in die ewige E= wigkeiten: und sie haben nicht Ruhe Tag und Macht, die das Thier und dessen Bitd anbeten, und so jemand das Maalzeichen seines Namens nimmt. vers 9 = 11. Ob dieser Engel eine ge= raume Zeit vor der Anbetung des Thiers und seines Bildes, und vor dem Maalzeichen seinen Ruf thun, oder ob die Warnung um selbige Zeit geschehen werde, wann es mit diesen Graueln auf das heftigste und gefährlichste ausbrechen wird, lässet man an seinen Ort gestellet seyn. Es ist hier die allerscharsste Drohung, die in der heiligen Schrift vorkommt. Es kan wohl seyn, daß hier ein Unterscheid zwischen der Bottschaft und abgefaßten Warnung, und zwischen dem Werkzeug der Verkündigung statt sindet. Jener kan eine gute Zeit vorher gehen, dieser aber nachfolgen.

### Entdecken, Apocalypto.

Da vorher eine Decke war, ist nun keine mehr. So ist das Seheimnis SOttes und Christi entdeckt, zuvor war es von ewigen Zeiten verschwiegen, Eph. 3, 5, 9, es solte aller

Rres

Kreatur eröfnet werden. Diß ist zur Apostel Zeit geschehen, jezo äber ist es wieder verhüllt, es muß aber wieder eröfnet werden. Go ist es in den Tagen der siebenden Posaune aufs neue entdeckt worden, und wird ferner entdeckt wers den; da solle vollendet werden das Beheinnis GOttes, wie er hat verkundiget seinen Knechs ten und Propheten. Wem nun daran ligt, der fasse es, damit er es nach dem Tod als eine Beilage besize. Ja wir sollen sogar diese gesteim gebliebene nun aber offenbare Dinge essen. Offenb. 10, 9. Die ganze Offenbarung Joshannis ist nun mehr als iemal entdeckt durch Hulfe des Manns SOttes, den Bengel. Nun kan das Nöhtigste mit massiver Begreiflichkeit verstanden werden, wie ein symmetrisch Gebaud. Jesus wolte es vor der Zeit nicht wis sen, doch sahe er von A bis O hinaus. Nun ist es auch Laven begreiflich.

### Entsezen, Thambos.

Geschiehet, wenn man das erstemal ohne Besteitung etwas siehet oder höret, welches macht, daß man vor Schrecken aus sich selbst weicht. Marc. 5, 42. Luc. 4, 36. Das heißt das Wort ekthambeo Marc. 9, 15. Aporeomæ Joh. 13, 22. Apgesch. 25, 20. 2 Kor. 4, 8. Is selbst sieng am Ochlberg an zu trauren, und zu zagen ademonin. Weil der Jorn Sottes auf die Sünde der Welt, die er auf sich nahm, gefallen, deßwegen solle man Matth.

26, 38 – 46 oft beherzigen, wenn man des Tos des Jesu gedenken will. Absonderlich, wie er nach Luc. 22, 44. blutigen Schweiß geschwis zet. Die Leidens » Psalmen soll man wohl bes denken mit Empfindung. Das Wort Entsezen hat in Ansehung Jesu Christi auch was besons ders. Es heißt griechisch Embrimaomai, in sich selbst erschüttert werden. Als Maria wes gen Lazari bekummert war, fiel sie JEsu zu den Fussen und redete von ihres Bruders Tod, da überließ sich JEsus der menschlichen Erschüt= terung im Innersten, er ließ es zu, daß Mittleiden und Grimm in ihm einen ungewohnten Antheil an dem menschlichen Elend und an der sympathie mit Maria erregt, ein Sesühl, das ihm durch alle Slieder gieng, Hiz und Schauer rungen in ihm mit einander Joh. 11, 33. 38. Luther gibt es schicklich also: Er ergrimmete im Seist, nicht nur im Leib. Vom Innersten sieng es an und gieng durch alles Aeussere, es war etwas anders als ein Entsezen, doch war es etwas leichters, als da er Blut geschwizt, und ihn ein Engel gestärkt: doch war es etwas ähnsliches mit dem Wort: Er hat sich selbst turbirt vers 33. es war nicht nur lendend, sondern wirkend, daß er sich nicht wie Campanelle gegen die Leidenschaft verhärtet, welches er hätte leicht thun können, mehr als alle Stoici. S. Matth. 14, 5. Marc. 1, 43. Matth. 9, 30. Wir können nicht wohl solche Bewegung haben wie JEsus, weil er der himmlischen Mensch.

heit, als der HErr vom Himmel, Raum germacht, wenn es ihm beliebt, und wenn er es von seinem himmlischen Vater abgesehen, der sich auch menschliche Affectenzugeeignet, dennes reuete ihn, daß er Menschen gemacht. Das war ein wahrer Sensus in GOtt, er machte sich menschlich, wie in heitiger Schrift oft vorkommt.

## Entzückung, Ecstasis.

Ist mit dem Entsezen einiger Maasen verwandt und doch unterschieden; doch wurde JEsus niemal entzückt, sondern auf dem Berg ward er verklart, nemlich die Weißheit, die er selbst im Verborgenen war, brach von innen heraus. Verzuckung geschiehet, wenn das Seelische verschlungen wird vom Geist. Das zeziemte sich nicht für JEsum. Bei der Vers juckung weißt man nicht, ob man im Leib oder unser dem Leib ist. Das gieng an bei Pauso und den Propheten Bei JEsu war es nicht iothig. Mündlich redete GOtt mit ihm, wie nit Mose, er hatte wie Miriam keine Traune, Gesichter, oder dunkle Worte nothig 1 Mos. 12, 6. 8. Er war, che Abraham war, chon eins mit dem Nater, er war vor Jos janne dem Täufer.

Erbarmung, Oiktirmos, Eleos,

Mittleiden mit den Elenden, Barmberzigs eit aus der mutterlichen Berwandschaft mit

den Kindern. Beides kommt aus der Tiefe des Reichthums der ewigen Gute, die kein Ziel und Maas hat, da die geoffenbarte Weißheit und Maas hat, da die geoffenbarte Weißheit immer ein gewisses Maas hat. Daher spricht der Psalmist: deine Sute reichet so weit der Himmel ist, d. i. ohne Ziel; deine Warheit, so weit die Wossen gehen. Ps. 36, 6. Die Schulweißheit wendet ein, es seye in SOtt eine Eigenschaft so groß als die andere. Wenn man aber die Eingeber der Schrift so hoch als Nieuwentyt halt, und glaubt, der hochste Versstand habe alle Worte nach der Sache gestellt, nicht mehr und nicht weniger, so muß man den Spruch der Schulweißheit sahren lassen, zus mal er wider i Chron 30, 11. streitet, und die mal er wider 1 Chron 30, 11. streitet, und die Worte des Geistes zu Axiomen und Grundsas zen machen. Rom. 11, 13. heißts: o welch eis ne Tiefe des Reichthums, da ist Bute, Er-barmung, ohne Ziel und Maas. Sonst ist die Erbarmung der Menschen nach dem Muster der Sottheit eine Vollkommenheit Matth. 5, 45. 48. Die Erbarmung ist eine innere Bewegung aus den Eingeweiden; denn es steiget aus den unterssten Theilen der Eingeweide eine Bewegung der Barmherzigkeit auf. Das druckt die Französsische Sprache aus, welche nach dem Gefühl redt, je vous aime comme mes entrailles. Paulus beruft sich oft auf seine Eingeweide, und die Worte Pauli in Philemon sind sehr rührend Philem. 7. 11. 20. 1 Joh. 3, 11. sagt Johannes, man soll sein Eingeweid nicht zu

schliessen. Luc. 1, 78. heißt es, durch die Einges weide der Barmherzigkeit GOttes 2 Kor. 6, 12. 7, 15. Phil. 1, 8. 2, 1. Kol. 3, 12. Diese Worte zeigen uns, daß ein Sesühl aus den Tingeweiden aussteigt und sich mit dem Sesühl des Herzens und des Hirns vermengt. Man kan es aus Frickers Grunds Weißheit metaphyssisch beweisen. Tuchot Ps. 51, 8. gr. text und Kesalim heißt Eingeweide. 3 Mos. 3, 10. 15. heißt es Sedanken Der Staats = Secretarius Launon trug die Worte der Schrift zusammen, wie Slassius. Solche Æstimatores der Schrifts Worte geben GOtt Recht. Teller wird sie dort neben sich sehen.

#### Erbitterung und Versuchung, Meriba, und Massa.

Paulus klagt über die Kinder Israel in der Wüsten, welche alle getauft waren mit der Wolke, und welche alle einerlei geistliche Speiß und Trank genossen, wie es ihnen SOtt anges rechnet habe, daß sie bald aus Ungedult sich erbittert und gemurret 4 Mos. 11. bald SOtt versucht 5 Mos. 1, 41 – 45. Ebr. 3, 7 – 19. I Kor. 10, 1 – 11. Es ist aber diß der Christen gemeinste Unart, welche tief in dem Hersten sten steckt Jer. 17, 9. entweder wollen sie zu bald oben aus, und wollen am innwendigen Menschen zu bald groß werden, das ist Troz und Prässumtion nach vers 9. oder wenn es nicht geht, wers den sie verzagt. Dieses ist durch die 2 Aborte Meriba und Massa vorgebildet.

23

Erb.

Erbtheil, Kleronomia, Kleros:

Weil es den Kindern Israel zu Theil murde ohne Verdienst. Kol. 1, 12. 1 Petr. 5, 3. Ephes. 1, 11.14.18. Kap. 5, 5. Im alten Testament heißt es; es sepe den Kindern Levi kein Erb. theil gegeben worden in der Mitte ihrer Brüder, weil der HErr ihr Erbtheil gewesen. Nun sollen die Glaubige als Leviten neuen Testas ments erkennen, welches da sepe der Reichthum des Erbtheils in seinen Heiligen. Alles, wozu GOtt Kräften zu fassen gibt, daß man die Vielheit dessen, was in GOtt durch Christum heraus gekehret ist, erkennen und ergreiffen moge, heißt das Erbtheil GOttes Ephes. 1, 18. 3, 15. Sie erben GOtt, weil sie mit Christo eins sind. OOtt erbt sie, weil er in ihnen wohnen will als Erkauften mit seinem Blut aus der Gewalt des Satans. Das Erbtheil im Himmel ist nach 1 Petr. 1, 4. unverwelklich, wie Amaranthus, davon den Siegern Kronen geflochten worden. Das Erbtheil ist über all unser Denken. Die Weltweisen stellen sich es übermenschlich vor aus dem unendlichen Raum der Weit, aber die Glaubige stellen sich es ans derst vor. Wenn wir sollen GOttes Erben und Christi Miterben senn, so muß sich GOtt menschlich machen, sonst konnte es nicht seyn. Er macht sich aber menschlich nach Offenb. 4. da er in Menschen Bestalt auf dem Thron sizt mit Farben des Regenbogens.

In heiliger Offenbarung ist alles sinnlich,

mase

massiv, handtastlich, nicht nach der Harmonie der Monaden. Teller irrt hier ganz und gar. Et will diß alles sür jüdische Imaginationen ausgeben, er folgt den Baumgartischen Lehren, der alle Sinnlichkeit verbannt. Er macht sich menschlich, wenn er herrlich erscheinen wird mit seinem verklärten Leibe in den Leibern der Heis

ligen. 2 Thess. 1, 10.

Mes ererben gehört den Ueberwindern, doch ist auch Knechten und Mägden das Erbtheil zus gesagt Kol. 3, 24. Das Erbtheil sällt uns zu durchs Loos, durch freie Verheisfung Röm. 4, 14. Wir werden Erben der Welt. Der Saame Abrahams ist der Erbe Jac. 2, 5. Sal. 3, 19. Die Sanstmuthige erben das Erdreich. Mit Verwunderung sehen sie das Inaden Seschenk an, wie Johannes vor dem Engel nieder siel. Das ist das Wundersamste, daß sich SOtt zu seinem Erb so menschlich nacht. Die Slaubige erben die Städte der Völker. Es ist in Johanne genug beschrieben. Der Geist ist das Pfand des Erbes.

### Erde, Ge, Chros. Act. 19, 11.

Ist aus Wasser und durch Wasser zusammen vestehend durch das Wort SOttes 2 Petr. 3. Was im Wasser und untern, dunn ind flüchtig ist, das ist in der Erde dicht und cuerbeständig. Sie ist dazu da, daß sie die Istenbarung des geistlichen Grundes abgebe, ie gehoret mit zur Herrlichkeit SOttes, dann sie

Jerusalem der Boden ein durchscheinend Golt, und das glaserne Meer ein mit Feuer gemengstes Glas oder Ernstall, worinnen die Krässen der Geister sich fassen und offenbaren. Wenn ein dunnes Wesen zur Erde wird, so ist es erst vollkommen. Daher sagt der große Hernes: die Krast ist alsdann ganz, wenn sie in Erde verwandelt wird. Vis eins integra est, si versa suerit in Terram, und zuerst herrscht in dem chymischen Geheimniß die irrdische Vernosgenheit über das Widerstehende, und nach Maaß des Widerstandes wird die wirkende Krast ausgebreitet. Das ist so viel als Jer. 31, 22. der Herr wird ein neues im Lande schassen, das Weibe wird den Mann umgeben.

#### Erforschen, Erevnao, 1 Kor. 2, 10.

Ist zu lesen: der Geist erforschet alle Dinge, auch die Tiesen der Gottheit. Diesem nach ist der Geist das allerdurchdringlichste in allem, darum kan er alles erforschen, und auf den lezten Grund reichen. Es geschieht aber diß nicht auf einmal und zugleich per simultaneitatem, sondern nach einander, weil es viele Tiessen in der Gottheit gibt. Also ist in SOtt nicht alles auf einmal, sondern successiv. SOtt ist durch seinen Geist actus puritimus immer im Wirken, niemalen stillstehend; daher es von den vier lebendigen Thieren, die um den Thron SOttes sind, heißt, sie haben keine Ruhe Tagund

und Nacht. Offenb. 4, 8. Wie in GOtt kein Stillstand, sondern eine ewige Wirkung ist, also ist das Erforschen der Weißheit immer im Werden. Die Weißheit ist das Allerbesbendeste, sie sähret und gehet durch alles. Weißh. 7, 24.

## Erkanntniß, Epignosis.

Ift zweierlei, naturliche und göttliche, jene nach den Regeln der Schluffe, dazwei Begriffe vermittelst eines dritten ineinander sind, und solche geht stückweiß, und muß senn, weil wir im Stückwerk stehen. Daher hört einmal Olaube und Weissagung auf, es kan aber doch diese schlußmässige Erkanntniß göttlich werden, wenn die göttliche Kraft dabei ist. Daher sagt Paulus eben wie die Weltweise, wir schliessen Diom. 3, 28. 6, 11. Dieser Erkanntniß ist entgegen die Uebereilung und Unachtsamkeit. Daher spricht Jesaias Kap. 32, 4. das Herz der Flatterhaften wird verstehen was Erkannts niß ist. Aber viel etwas anders ist die Er= kanntniß ohne Bilder, da man transformirt wird in das, was man erkennt durch göttliche Verührung. Diese ist wiederum natürlich und göttlich. Von der natürlichen ließ in dem Alra= bisch geschriebenen und Teutsch übersezten Buch: Dit. Der von sich selbst gelehrte Weltweise, Hai Ebn Pokdahn pag. 136 – 145. Durch dergleichen Erkanntniß sind viele irre geführt worden. Aber diese Erkanntniß ist auch göttlich und

und eben das, mas 2 Kor. 3, 18. stehet. Von dieser schreibt Rusbroch aus Erfahrung. Die sieben Arten der Weißheit Sprüchw. 1. und 8. lassen sich am besten fassen.

#### Erlaubt, Exesti.

Den Gerechten ist das Gesez Mose nicht vors gelegt, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen I Tim. 1, 9. Es ist nicht erlaubt jemand zu tödten, doch hat Moses den Egypter getödtet 2 Mos. 2, 12. Es ist nicht erlaubt etwas, das einem andern gehört zu nehmen, doch haben die Israeliten die guldene und silberne Gefasse dors fen nehmen. So hat Rebecca ihrem Vater Laban seinen Gögen hinweggenommen. So hat David die Schau- Brod dörfen nehmen, das sonst nie erlaubt war. So haben die Junger Christi Aehren am Sabbath ausgerauft, weil sie unter Jesu dem Herrn des Sabbaths gestanden. Paulus sagt zweimal. 1 Kor. 6, 12. 10, 23. Es ist mir alles erlaubt, aber es taugt nicht alles zum Nuzen, es ist mir alles erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen; dabei sagt er 1 Kor. 9, 27. ich betäube meinen Leib und zähme ihn. Erlaubt ist also nicht nur was kein Gesez verbietet, sondern alles, wenn man das Gesez der Freiheit königlich anwendet, was aber der Heiligkeit GOttes moralitate obiectiva zuwider, das ist nie erlaubt unter dem Schein, es nuze dem Reich Christi. Terstezgen sagt: Liebe GOtt von ganzem Herzen,

hast du diß Gebott erfüllt, Mensch ich sage dir ohne Scherz, thue sodann was du willt, aber traue dir nicht, es kan dich leicht aus Vorneis gung etwas gefangen nehmen. In dem hohen Lied ist vieles erlaubt, aber Zeit und Weise weiß ein weises Herz Pred. 8, 5. Das Gesez des Les bens ist kein Gesez Mose, sondern es ist sehr weit und breit, darum sagt David: ich habe alles Dings ein Ende gesehen, aber dein Geset hat keines. Daraus kan man das zweite Kap. in der Spistel Jacobi erklären, also redet und also thut als die durchs Gesez der Freiheit sollen gerichtet werden Jac. 2, 12. JEsus wird nicht richten, wenn du etwas zu thun glaubst um seinet willen, das dem guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen GOttes gemäß scheint, wenn dich schon andere darüber richten und es besser einsehen. An einem geistlichen Gericht liegt alles, darinn steckt das Ebenbild GOttes für diese Zeit. Nichte recht, so ist dir alles erlaubt. Du kanst Gozen = Opfer essen, du kanst auf gewisse Tage halten als ein Schwacher und doch GOtt danken. Du kanst essen was andere noch engherzig verbieten, denn du dankest GOtt nach jeziger Erkanntniß, viels leicht bekommst du in kurzem eine andere, du kanst aus diesem Grund die Schwache tragen und aufnehmen, und nicht alle Frrthumer gleich für Rezerei halten, da ja der heilige Geist sich auch unter ohnschädliche Irrthuner demuthigt. Insbesondere merke, was Jacobus aus dem

Grund

Srund des Gesezes des Freiheit sagt. Laß deis ne Mittgenossen aus gutem Herzen glauben, wenn es nicht wider die Haupt Sache anstoßt, und wenn du es auch besser verstehst. Asterrede nicht, richte nicht, denke, er könne Erlaubniß und Ausnahm von der Regel haben. Es stoßsen oft viele Regeln wider einander an, Ght läßt ihn eine Ausnahm machen, obschon eine bessere möglich ist. Darum sagt Jacobus: wer seinen Bruder, der Dispensation im Herzen hat richtet, der richtet das Gesez Jac. 4, 11. 5, 9. Auf diese Art mißbrauchest du die Freiheit der Gewissens nur zum Anstoß anderer. Es ist dir alles erlaubt, du bist aller Knecht und aller Herr; weil du dir selbst nicht lebest oder stirbst, sondern dem HErrn.

#### Erleuchtung, Photismos. 2 Kor. 4, 6.

Die Apostel haben die Erleuchtung sehr angenehm und leicht vorgetragen, sie haben JEsum dargestellt als sähe man ihn bald in seinem Tod und Versöhnung, bald in seiner Herrlichkeit. Johannes sagt: das Wort von Ansang erleuchte alle Menschen, die in die Welt kommen, ohne Vortrag des Evangelii, dann die Heiden haben das Gesez nie gehört, und sind doch im Geist beschnitten worden. Diesen Grund haben die Apostel voraus gesett, darum sagt JEsus wer aus GOtt ist, wer die allgemeine Erleuchtung annimmt, der hört GOttes Wort. Besolchen bat die Predigt der Apostel Eingang geschabt.

habt, da sonst der Glaube nicht aller war. Daulus und die Apostel haben unter den Beiden leichter als unter den Juden den unaussprechlis den Reichthum Christi mit sehr vernehmlichen Eindrücken verkündigt Eph. 3, 9. er sagt allda: er bemühe sich zu erleuchten alle und jede, wels ches da sen die ganze Einrichtung und Haußhals tung des Geheimnisses, das bisher zugedeckt gewesen, auch sogar denen Engelischen Fürsten und Gewalthabern, welche erst an der Verei-nigung Christi mit der Gemeine im Fleisch die vielfache Weißheit GOttes lernen muffen. Die Apostel predigten die Herrlichkeit GOttes, und seinen Glanz aus dem Angesicht, d. i. aus der personlichen Darstellung Jesu Christi, und zwar unter gewaltigen Widerspielen 2 Cor. 4, 7. 8.9. Co herrlich, so schon haben sie das Evangelis um der Herrlichteit GOttes verkundigt, daß wes der Armuth noch Trubfaal verhindert es anzunehmen, es war so leicht als in die Sonne zu sehen, aber der Teufel hat das Verständniß der Un= glaubigen verbiendet, daß sie nicht die Erleuch= tung des Evangelii der Herrlichkeit glanzend ans geschienen. Wir Prediger können diß nicht zu Stand bringen, wir mussen die Erleuchtung sehr unter gezwungenen Kormen vortragen und diß Wörterbuch ist eben auch eine sehr gezwunge= ne lehrart, weicher sich weder Jesus noch die Apostel bedient, aber wir mussen doch dergleis chen Mittel gebrauchen. Shemalen hieß die Taufe die Erleuchtung, weil mit der Taufe

die Summa aller Warheit eingestößt worden: aber jezo ist es ganz anderst. Man lese davor in meiner Theologia ex idea vitæ p. 242–251, und in dem Büchlein: Grundweißheit zur Rechtsgelehrsamkeit pag. 132. von der Application der Logic auf die Bekehrung.

#### Erldser, Goel, Lytrotes.

Hat einen engen und weiten Sinn. Die Apostel haben die Reden von der Erlösung ver: knupft mit dem weiten Umfang der lezten Din: gen, und der Erscheinung Jesu vom Himmel, da zeigt sich JEsus als das Heil der ganzen Natur, darum ist die Rede der Apostel so eins dringlich. Wir bleiben aber um der minderjärigen willen bei dem engen Verstand vom Erloser. Wir wollen den Goel betrachten, der der nachste Verwandte senn mußte, dem ein vierfach Recht zukam. 1) Verkaufte Dinge zu losen 3 Mos. 25. 2 Die Knechtschaft aufzus heben vers 17. 3) Die Knechtschaft aufzuscheben vers 17. 3) Die Getödtete wider zu lössen 4 Mos. 35. durch Freistätte vers 22. 4) Des verstorbenen Bruders Frau zu heirasthen 5 Mos. 25, 5. Was das lezte betrift, so ist es um des Geheimnisses Christi willen, da die Glieder der Gemeine sein Fleisch und sein Bein sen, und da muß das Shegesez 3 Mos. 18, 16. in dem Fall, da ein Bruder von einem Weib wegstirbt, dem geheimen Sinn von der Verwandschaft weichen, welches sich erst völlig aufstären wird in der Zeit, da alle Geheimnisse im Teme

Tempel Ezechielis werden offen stehen. Wir wollen uns iezo den Erlöser darinn zu Ruz ma= chen, daß wir den über alles lieben, der sein Blut für uns vergossen, da wir noch seine Feins de und Satans Anhänger waren. Jesus hat die Maria Magdalena um der 7 Beister willen, die sie bewohnt, nicht verstossen, er hat sich eine Freude daraus gemacht, sie dem Sa= tan zu entreissen, er hat es ihr gar nicht vorges ruckt. Alle die zu ihm kommen, von ihrem innern Elend erlößt zu werden, die weißt er nicht von sich, wenn schon Satan in ihnen ge= wohnt hat Joh. 6, 37 Die begangene Gunden, die daraus ankiebende Gewohnheiten, das viele Verderben, des Satans Anfalle hindern nie keinen an dieser Eriosung, wenn er sie jezis zer Zeit schon nicht behaupten kan gegen viele Verdammungen seines Herzens. Unfangs ist Bergebung der Gunden das erste der Erlösung. Ist die Liebe zu Jesu groß, so ist auch Verges bung groß. Das Eiend spürt man Anfangs nicht, wie erst in der Erneurung. Don Gunde, Tod, Teufel und Hölle bekommt man erst Bes zriffe und Verstand nach und nach, aber er muß tein Gesangener des Satans bleiben wollen. Wenn man nicht nach dem Fleisch wandelt, sondern nach dem Evangelio oder Beist, so haf= tet keine Verurtheilung irgend woher an ihm. Er lernt es erst kräftig behaupten. Ist GOtt ur uns Rom. 8. unter 100 Widerspiel 2 Ror. 4. and 6.

Erlösung, Apolytrosis.

Ist eine Freimachung von der Gefangenschaft durch das bezahlte Lose = Geld und durch Verse= zung in die Gemeinschaft Christi. Es ist die Erlösung etwas sehr tieses, so tief das vielfaltisge Verderben ist im Menschen, so tief ist die Erlösung. Wenn der Geist GOttes unsere Schwachheit voraus siehet, eine Sache nach dem innersten Grund zu begreiffen, so nimmt er Sinnbilder und Gleichnisse zu Hulfe. Man kan in alleweg, wie in diesem Wörterbuch oft davon berührt wird, die Erlösung auf die lezte Begriffe hinaus führen, dergleichen ist, daß GOtt von Anbeginn zwei Contraria in der Schöpfung erwählt, nehmlich Rakia den groß sen Raum, worinnen die Kräften der 7 Beister in einer Gleichgultigkeit liegen, und die Starke seiner Kraft, welches den Raum zusammen zieht, darüber David sagt: Lobet ihn in der Ausbreitung Rakia seiner Starke Ps. 150, 1. da geht das Gericht in die Liebe über, das ist schon der Grund einer Erlösung; aber im Tod Jesu ist es viel begreiflicher. Weil aber diß für die Kinder und Jünglinge in Christo nicht taugt, sondern nur für die Bater, dergleichen Ruebroch war, so gebraucht der Geist GOttes viel lieber gewisser Sinnbilder theile vom Krieg, theils vom Kauf, theiss vom Lohn der Arbeit, theils von Befreiung aus dem Gefangniß, und aus der Finsterniß. Es hat, wie viel Biblische Wörter einen engen und weiter

Begriff. Vergebung der Sünden durchs Blut Christizist ein enger Begriff, da man von der Unruhe des Treibers im Sewissen oß gemacht wird. Eph. 1, 7. Einen weiten Begriff hat es, wenn viele Sinnbilder des Triegs, der Loskaufung, der Erwerbung u einem neuen Stand und Dienst, der Versezung in die Freiheit zusammen kompnen. Christus ist uns gemacht zur Weißheit, Berechtigkeit, Heiligung, ganzlicher Erlösung, a kommen viel Begriffe zu sammen. Christus at uns erlöst von dem zukünstigen Jorn und Bericht, vom Gesez, vom eitlen Wandel, om Tod und Teufel. Das ist dann die ewise Erlösung, die Jesus gefunden.

Ermahnung, Paraclesis. Nom. 12, 8.

Ermahnet jemand, so seye der ganz in der Ersnahnung. Das heißt, er solle seine Gabe der Frmahnung wohl anwenden. Wie nun die Blieder in der Gemeine alle weissagen dörsen, Kor. 14, 3. so dörsen sie auch alle ermahnen, rinnern, den Sinn sest sezen, gesalbte Schlüsse machen; ohne daß er in des Lehrers Umt eins zeist. Wer sich aber unterwindet zu sehren, da er doch in der Lauterkeit des Sinnes anstoßt, der wird ersahren, was er innerlich für ein Seswicht zu leiden habe. Jac. 3, 1.2.3. Wenn zinen der Ummuth im Perzen niederdruckt, so soll man ihn durch ein Abort der Ermahnung Erfreuen. Sprüchw. 12, 25. Wenn gewisse M

Glieder eine gute Gabe haben mehrzu erwecken, als gründlich zu lehren, das ist bei Paulo wohl angesehen, doch solle der Ermahner der Lehre niemal zuwider reden. Phil. 2, 1. 2 Kor. 1, 3. Die Galater und Korinthier haben unter sich Leuthe gehabt, die der Lehre Pauli zuwider gezredt, darüber muß man ensern. Es kommt heut zu Tag eine Weise auf mit schönen und prächtigen Worten der Bellelettristen die Erzmahnung zu verschönern. Nun solle man Fleiß anwenden nach dem Geschmack jeziger Zeit die Lehre lieblich zu machen. Wenn man aber ein Werk darus macht schön zu reden, so ist es Werk daraus macht schön zu reden, so ist es sehr ungeistlich. Man lese in Hrn. Justi Ver: gleichung der Europäischen und Assatischen Regierungen pag. 430 – 450. wie die schöne Ers mahnungen an das Volk bloß aus der Sache folgen ohne viel Spizen und Franzen der Rede. Eine solche Rede siehet der Biblischen Schreib-art ähnlicher als alle bellelettrische Salanterien, denn dadurch vereitelt man das Kreuz Christi. Ein Apostel der Bellelettristen senn ist ein schlech-tes Lob. Lasset euch nicht versühren mit ver-gehlichen Marten. Im wolchen millen den Rom geblichen Worten, um welcher willen der Zorn GOttes über die Kinder des Unglaubens kommt, es sind hyperonka der Eitelkeit, aufgeblasene Worte Jud. vers 16. 19.

Ernde, Therismos. Offenb. 14, 15.

Bedeutet eine gnadenvolle Heimsuchung, wos durch viele Fromme in grosser Menge in die Himmels : Scheuer hingeraft werden vor dem einbrechenden Gericht der 7 Schaalen. Auf diese folget eine andere, durch welche die Gunder durch den Herbst in die Zorn=Kelter gebracht werden. Beede geschehen durch den Dienst der Engel. Es wird deßwegen Johanni gezeiget ein Engel auf einer weisen Gnade andeutenden Wolken sizend, der in seiner Hand eine scharfe Sichel hat, dem ein anderer Engel aus dem Tempel, wovon die Gerichte ausgehen zu bestimmten Zeiten, entgegen schreiet: Er solle eine Sichel anschlagen und ernden. Worauf es heisset: Und der auf der Wolke saß, sezte eine Sichel an die Erde und die Erde ward ges undet. Ob die Ernde, wie die Kelter des Zorns im Morgenland vers 20,0der im Abendland seyn wers de? das stehet zu erwarten. Genug, daß es uf diese Zeit, darinn wir leben, vornemlich ge= agt ist : Geelig sind die Todten, die in dem Berrn sterben. Es kommt darauf an, wer ich dazu anschieft, die rechte Reife zu haben.

Erneurung, erneuren, Anakænizo Ebr. 6, 6. anakænoo 2 Kor. 4, 16. ananeoo Eph. 4, 23.

Sezt voraus die ganze heilige gefalbte Lehre, daß man sie innen habe. Bei der Taufe hatze man den ganzen Innhalt und Kern der Lehre, daran man sich Lebenstang halten konte. Jezo zber bringt jeder eine Form der Lehre auf.

Die beste Lehre ist aus dem Leben, wie ich sie aus heiliger Schrift in meiner Theologie und in der Sylloge gezogen. Man kan sie aus heiliger Schrift selbst heraus ziehen, aber es muß dazu kommen, daß man geheiliget sepe in der Warheit, welches geschieht, wenn der Geist Jesu die Worte der Schrift in uns aufschließt, und mannicht nur ausserlich eine Form macht. Wie man solle geheiliget werden in der Warheit, das ist beschrieben in dem 119 Psalmen, wenn man ihn Neutestemantlich übet. Die Erneurung sezt den Glauben, und die Lehre voraus. rung sezt den Glauben, und die Lehre voraus. Es giebt heftig begierige Seelen, welche aus GOttes Mund Erkanntniß und Verstand suschen, sie fragen GOtt über allem, aber sie machen sich selbst Antworten, und unterscheiden nicht, wie der Geist GOttes von ihren Gedansten unterschieden sene, solche sind zärtliche Kinsten unterschieden sene, solche sind zärtliche Kinsten, die Abba schrenen, aber im Wort nicht zu suchen gewohnt sind; sie lesen nur, was ihnen süß und lebendig ins Gesühl fällt, aber sie lesen nicht auf Provision, auf Vorrath, daß sie der Geist einmal darinn erleuchte. Sie mögen wohl bedenken, was Tel. 50, 21 steht. Darum wohl bedenken, was Jes. 59, 21 steht. Darum ist ihnen die Erneurung schwer, dann sie üben sich nicht das Ganze der Lehre JEsu vor dem Besicht zu haben. Zarte Lammer Jesu, welche von dem kindlichen Stand in den Streit der Junglingen übergehen, finden es sehr schwer, aber der heilige Geist läßt ihnen keine Ruhe, er treibt sie an, sie mussen 1000 Augenmerke

aus der täglichen Uebung bei allem sammlen; sie lernen von der Weißheit auf der Gassen, aber sie suchen hauptsachtich Gemeinschaft der Glieder Icsu, dann da lernt man unvermerkt so viel, als Salomo Sprüche gesammelt.

stieder Jela, built du terte that andertecker fo viel, als Salomo Sprüche gesammelt.

Salomo hatte 3000 Sprüche in Bereitschaft, aber nicht allezeit; denn wenn die Bathsedaihn warnete, nicht den Königen starke Getränke zu reichen, sondern den Armen, so vergaß er seiner Sprüche, er erneuerte sich nicht, und so geht es vielen. Paulus sagt: erneuert euch im Geist des Sinns. Sinn ist etwas vom Geist unterschieden. Der Geist ist zuweiten brennend, wie bei den Emmnauntischen Jüngern und dei Paulo Röm. 12, 11. Jeziger Zeit ist die Erneurung, so leicht sie ehmalen war, so schwer ist sie. Das Kreuz der Erneurung ist ein schweres Kreuz. Man muß es auf sich nehmen. Man muß vorher arbeiten, ehe man ist Luc. 17, 5–10. Du möchtest gern von gewissen anges wohnten Unarten loß seyn, aber es geschicht nicht. Du trägst deine Ketten am Tisch des Hern. Die Ursach ist, daß du die leichte Klarkeit des Evangelii nicht bald verstehest. Du machst dir viel Unruhe, du machst dir viel überktriebene Vorsäze, du willt in die Sinsamseit gehen: du wirst nicht gebessert: du willt zu keiner Gesellschaft zu keiner Mahlzeit gehen, es hilft wohl, aber doch nicht im Grund. Du must dich leiden unter ungehobelten Christen und Unchristen und bitten, daß dich Wott das Ma  $\mathfrak{M}_3$ 

von erlöse Röm. 15, 31. 2 Thest. 3, 2. unter der Hand wächst die Erneurung. Ich war lange bei Graf Zinzendorf, ich sagte ihm seine Vergehungen, er zog einen Zettul aus der Tasche, da stunden mehr, als ich ihm sagte. GOtt kennet allein die Fehler, die man nicht bald ablegen kan, und doch wolte. Der heilige Geist überzeuget die Welt. Du glaubest nicht, daß es der heilige Geist thut. So glaubest du manches nicht, das der heilige Geist in dir wirkt. Die Erneurung geht doch sort.

#### Lescheinung, Epiphania, Optasia.

Diß lezte kommt vor Luc. 24, 23. Apgsch. 26, 19. 2 Kor. 12, 1. Petrus sagt Apgsch. 2, 17. daß am Psingsttag der Spruch Joel erfüllt worden; allein der Spruch Joel gehet nicht nur auf Psingsten, sondern auf folgende Zeiten. Ich habe ein Büchlein vom Hohenpriesterthum Christi geschrieben, darinn erwiesen wird, daß in folgenden Jahrhunderten Gesichte und Ersscheinungen neben der ordentlichen Lehre geloffen. Terrullianus erzehlt in seinem Buch de Anima Tercullianus erzehlt in seinem Buch de Anima, daß eine Schwester das Gesicht von der Figur der Seele gesehen. Es ist aber sezo keine Zeit zu Erscheinungen, sondern wie Jes. 59. ordentlicher Weise wandeln wir im Glauben ohne Gesicht und nicht im Schauen, und der Glaube kommt aus dem Gehor: denn obschon Paulus den Ga= latern JEsun vor Augen gemahlt als ware er unter ihnen gekreuzigt, so war es doch nicht durch

durch ein Gesicht, sondern durchs Gehör, da ihnen durch die Predigt vom Glauben der Geist gereichet worden. Man muß zwar keine Ge= sichte verwerfen, wenn schon viele Fehler dars zwischen laufen, aber man muß sie niemal bes gehien. Eine Jungfer in Herrenberg ist durch ihre Begierde nach Gesichten elendiglich betro= gen worden. Schwedenborg hatte eine beson= dere Gabe, die sich legitimirt hat mit der Köni= gin von Schweden, dennoch wurde er betrogen, da er doch so viel schönes entdeckt. Wir warten auf die grosse Erscheinung JEsu vom Himmel. Da hat Schwedenborg sich vergriffen und gesagt, die Erscheinung JEsu vom Himmel seine an ihm geschehen. Mit nichten. Die Apostel haben die Erscheinung JEsu sehr nahe geglaubt, sie haben nur eine Erscheinung gelehrt. 300 hannes aber hat die Tage Christi aussührlicher gezeigt. JEsus wird gewiß erscheinen in menschlicher Gestalt, wie man ihn hat sehen gen Himmel sahren. Siehe meine Schrift von der Herabkunft JEsu zum Gericht des Antichrists.

## Erstling, Aparche.

Das, was von einer ganzen Masse voraus genommen wird, bezieht sich auf etwas, das nachsfolgt, das auch GOtt zugehört, aber nicht so nahe an GOtt ist. Jacobus sagt Rap. 1, 18. Daß GOtt aus frenwilliger Bewegung gewollt, and die Anstalt gemacht durch Werkzeuge des M4 Worts

Worts der Wahrheit eine geistliche Geburt auszuwirken, daß diese sollen Erstlinge d. i. der erste und beste Auszug seiner Kreatur senn. Es heißt, daß wir wurden einige, d. i. gewisse Erstlinge. Es hat dennach auch Stufen unter den Erstlingen, es sind mancherlen Sattungen, die Nachgebohrne werden in folgenden Zeiten nachgeholt 1 Kor. 15. in gewissen Ordnungen.

## Erwählung, Erwählte, Eklechi.

Viele sind berufen, wenig sind auserwählt. Jeder hat sein Loos nach dem Spruch; Meh= mets dem, der ein Pfund hat und gebts dem, der zehn hat. Es kan niemand sagen: GOtt habe ihn nicht auch gesucht, aber weil er die Mittel nicht gebraucht und die Mühe nicht ans gewandt die Vorrechte der Erwählung genau zusehen, so ist er nicht unter denen, die im Vorsaz Gottes in der Heiligung des Geistes und im Blut der Besprengung ersehen worden. Die Sprüche Pauli, womit Gott die werkheilige Juden Rom. 9. zuruck weißt, dörfen Niemand irren. Genug, JEsus ist für ihn gestorben. Man muß Fleiß thun die Worzüge der kleinen Heerde, die doch wie Sand am Meer senn wird, ins Aug zu fassen, damit man genug getrieben werde im Beist zu wands len, und die Reizungen des Geistes dem Fleisch entgegen sczen moge. Die Erstlinge sind vom zukunftigen Zorn errettet.

# Essen das Fleisch des Menschen. Sohns und trinken sein Blut

Ist eine Stelle Joh. 6. daran JEsu viel gestegen war, daß es jedermann verstehen möchte, sonst hätte er es nicht so ost wiederholet. Wie sich aber damals viele daran gestossen, so stossen sich jezo noch viele. Man muß glauben, daß JEsus kein irrdisch Fleisch und Blut versstanden, weil Fleisch und Blut das Reich GOttes nicht erblich besisen kan. Es muß etwas senn das von Alnbeginn schan unser ist etwas seyn, das von Anbeginn schon unser ist, Luc. 16, 12. und zum Wesen der Menschheit ges horet. Iksus sagt: die Worte sind Seist und Leben, das Fleisch ist kein nuz. Das aussere Fleisch ist ein Geweb von Saften, Röhren und Fasern, aber der Faulniß am meisten uns terworfen. Das Fleisch, welches der Tempel des heiligen Geistes ist, ist auch ein unsichtbares Geweb von Fasern, Röhren und unverderbli= chem Del, das nennt JEsus Geist. Man braucht keinen Commentarium, man darf nur die Worte, wie sie da liegen, wohl zusammen fassen. Es kan ein Lave sie wohl verstehen. Das Fleisch ist auch Seist. Seist ist ein Sesweb von wirksamen Krästen, da viel verschies dene Dinge in einer Fassung senn, und darinn ein Vild der Warheit liegt, wie in dem Meslissen Del, wovon ich oft Meldung gethan in andern Schriften, das Vild der ganzen Meslisse gezeichnet liegt. Ich habe es gesehen, es ist M 5 als

als ein Geist aufgestiegen, und ist doch Materie oder Fleisch geblieben. Aber auch ohne diß Experiment kan man es aus Jesu Worten verstehen, daß Fleisch auch Scist ist. Was nun das Essen und Trinken betrift, so ist nicht nothig, daß man einen Gaumen dazu gebrauche. Die Blumen essen die Sonne ohne Gaumen. Essen heißt an sich ziehen, zu seiner Nahrung anlegen, und so ists auch mit dem Trinken. Was man ist und trinkt vom Fleisch und Blut Christi sind nicht nur optische Gestalten, sons dern, ein innerliches Zestand Zesen, das sich zum Wachsthum anlegt. Essen muß also nicht allezeit mit dem Mund und Gaumen geschehen. Die 70 Aeltisten sahen den GOtt Israel, unter seinen Füssen, (denn er saß da in Menschen Bestalt,) war es wie Sapphir, als das Ende aller Earben in Sunkel und Blau. und da sie GOtt Farben in Dunkel und Blau, und da sie GOtt in seiner Herrlichkeit geschauet hatten, da assen und trunken sie 2 Mos. 24, 11. Auf diese Art essen wir das Fleisch des Menschen = Sohns und trinken sein Blut als ein Geistvolles Wesen, das alle Formen annehmen kan. Der hei= lige Geist kan die Form einer Taube annehmen; weil Beist alle Formen und Gestalten in sich begreift, und sich in alles gibt nach der Empfång-lichkeit dessen, der eine wahre Begierde hat.

Jeremias hat die Worte SOttes aufgeschlofen gefunden, und sie gegessen Jer. 15, 16. aber man sehe den gr. Text, denn in Luthers Version siehet man es nicht. So heißt es Ps. 22.

die

die Elenden sollen essen, daß sie satt werden. Und so redet JEsus im ganzen 6 Capitel Jo= hannis. Und Kap. 7, 38. sagt JEsus: Wer an mich glaubt, und meine Worte in sich nimmt, wohl verdaut, in seinen Bauch nimmt Spruchw. 22, 18. von dessen Bauch oder unterm Leib, darinn man verdaut, werden Strome des lebendigen Wassers fliessen. Diß zielt auf etwas hohes in dem aufgestandenen Leib, da statt des Bauchs etwas anders seyn wird, das viel herrlicher ist. Mit diesem einfaltigen und gerad mit dem Text zusam= men stimmenden Sinn kan man wohl zu= frieden seyn, wenn man nicht Bezänke liebt. Wer aber weiter forscht, der findet auch weiter Grund. Nemlich man ist das, was der zweite Adam als HErr vom Himmel gebracht, nemlich die himmlische Menschheit dessen, der auf Erden und zugleich im Himmel ist Joh. z. Niemand fähret gen Himmel, denn der vom Himmel hernieder kommen ist, nemlich des Menschen = Sohn, der im Himmel ist.

Der neu wiedergebohrne Mensch liegt in dem alten, und hat himmlisch Fleisch und Blut in sich, und desselben Fleisches Seist ist kein fremder Seist, sondern sein eigener aus dem insnern gebohren.

Das Wort, das in Maria Mensch worden, ist der erste Grund dazu. Den aller Welt-Krayk nie beschloß, der liegt in Maria Schoos, nems

lich in dem unsichtbaren heiligen Wesen beschloßsen. Das himmlische Fleisch ist Christi Fleisch, da ist Immanuel GOtt und Mensch unzertrennt.

Dasselbe Fleisch heißt ewiges Leben, und sol= ches kan nicht bleiben in denen, die es bestecken, ein Todschläger hat nicht das ewige Leben bei ihm bleibend. Weil diß Fleisch und Blut zur Menschheit gehört, als ein unsichtbarer Leib nach Luc. 16, 12. so ist also möglich, daß alle Menschen zu dieser neuen Geburt gelangen kon-Menschen zu dieser neuen Geburt gelangen kon-nen. Wer nun aus der Zank-Schule ist, Rom. 2, 8. der mag immerhin Einwendens machen, biß er am Ende mit Schrecken siehet, daß es wahr gewesen. Bedenket doch, wie das menschliche Leben in Mutterleib entsteht, warum es sich regt und bewegt, nemlich An-fangs in lüstigem Wesen, Feuer, Lust, Was-ser, daraus endlich Fleisch wird als der Ansang zum animalischen Leben. Da kommt nach Pred. 12. aus Sonne, Mond, Licht und Sternen etwas in den Menschen. das empsindt. Sternen etwas in den Menschen, das empfindt, denkt und faßt, aber diß ist noch nicht das rechte menschliche Leben, dann im Menschen ist eine Sehnsucht nach einem höhern Leben, das der Heiland das Wahrhaftige und das rechte Unserige nennt. Luc. 16. Diß isset und trinket der Glaubige und Heils = begierige Mensch, daher ist er aus SOtt; ob zwar die Vernunft dieses nicht bald wahrninunt, so wird doch, wann er sich höchst darum bemüht, seine Finsterniß Licht. Da merkt er, daß er Christi Fleisch und

und Blut zum Keim der Auferstehung in sich nehmen kan nach dem inwendigen Menschen. Nom. 8, 11. 1 Petr. 3, 4.

## Evangelium der Ferrlichkeit.

Unter den Namen, die dem Evangelio beisgelegt werden, als Evangelium des Friedens Eph. 6, 15. Evangelium vom Reich SOttes, Predigt vom Glauben Gal. 3, 2. Geheinnis GOttes und Christi Kol. 2. Die Predigt von JEsu dem gekreuzigten Phil. 1, 15. 1Kor. 2, 2. stehet das Evangelium der Herrlichkeit des sees ligen GOttes und das Beil mit ewiger Herrs lichkeit 2 Tim. 2, 10. vornen an, und deutet an, daß man das Evangelium vom Kreuz nies mal ohne das Evangelium von dem Glanz GOts tes verkündigen solle. Es hat zwar jeder Haushalter der Geheimnisse Gottes Freiheit etwas zu verschweigen nach Zeit und Ort, wie Paus lus zu Athen, da er den Namen JEsu nicht genennt Apgesch. 17, 31. Gleichwol komint diß nicht oft vor. Man kan zu rechter Zeit und zur Unzeit es verkündigen, daß es den Zuhörer über sich selbst erhebt. Wer Evangelium verkundigt, muß aus der Fülle des Herzens reden, er muß die heilige Worter im Geist nicht nur aus dem Wörterbuch, sondern aus dem Geist der Salbung inne haben. Die ganze Reichs-Berfassung muß ihm aus der heiligen Offenbas rung vor Augen stehen. So predigt man das Reich EDtres und die Gerechtigkeit Gottes. Daus

Paulus predigte in der Spistel an die Römer die Gerechtigkeit GOttes als eine Sache, die mit der Herrlichkeit GOttes eins ist. Die Gerechtigkeit GOttes muß uns anleuchten nach 2 Kor. 3 mit der überschwenglichen Klarheit. vers 10. 18. Vor allem muß man die voll= kommenheiten GOttes nicht nach Schulmässiger Eintheilung, sondern nach 1 Chron. 30, 10.11. in Davidischem lautern Ginn wohl inne haben, wie es die Pringessin Antonia von Würtemberg gezeichnet. Das Evangelium von der Herr= lichkeit GOttes bricht hervor aus dem Tod Besu, es ist eine Ueberwindung der verzehren= den unzugänglichen Schärfe Gottes in der Lies be, die ewig bleibet, da wir die Scharfe und den Glanz GOttes nicht ertragen konnten. Paus lus sagt 2 Kor. 2, 16. Wer ist hiezu tüchtig? Demnach soll man jeziger Seit, so groß auch Demnach sou man seziger Zent, so groß auch die Begriffe der Schulen davon abweichen, und so viel Herr Teller sie ausleert von den Geheimsnissen Wattes, nicht verzagen. Man lese die Predig Iesaia vom 40 biß 66 Kapitel, so hat man das reine Muster: Hebet eure Augen auf gen Himmel, und schauet unten auf die Erde, denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen, eigentlich im Salz verrauchen, Nimlachu, und die Erde wird wie ein Kleid veralten aber mein Heil bleihet ewissieh, und veralten, aber mein Heil bleibet ewigsieh, und meine Gerechtigkeit wird sich nicht entsezen vor den schrecklichen Veranderungen und Verschmelzungen der Elementen in der lezten Zeit.

Das Evangelium muß je näher das Ende aller Dinge kommt, mit dem ewigen Evangelio Offenb. 14. verknüpft werden. Es muß in Anbetung & Ottes, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und Wasser = Quellen physice verkundigt werden. Die Naturkunde muß nicht nach heutiger Art der Deconverten, son= dern nach Art der Weisen aus Morgensand offenbar werden. Jes. 24, 14. Die Bolker werden ihre Stimme erheben, ruhmen und jauch zen vom Meer her über der Herrlichkeit des HErrn vers 15. Preisset den Herrn mit dem Urim. Die Zeit ist noch nicht, sie kommt aber immer naher. Die Verkundigung der Gerechtigkeit Gottes muß erklart werden aus dem unauflößlichen Leben GOttes, welcher das Muster ist aller vollkommenen Geseze nach der Weise Melchisedeck. Alle Geseze mussen dem Hohenpriesterthum JEsu weichen. Man pre-dige, wie man den Sinn andern soll, d. i. Busse, und wie man Vergebung der Gunden aus dem allgemeinen Heil durch den heiligen Beist schös pfen soll. Wer diese glaubt, dem können alle Schäze der Weisheit in Christo, alle Freiheiten, Porzuge, Geeligkeiten der lezten Zeit, und hernach auf der neuen Erde kund werden, und das ist das Evangelium der Herrlichkeit ODttes.

Was das ewige Evangelium Offenb. 14. bestrift so ist zu wissen, daß das Evangelium an sich nur ein einiges Evangelium sepe, das aber nach

gewissen Zeiten ein besonders und grösseres Maaß der Offenbarung habe, daß dieses in solcher Maaß der Offenbarung verkündigte Evangelium deß= wegen ewig heisse, weil es eine Ewigkeit d. i. 2223 Jahre in sich fasse, darinnen es verkun= digt wird. Nach der Rechnung des seel. Ben= gels hat es seinen Anfang Un. 1614 genommen, und währet biß an den jungsten Tag, und macht zwei Chronos, denn wenn man über 2000 Jahr die Dinge zusammen rechnet, die von der Zeit an geschehen, so macht es über 2000 Jahr, eine Zeit, da das Thier noch ist, des Thiers Non-Esse, des Thiers Austritt aus dem Abgrund und sein Hingang ins Verderben, die 1000 Jahr, daß Satan gefangen ist, der kleine Chronus, da er loß ist, nebst den 1000 Jahren, da die Heiligen regieren, machen mehr als 2000 Jahr aus, nemlich præcise 2 Chronos, das ist 22227 Jahr. In dieser Zeit wird das Evangesium immer heller erkannt, je mehr sich die finstere Kraften hervor thun.

Emig, Aidios, aionios, aperantos.

Sind 3 Worte, welche verschiedene Bedeutung haben. Weil man aber diß mit unsern teutschen Wörtern nicht unterscheiden kan, soist deswegen viel Verwirrung entstanden. Man macht Einwendungen aus dem Spruch Jesu, sie werden in die ewige Pein gehen, die Gerechte in das ewige Leben; daraus solgt nicht, daß

die ewige Pein gleich ewig sene, wie das ewige Leben: dann die ewige Pein hat ihre Wurzel in dem Fail, der nicht ewig ist, das ewige Les

ben ist vor sich ewig.

Aidios ist, was keinen Anfang und Ende hat, wie die Kraft GOttes Rom. 1. Aperantos ist, was kein Ende hat. Aeonios, wo das Ende und der Anfang verborgen wird. Ewig Leben hat in sich eine Unauflößlichkeit der Kräf= ten, Tod aber nicht. 1 Kor. 15, 54. Der Tod wird verschlungen in den Sieg. Die ganze heilige Schrift weißt nichts von dem ewigen Tod, davon in der Litanen aufs ungewisse her gesprochen wird. Sie gebraucht das Wort nies mal; es heißt vielmehr: es werden dir danken alle deine Werke. Wären sie im ewigen Tod, so wurden sie in der Hölle nicht danken Also ist nöhtig die beschmüzte Begriffe nach und nach zu säubern. Sie verursachen unvermerkt und schleis chend Besteckungen des Geistes. Von den uns ächten Worten kommt viel Unheil in der Welt. GOtt allein kan dem Elend abhelfen; er wird nach Zeph. 3, 9. den Volkern wieder eine reine Sprache verwandlen. Alsdann werden sie den Nahmen des HErrn lauterlich anrufen, und ihm dienen einträchtiglich, und mit einer Schuls ter die Last des HErrn tragen.

## Ewigkeit, Olam, acon.

Es ist auf uns kommen das Ende der Ewigkeiten, die verstossen sind von Ansang der Erde. N I Kor.

IKor. 10, 11. Diß ist ja so klar, daß man das Wort ewig, nicht für unendlich nehmen solte. Aus dem Prediger Salomon muß man bestims men, was im strengsten Verstand Ewigkeit heißt. Siehe meine Erklarung den Sprüchen Salomo angefügt. Salomo redt Rap. 3, 14.15. von einem Circul und Umlauf des Verborgenen ins Offens bare, und des Offenbaren ins Verborgene, daß man daraus lerne, GOtt recht ehren und fürchten als den König der Ewigkeiten 1 Tim. 1, 17, Es bricht aus dem Unsichtbaren das Sichtbare auf eine Zeit heraus und verschwins det auch wieder. Diese Connexion muß man ersehen. Das heißt eine Ewigkeit, wenn ets was hervorgebrachtes eine Zeitlang währet, und wieder ins Unsichtbare zurück zieht; darum heißt es Verborgenheit olam. Das ist ein Haupts Vort neuen Testaments. Gott heißt König der Ewigkeiten, er ordnet sie von Anbeginn zussammen. Da ist nichts zu und abzuthun Kap. 3, 14. Olam und won folgen nicht aus dem Wes sen der Dingen, sondern aus der Freiheit GOts tes. Aeon heißt bei Hippocrate in seinem Buch Megi aiwros eine Zeit von 7 Tagen, sieben Wos chen, 7 Jahren. Go haben es auch die Juden genommen: er soll dein Knecht seyn ewiglich, d. i. bis aufs Jubel = Jahr. Bengel rechnet 2222 zuglehr auf eine Ewigkeit, und auf eine halbe Ewigkeit 1111 zughr einen Chronum.

## Lyd, Orkos.

SOtt schwöret bei seinem Leben und in dieser Figur hat Joseph geschworen bei dem Leben Pharaonis. Also muß Leben etwas senn, das dem allgemeinen Sinn gemäß ist, und das jestermann durch ein dunkel Gesühl vernimmt. Aus dem Leben und Herrlichkeit solle die ganze Lehre der Gottseeligkeit von Rechtswegen hergesleitet werden, wie aus meiner Theologie zu seshen.

End hat im Hebraischen den Namen von sieben schevuah. Das Leben SOttes ist in den 7 Geistern, durch welche wir gegrüßt wers den. Wer diesen Gruß keines Nachdenkens würdigt, der siehet nichts in der Ferne 2 Petr. 1, 9.

## Lifer, Zelus.

Es kommt vieles vor vom Eifer des HErrn. Die welche dabei stehen bleiben, daß GOtt die Liebe seine, wollen Muthwillens nichts wissen. Man bedenke die Stellen Ezech. 16, 42. Ich will meinen Muth an dir kühlen, und meinen Eiser an dir sättigen, daß ich ruhe und nicht mehr zürne. Ezech. 23, 25. Pinehas hat meisnen Grimm von den Kindern Israel gewendet durch seinen Eiser um mich, daß ich nicht in meinem Eiser die Kinder Israel vertilgete N2

4 Mos. 25, 11. Es ist also in GOtt ein Eifer für seine Ehre, nicht ats ob in SOtt ein Uebers gang von Liebe in Zorn ware, sondern der Eifer wird erweckt. Jes. 42, 13. Zach. 1, 14. 8,2. Er beweiset sich in seinem Unwillen über das Bose in seinem Geschöpf. In dem Geschöpf folget ein Boses aus dem andern , das muß Gott wegraumen. Darum sind die Schaalen des Zorns SOttes zu erwarten. JEsus hat die Strafen des Zorns GOttes getragen und abgethan. Wie es aber innerlich zugehe, das wird kein Mensch, kein Engel ergründen. Wenn die Ges richte und Rechte GOttes werden offenbar wer= den an den Nationen, da wird man Grunde has ben davon zu reden; aber weil man es nicht mit der Liebe GOttes raumen kan, deßwegen muß man nicht laugnen, daß der Zorn GOttes in den Folgen der Creatur zugegen seye. Sonst ist der Eifer in gerechten Sachen sehr gut. Wo kein Eifer über das Bose ist, da ist keine Liebe zum Guten. Der Eifer ist etwas Wesentliches in dem Abgrund der Seele des Menschen, er ist ein wirkliches Feuer, der die bittere Theile und die Schärfe in der Seele ergreift; daher sagt Jacobus von einem bittern Eifer. In dem Menschen ist Susses, Saures, Bitteres und das gerath in Entzundung von der Hölle. Jac. 3, 6. 14.

Es gibt auch einen unzeitigen Eifer, da man sich, ohne rechtmäsigen göttlichen Beruf, grösserer Dinge untersangt, als man Licht und Kraft

hat.

hat. Don solchen ist die Rede Offenb. 13, 9. 10. Es werden zwenerlei Gattungen Leute hier besmerkt: Einige, welche sich aus guter Mennung diesem oder jenem Bosen entgegen seken, besonsders dem Pabstischen Jammer, indem sie Leute an sich ziehen durch Ueberredungskunste: und mit denselbigen in dieser Zeit, worinn wir leben, in das Grosse arbeiten, und also zur Unzeit in der Kirche etwas ansahen, das die göttliche Deconomie nicht leidet; Andere greisen es mit dem Schwert und weltlicher Macht am unrechsten Ort an: da es benden besser wäre, Geduld im Leiden zu beweisen und den Glauben der Heiligen zu haben und zu bewahren.

Von diesen sagt der Geist Gottes, daß ihnen nach dem Ebenmas vergolten werde, neins lich, sie werden an statt gefangen zu führen, selbst gefangen geführet werden, und an statt zu tödten, seibsten getödtet werden; wiewol ihnen in der Ewigkeit an ihrer Seeligkeit weiter nichts abgehen mag. Von je her hat es solche unzei= tige Eiferer gegeben. Man hat oft verkehrte Begenmittel angewandt einem Religions-Unfug abzuhelsen, worüber aber der Ausgang oft sehr anglücklich gewesen. Eifern, wo man eifern soll, and stille sich halten, Geduld beweisen, den Blauben bewahren, wo es seyn soll, muß einen ver Geist Sottes lehren. Es ist sehr gefährlich, venn man , ehe man im Schorfam sich übt, und die Warheit vernimmt, in Verwegenheit ind selbst erwählter Dienstfertigkeit gegen dem M 3 DErrn

Herrn eine Begierde zu reformiren hat. Man will aber damit keinem rechtmäsigen Eiser oder keinem edlen Trieb der Warheit, die Warheit biß in den Tod zu vertheidigen, zu nahe geredet haben, sondern nur die Warnung, die der Text angibt Kap. 14, 9. 10. wohl gebrauchen, und der Menschen verwegene Aufführung mit dem Ausgang vergleichen.

# F.

# Falsch, Pseudos, hypocritos

Ist entgegen gesett dem ilikrino 2 Kor. 2, 17. Wir sind nicht, wie die viele, welche das Wort SOttes versälschen d. i. ihr Wasser unter den lautern Wein mischen, wie bose Wirthe, sons dern als aus Lauterkeit, als aus SOtt, vor SOtt reden wir in Christo. Falsch ist aiso hauptsächlich in der Rede und kommt daher, daß man Theil ninmt am Schlangen: Saas men, welcher unzäliche Sestaltungen unter gustem Schein annimmt. Jede Kreatur hat eine innere Quelle der Bewegung in sich, wie viels mehr der Mensch, der muß sein Inneres durch die Rede ausdrücken. Da nun zur Rede alles zusammen fließt, was im Menschen ist, die innere Quelle, wie die aussere Elementische: so ist kein Wunder, daß die Rede, wie in Eva den meisten Ursprung der Sunde hervor bringt. Neden wir, so schlägt sich alles dazu, was wir von Jugend auf für falsche Bilder der Rede eins

gesogen. Wenn wir aber Warheit aus GOttes Wort in uns haben: so wehren wir der Falsch= heit in der Rede; wir gewöhnen uns ab die Doppeherzigkeit und Zweizungigkeit, und wer sich vorsich selbst fürcht, der läßt seiner Worte wenig son. Wo viel Worte sind, da man furz reder konnte: da ist viel Gunde, Spizfins digkeit, lugen und Falschheit. Denn im Men= schen ist en Göttliches Spruchw. 20. Der Odem des Menschen ist eine Leuchte des HErrn; und zugleich ein Fleischliches, Jrrdisches. Wenn sich das Wort aus dem göttlichen bildet: so ists gut. Weilaber das Irrdische sich leicht nach der Welt gestaltet: so ists bos und der Schlange Saame fangt es leicht. Was zum Munde ausgehet, das verunreiniget den Menschen grossten Theils. Gehet es in einen andern Mens schen, in dem die Vielgeschäftigkeit der Schlans ge noch ungetödtet ist: so erweckt es in ihm eben solche falsche Bildung. Jedes Menschliche Wort geht aus einem Ewigen und Zeitlichen zugleich. In einem Kind des Friedens bringt es Frieden; in einem Kind der Welt bringt es weltliche Lusten, Traume und Eitelkeit hervor, und es kehrt zuruck, wie JEsus sagt, von einem Kind der Citelkeit und wendet sich wieder zu seinem Ursprung. Matth. 10, 14. Die Guns de ist ein geistlich Ding, und die Rede ist meis stens der Ursprung der Sunde. Man verwans delt GOttes Warheit in die Luge Rom. 1, 25. Daher kommen falsche Lehrer Jud. vers 12. O91-M 4

PSworwewerd die den Saft mit schönen Worten austrocknen. Rom. 16, 18.

### Sarbe, Chroa, Chrus, Chroma.

Kommt nicht vor im Neuen Testament, doch ist in heiliger Offenbarung alles voll Farben, und diese sind wesentliche Dinge richt nur Scheindinge. Neuton hat es bewiesen. Es gehört in die Natur-Lehre, doch weilder Thron SOttes und der darauf sizt, Farber, weiß und roth, an sich hat, auch die Regenbogen-Farben, so muß man gewiß schliessen, daß in der Maje= stät und Herrlichkeit GOttes wesenkliche Farben stat und Herrlichkeit Wittes wesenkliche Farben seinen. Die obere Wasser senn in ihrer quellens den reinen Bewegung die Ursache sowol der Farben, als des Hauptstoffes zu allem; Aber die Herrlichkeit Wittes, welche selbst alle Farsben in sich hat, bestrahlt solche. Die obere Mutter, das Jerusalem, das droben ist, ist der geistliche Inbegriff. Aus dieser wird alles leiblich, auch das neue Jerusalem kommt in leiblicher Gestalt aus den obern Wassern und Feuern zu uns. Die weisse Farbe hat alle Farben in sich, die rothe ist das Endziel dersselben. selben. Die schwarze Farbe ist eines andern Ursprungs. Davon lese man in Aula Lucis p. 17. 26. 27. Wie wir nun die Abbildungen der ewigen Kraft GOttes, die allezeit im Wirsten ist, an allen Begetabilien, Blumen, Baus men und Gewächsen sehen, da die Farben in den Bluthen so wunderbar spielen, und wir feinen

keinen Grund geben konnen: so steiget im Menschen eine Begierde auf, wie in den Jüngern JEsu: Herr zeige uns den Vater, wie ihn Abraham, Jsaac, Jacob gesehen in formlichen Gestalten. Aber JEsus hat sich nur einmal auf dem Berg so gezeigt, und hernach seine Junger einmal für allemal auf das Gehör gewiesen, nicht auf das Gesicht, und JEsus wundert sich, daß die Junger so lang bei ihm gewesen, und nicht verstanden, daß JEsus im Fleisch die gröste Offenbarung SOttes ohne prächtige Ses stalt gewesen. Denen sagt er: Wer mich siehet, siehet den Vater, und so hat er sie auf den Seist gewiesen; nicht auf etwas sichtliches, sondern als etwas im innerlichen Ausschluß der Worte, und in Unterscheidung der Gedanken, welche wir alle Tag haben, und der Gedanken, welche wir durch den Geist GOttes bemerken. Das von lese man den Catechismum der Weißheit in dem Moralischen Vorrath, und plage dich nicht den Geist GOttes zu sehen. p. 727 lese man die Frage; was für Gedanken muß der Mensch für Eindrücke GOttes halten?

# Seindschaft

Im physischen Verstand, Echtra ist alles Widerspiel der geistlich erhöhten Kräften. Die Plumpheit des Fleisches, welche Issus uns zu lieb angenommen, und welche Pottellus, wie in der Metaphysique aus der Chymie p. 559. S. 2. zeigt, wie sie abgethan werde. In der

26 2

Epistel an die Eph. 2, 14. 16. stehet, daß Christus die Feindschaft getödtet in seinem Fleisch. Diß kan man ohne Natur = gemässe Einsicht nicht aus dem Geses erklaren. Die Erklarung hat Poltellus am besten getroffen. Der Leib oder Fleisch ist ineinander (Continuum) und daher undurchdringlich (impenetrabel,) also mussen die Eigenschaften des Fleisches in 2 Stus cken erhöhet werden. JEsus muß durch Mit= theilung seiner Substanz dem menschlichen Leib die Durchdringlichkeit, und doch auch die Continuité mittheilen. Durch das Trinken seines Bluts muß dem Leib die Vollkommenheit mit= getheilt werden, nemlich die Durchdringlichkeit mit der Aneinanderhängung (Cohæsion) des ganzen. Die erste Materie in Form des Was sers war theils ein aneinander hangend theils ein durchdringlich Ding; also durch Trinken, des Bluts Christi kommt die erste Kraft in uns, die Feindschaft, Grobheit, Plumpheit im Fleisch auszuheben. Die erste Materie ist in alles einz gestreut, also noch vielmehr in den Leib Christi. Also muß GOtt wirklich in dem materiellen Ort der Welt durch den Mittler JEsum Alles in Allem werden auf die vortreflichste Weise: denn es ist nöhtig, daß wegen der vergänglichen Substanz des grossen All, dieser Auszug der menschlie chen Natur, dieser microcosmus, welcher die Stelle des groffen All vertritt, in seinem einzis gen, Jesu, nicht ohne besondere Einstimmung der einzelen Glieder, ob sie schon in demselben

verborgen sind, auf ewig enthalten werde. Denn GOtt wurde alles umsonst geschaffen has ben, wenn es die geistliche Erhöhung nicht er= reichen könnte. Die Form und die Materie muß so vereinigt werden, daß es von ewiger Währung ist, wie solches Isaac Holland in dem vegetabilischen Werk Chymice gezeigt hat. Denn alle Dinge verlangen unzerstörlich, unzertheilbar und ewig zu bestehen, wie sie im Alnfang ihr Wesen bekommen haben, und wie sie durch den Baum des Lebens oder durch das Fleisch und Blut Christi selbst von aller Ver= westichkeit und Sterblichkeit befreiet worden, erstlich in der bestandhaltenden Continuitæt, zweitenstin der durchdringlichen Zartheit. Desf wegen muß das solgende p. 561 = 574 wohl bes herzigt werden, wenn man reine und lezte Begriffe des Glaubens im mannlichen Alter erreis chen will.

# Seuer, Pyr.

Ist ein Hauptwort der Schrift, weil GOtt selbst Mosi im Feuer erschienen, und weil der beilige Geist selbst Feuer ist, und am Pfingstag in seurigen Sestalten sich auf die Apostel gestezt.

Feuer ist zum Theil eines ewigen Ursprungs und zum theil zeitlich. Baco de Verulamio beweißt, daß Feuer nicht spizig, sondern rund ausgehe, die Lust mache es spizig. Feuer ist etwas geistliches nach dem Innern, weil jedes

Theil

Theil wieder ein ganzes wird, das kommt keis ner Materie zu. Es kan nach dem Aleussern verslöschen, aber es geht nach seinem Innern doch in seine ewige Allheit, weil Feuer schon überal ist. Das Elementarische Feuer muß Holz has ben, das electrische aber nicht. Siehe mein Büchtein Divischs, mit dem ich bis in seinen Tod correspondirt: Längst verlangte Theorie von der meteorologischen Electricitæt p. 85. J. 20. Alle körperliche Wesen haben geistliche Erästen in sich welche erregt merden können Kräften in sich, welche erregt werden können, daß sie von ihnen ausstiessen. In jedem Körper sind die allerkleinste feurige Theile eingeschlossen, welche die allgemeine Bildung des grossen Korpers an sich haben. In den Electrischen Theis ien seyn warme trockene seurige Theile, in den electrisablen aber kalte seuchte oder doch seurige leidsame Theile. Sobald jene mit diesen in der electrisablen Stange, durch den in sie führenden Strohm der electrischen Ausflusse, vereis nigt werden, entstehet erst ein Lebens= Anfang, oder solches Feuer, das mit seiner Elasticität in die Weite wirkt, das an dem Körper in ge= wisser Entsernung aus = und eingehet, das ohne körperliche Berührung auswärtige Bewegungen macht, und geschwächt werden kan. Nun ist zur heiligen Schrift nicht sonderlich nothig des Feuers innere Natur zu erkennen, es ware denn bei solchen, die wie Johannes die Edelsteine machen können, oder die wie Abraham Eleazar als Pohenpriester das Urim und Tummin vers

fertigen. Genug ist es sur sie, daß Jesus die Verkündigung bestättigt, daß GOtt Licht ist, nicht nur im sittlichen Sinn, sondern physice, und daß wir mit dem heiligen Seist als mit Feuser mussen getauft werden, oder mit Salz gesalzen, welches ein potential Feuer ist. Genug ist: GOtt ist Feuer; Meine Seele ist Feuer; Die Natur ist Feuer.

#### Sinsterniß, scotos.

Man lese in Aula Lucis, die schon beim Tie tul, Farben, citirte Blatter. Er spricht also: Wenn wir die 4 helle Wesen im grossen Werk zusammen sezen: so überzieht sie alle eine Schwärze, daß keine Finsterniß mit ihr kan verglichen werden. Diese Schwärze erscheint nur in dem Element, das unter dem Feuer ist. Ist demnach klar, daß die Finsterniß dem Feuer zukommt, denn das Feuer ist desselben Ausfluß, und diß ist eines der allergrößten Geheimnisse beides in der Theologie und Philosophie. Siehe Ezechiel Kap. 1 und 10. aber diese Finsterniß erscheint in dem Werk Ottonis von Hellwig nicht. Davon in der Metaphysic aus der Chymie zu lesen pag. 524 - 525. Diß vors ausgesett, lese man, was schon unter dem Titul Abgrund gesagt worden von den Graden der Finsterniß. Finsterniß ist ein Hauptwort der heiligen Schrift Joh. 1. das Licht scheinet in der Finsterniß. Matth. 6, 23. Das Licht in dir kan zu Finsterniß werden 2 Petr. 2, 4. Jud.

Jud. vers 13. heißt diese Finsterniß Zophos. Siehe den Titul Dunkel. Man muß den Worten IEsu glauben, wenn man sie schon nicht in die lezte Begriffe auslösen kan. Hippotrates und Kunkel haben mehr Begriffe von der Finsterniß als alle Philosophen. Man lese de Diæta L. 1. Kap. 5. Der sein einig Pfund nicht angewandt, sondern ein fauler Knecht geblieben, wurde wegen seiner Ignopranz in die ausserste Finsterniß geworfen. So wird es mehr oder weniger denen gehen, die die Worte IEsu als Worte ohne Sinn lesen, die von der Finsterniß handlen.

# Sirmament, Rakia, Stereoma.

Ist ein Wort, das in der heiligen Schrift auch möchte erklart werden. Nievventit gibt nur Gelegenheit, und das nächtliche Anschauen des Himmels und des ganzen Firmaments soll uns wichtige Gedanken erwecken. Sott spricht zu Abraham i B. Mos. 15, 5. Siehe auf gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kanst. Und er sagte zu ihm: also soll dein Saame seyn. Hier laßt sich ansehen, daß die Sterne unzählbar seyn. In den Psalmen hingegen stehet: Er zählet die Sterne und nennt sie alle mit Namen Ps. 147, 4. Es ist aber zu bewundern, daß ungeachtet Sott se und je von den Sternen gesagt, daß wir daran seine Srösse sollen bewundern, er doch nie sagt: ob die Sterne Abohnungen der Engeln seyen, oder was

was sie sepen? Jesus Christus meldet davon nichts, als daß er einmal sagt: Er wolle dem Ueberwinder geben den Morgenstern Ossenb. 2, 28. und daß er sich seibst den Morgenstern nennt, als die Wurzel des Geschlechts Davids. Offenb 22, 16. GOtt fragt einmal den His ob: Ob er dabei gewesen, da er die Erde ges gründet, da ihn die Morgensterne miteinander lobten? Hiob 38, 7. Mit so kurzen anzeigen läßt uns SOtt rathen: Ob wir hier davon wise sen sollen oder nicht? Hiebei geben uns die Altronomici vieles an, davon wir in heiliger Schrift nichts finden, von der Groffe und Dis stanz der Sterne, als in Hiob Kap. 9, 9. 10. Die Milchstrase solle eine Versammlung uns zähliger Sterne senn. Dabei sagt sowol JEsus, daß die Sterne werden vom Himmel fallen, als GOtt im Jesaia, daß der ganze Himmel werde verschwinden und zusammen gerollt wers den, wie eine Pergament=Rolle Jes. 34. und daß der Himmel solle wie ein Rauch vergehen, und in Galz verwandelt werden. Jes. 51, 6. Die chinesische Nachrichten melden, daß viele Sterne seien herab gefallen und ju Wasser wors den. G. Fontenelle in der Pluralité de niondes. In Hiob sagt Elihu, daß der Himmel fest sene, wie ein gegossener Spiegel Kap. 37, 18. worüber Nieuvventut p. 653. muthmaset, daß der ganze Himmel mehr mit einem festen Körper, als mit flussiger Materie, zu vergleichen sepe. Alle diese Dinge, wenn wir das Firmae ment ansehen, geben uns den Rath, mehr die Menschwerdung JEsu zu Herzen zu ziehen, als in diesen Betrachtungen uns zu beruhigen. Denn David sagt: Ich werde einmal sehen die Himmel deiner Finger = Werk, den Mons den und Sterne, die du bereitest, und daß am 4ten Tagwerk diese erst zum Vorschein gekoms men. Ps. 8, 4.5.

#### Sleisch, Sarx.

JEsus sagt zu dem Vater im Himmel: du hast mir Macht gegeben über alles Fleisch, das mit ich denen, die du mir gegeben hast, gebe das ervige Leben. Das Geschäft JEsu ist, wie es von Pottello im Wort Feindschaft schon berührt ist, alles Fleisch jedes in seiner Ordnung in die Unverweßlichkeit zu erhöhen. Auch das Fleisch nicht nur die Geele soll des ewigen Lebens theilhaftig werden. Diese Wors te hat der Vater JEsu gegeben, und wir hals ten uns daran, so sittlich sie auch von den Nachs folgern des Baumgartens herab gesetzt werden. Fleisch ist ein organisches Geweb von Fasern, Rohren und kleinen Canalen, aber zur Faulniß am meisten geneigt. Wann schon eine so erstaunliche Anzahl von Fibern uud öhlhafsten Theisen im ersten Organismo dem Fleisch mitgetheilt werden, so verzeht doch das Fleisch: und es bleibt doch die Figur des vrganischen Gewebs in dem spiritu rectore, welcher die Figuren der Dinge behält, daß wir

sie dort sehen. Wenn nun schon das Fleisch von der Käulniß loß wird durch Auferstehung, so bleibt doch die Zigur des kunstlichen Gewebs in der Ewigkeit. Denn das faulende Fleisch und Blut kan nicht zum Königreich &Ottes eingehen, hingegen der spiritus Rector oder die Tinctur von dem Fleisch bleibt dort vor den Augen der ganzen Kreatur bestehen als ein Beistvolles Geweb von verschiedenen Lichthaften und geistlich körperlichen Röhren, alsdenn ist Steisch auch Beist, und diß essen und trinken wir hier und dorten, so daß Strome des lebendigen Wassers von unserm Bauch ausstiessen. Joh. 7,38. Fleisch wird in weitem und engen Ders stand genommen. Es wird entgegen gesetzt dem uns zerstörlichen Wesen des Geistes, und da bleibt die erste engeBedeutung. Es wird in weitem Werstand genommen, vor den ganzen Menschen, wie Joh. I das Wort ward fleisch, und wie es Jesus genoms men, wen er fagt: Wir muffen fein Fleisch effen und fein Blut trinken, nemlich in der Erhöhung als Beist.

Fleisch und Bein, ek sarkos & osteon.

Eph. 5, 30.

Diese Redebeziehet sich auf den Adam und sein Weib Eva aus seinem Fleisch und Bein genoms men, und diese heilige Worte werden in heiliger Schrift durch Antrieb des Seists der Weissas gung je und je wiederholt. Wir werden in jener Erdsnung der Scheimnissen den Nachdruck, den wir jezt mit menschlichen Einfallen vermis

fchen

schen, erst einsehen. Paulus sagt das Geheimeniß seve groß von Christo und seiner Gemeine. Daran die Fürstenthümer und Engel, welche sonst unzäligmal mehr wissen als wir, auch die Damonen nicht ausgeschlossen, noch in langen Zeiten zu lernen haben.

David sagt zu den Aeltesten in Israel 2 Sam. 19, 12. Ihr send meine Brüder; mein Bein und mein Fleisch. Und das sagte schon Laban zu Jacob I Mos. 29, 14. Du bist mein Bein und mein Fleisch. David sagte auch zu Amassa: bist du nicht mein Bein und mein Fleisch? und ganz Israel sammelte sich zu David und sagte: siehe wir sind dein Bein und dein Fleisch. Alles im Bezug auf das Wort Adams I Mos. 2, 23. Das ist Bein von meinen Beinen. Lassset immerhin den großen Consistorialrath Teller über diese Sinnlichkeit sachen. Wir werden zulezt sachen, die wir diesen sinnlichen Reden mit Respect anhangen.

#### Sleiß, Spude.

Petrus sagt: Nachdem alles von GOtt gesschenkt ist, so mussen wir auch allen Fleiß das wischen miteinsühren 2 Petr. 1, 5. und darreischen aus Fleiß tapfern Muth, aus diesem thätige Erkänntniß durch Empsindung, Gefühl und Erkänntniß. In dem Fleiß muß man nichts ausschieben, sondern gleich angreissen wegen der Vergessenheit. Man muß hurtig senn das besschwerlichste zu erst zu überwinden. Röm. 12, 11 darum

darum stehet dabei: Man soll brennen im Geist. Durch diese überwindet man die Trägheit des Fleisches. Issus lobet einen fleisigen und treuen Haushalter. Man wird aber erst klug, wenn man nichts unversucht läßt. Barrow in seinen übers deutlichen Predigen schreibt schön davon, aber allzuweitschweisig, doch nüzlich. Die Sprüche Salomo Kap. 13 und 14 schreiben viel kürzer und triftiger davon, aber die auseinander gesezte Deutlichkeit muß man ergänzen.

### Sluch, Katara.

Im Alten Testament, wann Bileam geseegs net, so war es Seegen, und wenn er geslucht, so war es Fluch. 4 B. Mos. 22 und 23. Das ist eine grosse Sache, daß auf das Wort eines Magi so grosse Dinge solgen. Es kommt her, weil die ganze Erde dem prophetischen Wort unterthan ist, und daher hat es Vilcam ohne sein Verdienst durch eine besondere Conjunctur gehabt. Weil nun die Erde keine Maschine allein ist, sondern weil sie dem prophetischen Wort unterthan ist nach 2 König. 13, 14, 19. (Denn als Joas die Erde nur 3 mal geschlas gen, so sagte Elisa: Hättest du 5 oder 6 mal geschlagen, so wären die Syrer aufgerieben worden, nun er aber nur 3 mal geschlagen, so blieb es bei dem prophetischen Wort) So kommt aus diesem Grund die Kraft des Gees gens und Fluches.

Merkwürdig ist der Fluch Davids über Joab D2 2Sam. den Kopf Joab und seines Vaters ganzes Hauß, und musse nicht aufhören im Hause Joab, der einen Eitersluß und Aussat habe. Diß mußte so geschehen. Ein Mechaber Dabhar (Verbinder der Worte) konnte aus diesem Grund grosse Dins ge thun, und mit gewisser Zusammensezung der Worte die Luft so erregen, daß eine Schlange ihr Ohr zustopste, daß sie nicht hörte die Krast-Worte dieser Rede. Es ist also diß nichts aberglaubisches. Weil aber Israel es mißbraucht, so tieß Wht diese magische Wirfung der Rede verbieten, obwol sie an sich nichts böses insich hatte, da auch die Magie zur Zeit der Besserung wird hoch geachtet werden. Zach. 14, 12. Diß ist genug die Krast der besondern Flüche, welche in heiliger Schrift vorkommen, zu beweisen.

Bir lassen aber diß beiseit, und gehen zu dem Haupt Begriff des Fluchs, womit GOtt die Erde verflucht hat. I Mos. 5, 29. Nun ist GOtt die Liebe selbst, lauter gute und vollkomsmene Gaben steigen von oben herab, von dem Vater der Lichter, und GOtt ist zum Bösen unversuchbar, er versucht Niemand: also versstucht er auch Niemand. Nun sagt GOtt zu der Schlange I Mos. 3, 14. Du senest verslucht sür allem Vieh. Und zu Adam sagte er: Versstucht sein der Acker um deinet willen. Und Kap. 8, 21. stehet: Ich will nicht mehr die Erde versluchen. Was geschicht dann, wann GOtt etwas verslucht? Antwort. GOtt zieht sein beis

heiliges Liebes = Wesen zuruck, sowol von den Menschen als von den Pflanzen. Da kommen Dorne und Disteln hervor, denn vor dem Fall kamen solche nicht hervor. Zuvor solten alle Thiere unterthänig senn, nun senn sie ihm in ihrer grimmigen Gestalt zum Schrecken, auch hörte das Grünen und Blühen in den Früchten solcher gestalt auf, daß es nicht mehr so mache tig vordrang, wie es durch den Zæmach durch das wachsthümliche neue Leben Christi in 12erley Früchten werden wird. Wir können uns die beste Vorstellung von dem Fluch machen aus dem Gegensaz im neuen Jerusalem. Der crys stallene Strohm des lebendigen Wassers wich von allen, aber da ist es wieder zugegen, auch die 12erlei Früchten, die gar nicht mehr zu sehen waren, werden wieder da senn, zur Speise des Lebens. Es wird kein verbannetes mehr senn, alles Parte und Rauhe in den Bewächsen ist etwas von dem Bann und Fluch. Auch in den Salzen war keine solche Herbigkeit, Bitterkeit und Eckelhaftigkeit, als jezo in die Apotheker-Arzneien miteinfließt. Der Ernstallene Strom ist das heilige Element, das hat sich zuruck ges zogen, und die Weisen bemuhen sich die erste reine Essenz aus dem Absynthio, aus dem Jos hanniskraut, aus der Pimpinella, aus dem Erdreich und andern Dingen auszuziehen, da das Grobe und gar Irrdische in dem Glaszuruck bleibt. JEsus heißt deßwegen bei Zacharia der wachsthumliche Zæmach, denn unter ihm 03 mird

wird alles anderst und neu wachsen, nachdem er in seinem Tod und Leiden alle Früche des Bundes, die GOtt beschrieben 5 Mos. 29, 20 - 27 in eine andere Art verwandelt. Es ist von dem Begriff des Fluches hiemit genug geredt. Aber laßt uns vor unsere Person eilen, Christum zu lieben, weil er ein Fluch für uns worden, und deßwegen sollen wir oft und viel seines Todes gedenken, bis er in seiner Herrlichkeit kommt. Das erschlachtete Lamm in der Mitte des Um= fangs von dem Thron SOttes solle uns eben so lieb, ja lieber senn, als alle Edelsteine der Stadt GOttes, welche wir niemalen ausser dem Tod JEsu bewundern sollen, da wir alle von Natur Gold, Silber und Edelsteine lieben. Die Mensch= heit JEsu nach seinem Innersten ist der Grund, dadurch aller Fluch von uns gehoben werden kan. D darum lasset uns JEsum auf allen Seiten in den Evangelisten, und Episteln lieb haben, und weil wir ihn nicht mehr sehen, so wollen wir die heilige Worte desto höher halten: denn biß daß Himmel und Erden vergehet, wird nicht vergehen der kleinste Buchstab, das kleinste Strichlein, bis es alles geschehe.

Die Epistel an die Galater sagt, daß die, welche mit ihren Gesezen, die sie sich ausser JEsu Christo dem Gekreuzigten machen, unster dem Fluch senn; aber die des Geegens Abrabams und der gewissen Gnade Davids versichert senen, geniessen den Frieden, und wissen sich los von dem Fluch, weil sie nicht nach dem Fleisch,

sordern nach dem Geist, den man hat, in Jesu warden.

Formen, Siguren, Gestalten, Idos idolon, ikon.

Seyn Wörter, um die Figuren der Dinge abzubilden. Die heilige Schrift redt sehr sinnlich, und das verabscheut Herr Teller. Sie redt nach du Faßlichkeit der Meisten, sie legt WOtt Augen. Ohren, Füsse bei Ps. 18, 8=18. Sie redt mit Fleiß menschlich; sie sagt: WOtt wolle herab fahren menschlich, und sehen, ob sie das alles gethan haben nach dem Geschren, daß vor ihn kommen, oder obs nicht so seve, daß ichs wisse. So redet GOtt um der Menschheit Christi willen. Man bedenke aber, daß noch vor der Menschwerdung die Weißheit oder das Wort bei GOtt etwas sichtbares ge= wesen, da GOtt unsichtbar bleibt, und daß die Weißheit ihre eigene Lust hat bei den Men= schen = Kindern. Die Weisheit hatte eine Form, Figur und Gestalt, sie war das Eben= bild des unsichtbaren GOttes Rol. 1, 15. Der Erstgebohrne vor allen Kreaturen. Er war in der Gestalt, Morphe, GOttes, und doch hatte er die Gleichheiten, 10a, GOttes bei seiner Gestalt. Phil. 2, 6. Das ist aus den Worsten klar und ohne Zweisel. GOtt als Vater aller Wesen ist größer denn alles, alles hatte er in sich verborgen, aber nicht durch Pratorniation. Und auch in dem Erstgebohrnen war Feine DA

keine Præformation, wie einige aus der Ens bildung wähnen, sondern da der Erstgebokne alle Gleichheiten &Ottes besessen, was so kesaß er auch diese, daß er die Schärfe des unzwängs lichen Lichts und die Sänste der Liebe in der ruhigsten Bewegung hatte, dabei keir geforme tes Bild statt haben kan, sondern rie Ailvers mögenheit aller Bildungen oder Spillungen der Formen war da. Sprüchw. 8, 30. Ich spielte vor ihm allezeit. Welche Bildung nun von GOtt bewilligt worden, die kom in Zukunst hervor, aus der Verordnung, wie das nachfols gende solle kommen aus dem vorhergehenden nicht ohne Bewirkung der bidenden Kraft des Lebens; also war kein wirklich praformirtes Bild, sondern wie die Bildnisse der Engel und Menschen in der Weißheit erblickt worden, se kamen sie in gehöriger Zeit hervor. Sie lagen in keiner Praformation im Erstgebohrnen, son= dern nach Art, als sich aus dem Abgrund der Seele Gedanken entspinnen, und in eine Ords nung sammlen, oder in einen Spiegel oder Tafel des Gemuths stellen. Es waren alle Din= ge im Erstgebohrnen, wie man im Traum ein Ding siehet, das keine Greiflichkeit oder geformtes Wesen hat. Diß gehört zur Erklärung des 8ten Kapitels der Spruchwörter und jum Berstand Joh. 1. Ausser dem Wort wurde nicht ein Einiges, das da wurde. Diesem nach mussen alle Dinge ihre Bildung, Art, schiedliche Form empfangen, und es ist kein einiges Ding ausser

ausser dem sprechenden Wort. Dieses sprechens de Wort wirket in allem die 7 ursprüngliche Kräften, daß sie am End ihre Form, Bestand und eigenthumliche Figur bekommen.

# Sreude, Chara.

Freude mit Bupfen, Agallialis, ist ein groß ser Grad der Freude Freude heißt eine Aus= breitung der Lebens-Kraft in alle Glieder, und wenn es über die gewohnte Maas geht, so heißt es agallialis. Ein Christ solte allezeit frolich seyn, wenn er die Neutestamentliche Herrlich= keit aus dem Tod Christi recht innen hatte. Er vergift sie aber, und sie muß durch eine Erneus rung wieder erweckt werden. JEsus freuete sich mehr als auf die gewohnte Urt Luc. 10,21. über die Unterthänigkeit der bosen Beister unter seine Lehrjunger, er aber sahe den Satan herunter fallen als einen Blid, nemlich durch das Wort der Junger. Es gefiel JEsu gar zu wohl, daß seine Schüler als Unmundige den stolzen Geist sich unterthan sahen. Es geschahe was sonder= bares. Die göttliche Unbeweglichkeit des Kels sen Fraels wurde beweglich in dem Menschen= Sohn, und sie wurde dem Satan zu Troz in das Menschliche überbracht, um dem Rebellen des Throns zu Troz sich ganz menschlich zu bes weisen. Darüber hat JEsus als etwas son= derbares seinen Vater mit ungewohnter Freude gepriesen, einmal, nicht allezeit.

Srice

#### Friede, Irene.

JEsus hat seinen Jüngern mitten im Unfries den Frieden zugesprochen: Meinen Frieden lasse ich euch. Von diesem hatten sie das Gefühl erst lang hernach. Daher muß man nicht meiserst lang nen, man musse auf sein Gebet gleich Frieden empfinden, sondern warten auf die Hulse zu rechter Zeit Ebr. 4, 16. Du kanst nicht in einertei Fassung bleiben, es gehet viel über dich. Laß den Teusel über dich herrauschen, halte dich ohne Gefühl an den Eid GOttes Ebr. 6, 17. und sen zufrieden, wenn duzu Christo auf nahm= hafte Weise gekommen, und vor den Gnadenthron Offenb. 4, 5. getretten bist. Du wirst den Frieden hinten nach erfahren. Es heißt oft: du wirst es hernach erfahren. Was Christus thut, weissest du jezt nicht. Wir haben nicht empfangen den Geist der Furcht, sondern der Kindschaft. Dieses nehme und tritt vor den Vater Issu und unserer aller. Friede ist nicht allezeit mit einer Ruhe vereinbart. Man kan Friede haben, wenn auswendig Furcht, inn-wendig Streit ist. Gnad und Frieden genies-sest du, wenn du den Ansang der Hypostase oder Grund des Glaubens sest haltest. Darum heißt es Rom. 15, 13. Frieden und Glaube. Der Glaube hat alles Kräftige schon gegenwärs tig, aber GOtt hat seine Stunden der Gnade; darum wird er dir ein GOtt des Friedens. Der Friede BOttes kan nicht allezeit mit Verstand gefaßt werden. Er ist höher als Werstand. Der Frie=

Friede GOttes hat schon die Kampf-Gabe Phil. 4, 7. Kol. 3, 15. Friede ist ein itatus, nicht actus. Wenn du schon wirklich voll Unruhe bist, wie David in den Psalmen; so bist du doch in statu im Gnaden-Stand. Diesemnach ist der Friede dennoch der ruhige Stand der Glaus bigen, die einmal durch Erkanntniß Jesu von der Flüchtigkeit ihrer Gedanken loß worden. Die Flüchtigkeit wird durch wiedereinander laus fende Triebe, von Gesez und Gnade vermischt, vergrössert. Man wird aber oft frei davon, und daran lernt man den Frieden in sich. Dies ser Friede ist in ihnen, um sie zu verwahren vor der Versuchung, ihr Wachsthum im Glaus ben zu sehen und zu spühren. Man wird auch beunruhiget durch ungesetzte aber angesehene Bruder, welche manchmal das Ziel höher sezen, von Vollendung der Heiligung aus anderer Mund groß Welens machen. Wir sind in Christo allen diesen eigenen Vorschriften Kol. 2, 18. abgestorben. Warum lebt ihr in der Welt, und laßt euch Soppara von andern Führungen fürmodlen. In mir habt ihr Friede; In der Welt habt ihr Angst. Habt in Bereitschaft die Worte JEsu, die euch stillen. Man muß sich oft sezen und stillen, wie David. Der GOtt des Friedens 1 Theff. 5, 23. Phil. 4,9. und IEsus der HErr des Friedens theilt ihn jezo zu rechter Zeit noch eben so kräftig mit, als in den Tagen seines Fleisches. Der Beist TEsu wohnet in euch, und gelüstet wieder die 1ajalousie. Lasse ihn in dir oft und viel überwinden. Es ist alles euer. Macht euch loß von dem Wort: Ich bin Paulisch, Kephisch, Apollisch. Wandelt nicht nach Menschen.

#### Sreiheit, Elevtheria.

Re mehr du Warheit des neuen Testaments in dir hast, je frener bist du. Warheit bringt Kreiheit, und Freiheit bringt mahre Einigkeit. Du lernest an dir selbst, was Preiheit sene. Du fanst dich selbst erntedrigen und erhöhen, so sagt IEsus: Wer sich selbst erniedriget, der wird erhöhet, und wer sich selbst erhöhet, der wird erniedriget: also muß etwas in dir senn, das frei ist. Es ist etwas in dir, wie JEsus sagt, das da finster, und etwas das Licht werden kan. Luc. II. Schaue darauf, daß nicht das Licht in dir Einsterniß sone. in dir Finsterniß sene. Du hast ein Aug und in dem Aug die Freiheit, dich abzukehren, und zuzukehren. Dein Aug ist das schönste Bild der Freiheit, es ist unzählicher Eindrücke fähig, darum ist dein Aug keine Maschine, und kein gemessnes Uhrwerk. In einem Uhrwerk ist keine Freiheit. In WOtt ist nichts mechanis sches, sondern ewige Kreiheit, Warheit und Einigkeit, kurz ewiges Leben. Und wo du an= fangst dich zu GOtt zu nahen, und nach Davi= discher Art im Gebet fortzusahren, so erfährest du an dir selbst, was Freiheit sepe, viel besser als wenn du philosophisch nachdenkest, daß bei der Freiheit eine indifferent, eine Gleichgultigs feit

keit der Kräften sene. Lasse dich vom Sohn Gottes von allen eingesogenen Meinungen, Worneigungen, entlehnten Worten frei machen, so bist du recht frei. Ausser diesem hangt dir noch immer etwas von der Anechtschaft der Sünsden an. Die Römer waren Knechte der Sünsden an. Die Römer waren Knechte der Sünsden, da sie sich dem Vorbild der heiligen Lehre ergeben, wurden sie frei, wenn sie schon noch viel abzulegen hatten. Paulus sagt; wenn sich einer bekehrt, so fällt die Decke weg. Woder Geist SOttes im Wort wirket, da ist Freisheit 2 Kor. 3, 17. Joh. 8, 36. 1 Kor. 10, 29. Geses Werke bringen dich um die Kreiheit. Das sind wiedereinander laufende Triebe, das von dich die Warheit des Evangelii frei macht, wie aus der Epistel an die Galater zu sehen.

Freiwillig, Protymos, hecusios.

Aft eine Eigenschaft, deren, die mit Jeremia Kap. 20, 7. sagen: du hast mich überredt, und bist mir zu stark worden. Nun diene ich freiwillig ohne Zwang meinem Herrn, der sür mich gestorben und auserstanden ist. Ich sebe, ich sterbe meinem Herrn, ja ich sebe nicht mir, sondern Christo. Diß ist die Art des dem Herrn eigenthumlichen Volks, das nach 2 Mos. 35 und 36 williglich zum Werk des Herrn etwas beiträgt. 2 Mos. 36, 2. Das übersezen die LXX. alle die freiwillig gewolt has ben. Alle die gern und williglich gaben, kamen und brachten beide Mann und Weib, Hefte,

Ohren = Ringe und allerlen güldene Geräthe Darzu brachte jedermann Gold, und wer bei ihm fand gele Seiden, Scharlacken, Rosinsroth, röthliche Widder = Felle, Dachs = Felle, der brachte es. Diese alle sind nach Maria Art, die das Beste erwählen, und nach Verz mögen thun, was sie können. Die Mängel des Glaubens osegnwara i Thess. 3, 10. hins dern diese Freiwilligkeit nicht, auch nicht die Sünde, die uns immer umstellt und träge macht. Hebr. 12, 1. Man kan doch unter dem willigen Volk sen, das dem Herrn anshangt.

# Surcht, Eulabia, Phobos Theu.

Christus hatte bei allem seinem innigen und kindlichen Vertrauen zu seinem Vater eine respectuose Furcht absonderlich als er am Kreuz hieng Ebr. 5, 7. Er hat am Tage seines Fleisches Sebet, und Flehen mit starkem Seschren und Thränen geopsert zu dem, der ihm von dem Tod konnte aushelsen, und ist auch erhöret aus seiner sudasum aus seiner Furcht. Diese Furcht, die er auch um unsert willen litte, solle uns von unserer natürlichen Furchtsamkeit sren machen, wenn wir bedenken, daß wie er in der Welt war, so senn auch wir in seinem Namen und wie er in der Welt.

Der Graf Schafftesburn sahe, daß die Furcht den Menschen hindert an der wahren

Tugend; daher suchte er sich die tristigste Vorstellungen sich von der Furcht loß zu machen, aber ohne Christum kan man wohl eine Zeitlang sich erharten, aber zulezt kan man sich deren doch nicht erwehren. Moses war ein grosser Mann vor GOtt, und doch war er vor dem Berg Sinai, der mit Feuer brannte, entromos und ektromos innwendig und auswen= dig voll Furcht. Auch die Junger Jesu, als sie das angenehme Gesicht auf dem Berg sahen, waren vor Furcht (ekphobi) ausser sich. Co gar Johannes in der Offenbarung fiel als todt darnieder vor Jesu Glanz. Darum fan JEsus allein uns die Furcht des Todes wegneh= men, und wer sich in dem Ginn Jesu ubt, der erfährt es, daß er ohne Furcht durch die Welt kommt. Man muß sich alles Schröckliche in heiliger Offenbarung oft vorstellen, man muß sich oft in den Tag des Gerichts hinein sezen, so wird man ohne Furcht, wie die Kriegs-Leute in den Schlachten. Das Schröcklichste und das Lieblichste im Evangelio kan uns unsere Duellen des Verzagens und des Hochfahrens zustopfen. Da erfahren wir, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, der aus Schrecken um Lohn, aus Beforgung der Strafe GOtt dient, sondern einen kindlichen, der mitten in der Angst schrent, Abba Bater! Co sollen wir WOtt dienen, doch mit Zucht und Hurcht absonderlich in der Convertation mit der Welt, und mit Brudern unsere alte

Manier sich lustig zu machen zuruck halten, im übrigen aber freudig und ungestört von Jurcht wandlen.

#### Sulle, Pleroma.

Dif Wort wird von Paulo gebraucht, wenn er das, was von der Gottheit ausfließt, und zu einem End kommt, bezeichnen will. Eph. I, 23. Die Bulle deffen, der Alles in Allem ers füllet Kap. 3, 19. Damit ihr voll werdet zu aller Fülle GOttes. In Christo wohnt alle Julle SOttes körperlich vers 19. Es wird diß Wort gebraucht von der Erde, und was die Erde füllet. 1 Kor. 10, 26. 28. und Marc. 8, 20. gebraucht es JEsus von den sieben Brod = Körben, welche die pleromata die Erfüllungen von Brod Stücken in sich hatten. Johannes der Evangelist sagt: Joh. 1. Aus seiner Külle haben wir alle empfangen eine Snas de nach der andern. Es ist also der Sinn dies ses Wortes nicht schwer, wann man nicht übersklug ist wie Marcion und Cerinthus, und Basilius, welche eine ganze Reihe von Ersüllungen aus GOtt gedichtet. Es ist wahr, man kan sich leicht leere Einbildungen vorspieglen, aber man bleibe bei dem, was sich an aller Gewissen beweißt, so irrt man nicht leicht. GOtt ist ein Geist, und in diesem ist eine Ges bahrung des Eingebornen; Dif ist die erste Külle GOttes, die einige, wie wann man eine einige Tochter hat, welche Luc. 8, 42. einges bohr=

bohren genennt wird. Der Eingebohrne wird nicht nur der Einige, sondern der Eingebohrne genennt, der in des Daters Schoos ist. Joh. 1, 18. 14. Kap. 3, 16. 18. 190h. 4, 9. Man darf also das Wort Beburt nicht fürchten, weil Gott ein unkörperlich Wesen ist. Gut ist eine ewig gebahrende Kraft, ein actus purillimus. Geine erste Fulle ist die Weißheit. Sprüchw. 8. oder das Wort von Anfang, und bat einen Anfang durch eine Geburt, die wir aber nicht concipiren oder fassen konnen. Daß er Vater, Cohn und Beist heißt, das kommt von der Offenbarung seiner selbst, man mag es eine Geburt heisen, oder nicht. Das Wort von Anfang oder die Weißheit ist das Eine, da alles innen liegt, geistlich und leiblich. Das Eine ist nicht stillstehend, sondern hat ewige Ausgänge der 7. Geister. Darum ist in Gott eine unaushörtiche Offenbarung seiner selbst, maniseitatio sui, durch viel Grad, woben das unverzehrliche Feuer sich in Liebe offenbart. Offenb Kap. 1. stehet von GOtt beson= ders: Der ist, der war, der kommt; hernach stehen die 7 Geister besonders. Diese haben Feuers und Lichts Natur in sich in sieben Vers schiedenheiten.

Diß alles heißt die Fulle GOttes, und in TEsu Christo wird diese Fulle Gottes im Fleisch, torperlich. Diese stehet wieder besonders, und gibt sich den Namen des Fürsten der Könige der Erden und aller Nationen. Diß ist alles ganz

d flar

Flar dem, der nicht aus der Jank-Schule ist Nom. 1. Wer aber überklug senn will, der sene es. Man kan ihm, wann er begierig ist zu lernen, alles beantworten, weil GOtt ein unausschicht Leben ist Ebr. 7. Die Erde hat eine Fülle. GOtt hat eine Fülle. Darum spricht er Jer. 2, 31. du bose Avt, merke auf des Herrn Wort: Vin ich dann Israel eine Wisse oder ein ödes Land gewesen? Warum spricht dann mein Volk: Wir sind Herren, zu dir wollen wir nimmer. Dkenntest du mich, du würdest meiner so wenig als eine Jungfrau ihres Schmuks vergessen können. Was ist also die Külle GOttes! Ps. 96, 6. Herrlichkeit und Zierde ist vor ihm, und Schönheit in seinem Heiligthum. Alles was in und vor GOtt ist, das ist seine Fülle. Seine Ausgange Mich. 5, 2. sind das Wort von Ansang, und diese Ausgange haben ihren Termin in ihm selbst. In ihm sind alle Originalien der Dingen, alle Krästen und Gestalten. Diese Ausgange sind sein Raum Makom, darinnen intenlive, nach der Stärcke, und extensive, nach der Stärcke, und extensive, nach der Stärcke, das absolutum bneplacitum decreti amoris, das unbedingte Wohlgesallen des Nathschlusses der Liebe, liegt 2 Wos. 33, 19, 21. Diese Fülle ist gegenseitig, d. i. GOtt erfüllt active, und wird erfüllt passive. Das Ubort ward Fleisch nicht nur um der Erstösung willen, sondern um seines Erbtheils willen. losung willen, sondern um seines Erbtheils willen,

willen, sein Erbtheil, seine Gemeine solle haben die Herrlichkeit, die GOtt hat Joh. 17. aber sie soll es also haben, daß GOtt, wie in seinem Sohn, so durch ihn in der Gemeine wohne, nicht nur geistlich, sondern leiblich; weil leibhaft sein keine Unvollkommenheit ist, wie man aus Schlussen denkt, sondern eine Vollkommenheit. Diß soll auch gegenseitig senn. Er ist thr Erbtheil, und sie sind sein Erbtheil. Reciproce. Run ist Christus, in dem die Fulle der Gottheit leibhaft wohnt, zuerst hinab ges fahren in die unterste Derter der Erden, und hernach hinauf gefahren über alle Himmel, auf daß er alles erfülle Eph. 4, 16. Christus ist das Haupt, die Gemeine ist der ganze Leib. Er ist über alles erhöhet, also die Gemeine mit ihm, intensive, nach der zusammen gezogenen extensive, nach der ausgebreiteten Kraft. Aus diesem Grund gehet die Austheitung aller geistlicher Aemter. Eph. 4, 11. 12. Darum heißt die Gemeine die Fülle deß, der alles in allem erfüllt, und von seiner Gemeine erfüllt wird adaguers in reciproco medio Rap. I, 23. Es ist aber besonders zu bedenken, daß die Fulle Christi gegen seiner Gemeinde aus dem Haupt abgeleitet wird von Paulo, und da ist merkwürdig, was Nieuvventiit sagt in der Welt = Beschauung p. 294. Er statuirt eine Ausrollung aus dem Haupt in den Leib. Man muß aber das neu herausgekommene Buchlein lesen, von den Geburten der Dine SD 2

gen, damit man keine Praformation dichte, worein man unvermerkt einen Sprung macht, worein man unvermerkt einen Sprung macht, ohne alles mit jedem zu vergleichen. Die Esser werden widerlegt als solche, die einen Schein der Geistlichkeit haben, und sich doch nicht halten an das Haupt, sondern bei den Engeln stehen bleiben Kol. 2, 19. Da doch aus dem Haupt der ganze Leib durch Gelenke und Fugen aufwächst mit einem Wachsthum SOttes. Aus dem Grund, daß Christus das Haupt sere vers 15. wird gesagt, daß er Leherer gegeben habe zur Ausbauung des Leibs Ehristi, welcher ferner beschrieben wird. Insone Christi, welcher ferner beschrieben wird. Inson= derheit ist der 16te vers nach Nieuvventiits Sinn also übersezt: aus welchem Haupt der ganze Leib in eine proportionirte Gleichheit zusammen gestellt senende, (welches die Grundbildung eines jungen Kinds auszudrucken scheint) und zu eis ner Zusammenhängung gebracht sevende, durch alle Fugen der Zusammenbringung (und dieses scheint zu sehen auf die Erfüllung oder Ausrols lung der Grundbildung des Leibs eines kleinen Rinds vermittelst demjenigen, so zu dem Ende herzu gebracht wird, um es in Stand zu stellen, daß es sich aneinander süge, und aus solcher Vestalt ein grosser Leib werden möge) nach der Wirkung eines jeglichen Theils, wordurch es in seinem Maas des Wachsthums des Leibs machet zu seiner selbst Aluserbauung in der Liebe. vers 13. heißt es: Biß daß wir werden kommen zu einem vollkommenen Mann nach dem Maas

Maas der Groffe der Vollkemmenheit Christi, welches auch sonst heißt, nach dem Maas der Groffe der Fille Christi, weil dasselbe Wort, 23. durch Fulle übersezt wird, wozu TEsus uns, die wir noch Kinder seyn, gleich das Haupt dem πληρωμω hier auch gefunden wird, fo Eph. I, Leib thut, wird belieben haben zu erfüllen, und luns dazu aufwachsen lassen. Daß nun diese Wirkung des Haupts im Erfüllen und Ausrol= len der Theile des Kinds allein das Augenmerk sene, erhellet aus dem Folgenden 4 Kap. v. 14. 15. 16. daß wir nicht mehr Kinder senn mögen, sondern vers 15 allesamt aufwachsen in ihm, der das Saupt ist, Christus. Nieuwentiit glaubt der Golem Pf. 139, 16. sepe die Grund Bildung, weil es bedeute etwas zusammen gewickeltes, Golem, oder Bundlein oder Rolle von Faden. Daß nun solche Grund = Bildung zu einem Menschen werde, das bestärkt er aus p. 292. und p. 293. daß eine kleine Frucht von 21 Tas gen alt 7 eines Daumens lang gewesen, und daß das Haupt allein einen dritten Theil von dessen Lange gehabt, welches er mit Malpigio bestärkt, daraus schließt er, daß ein Leib des Menschen mit Recht das adnewes, die Erfüls lung des Haupts könne genennt werden.

Das ist überhaupt wol angebracht, aber daß die Erfüllung allein aus dem Haupt komme, ist noch nicht gewiß, er stellt es allzu mechanisch vor. Man schlage auf in schon angezogenem Büchlein von Divischs Electricité p. 88. so

P3 findet

findet sich, daß bei Dingen, die einen Lebensa Anfang bekommen, zur Grundbildung eine ins nere und aussere uninechanische Wirksamkeit zus sammen geordnet sen, welche mehr magnetisch, als mechanisch zu erklaren ware. Bei dem Magnet scheint es so: Wann das Wesen von aussen anzieht oder wegstoßt, so sepe ein innerlicher unmerkbarer Streit zweier widriger Krafs ten, die einander verschlingen, wie in H. M. Hellwags, unter Hr. Prof. Kies gehaltenen Disputation zu sehen: da von dem Inspire Fa tio de l'ulliere p. 7. und von dem le Sage ane geführt wird, daß retardatio und acceleratio einander verschlingen. Aus diesem innern Streit wird eine Finsterniß, und aus der Finsterniß ein Licht gebohren. Diß ist ganz übers mechanisch, und trägt viel bei zu dem unbegreiflichen Erzeugen der Grundbildung des Menschen. Es wird diß niemal ganz verständ= lich gemacht werden, doch kommen die magnetische Erfindungen alle Jahr näher. Pater Hell in Wien entdeckt, daß der Magnet ein analogum fluidi nervei sepe, womit er mit Ringen viele Kranke curiret, welches eine beständige Electrisirung verursacht. Siehe die Zeitung Hrn. Cotta in Stuttg. 153. Stuck.

# Sabe, Charisma, Dorea.

Die verborgene Kraft, womit der erste Mensch hat herrschen können über alle Geschöpfe, und woraus

raus er ihnen Namen gegeben nach dem innern Wesen, ist nun durch den Fall verfinstert, und wenn diese wieder erweckt wird nach einem gewissen Theil, so hat der Mensch wieder, was er Unfangs hatte. Weil er es aber nicht wohl gebrauchen kan ohne Gefahr der Erhebung, so ists besser, daß sie ihm in Christo aufbehalten seye. Inzwischen ist die Kraft doch durch Handaustegung zum Theil, so viel zum gemeisnen Ruzen nothig ist, zu erwecken möglich. Die Gaben des Geistes senn sehr verschieden. Nach der Gabe deutlich und verständlich zu res den zum Nuzen des Menschen sollen alle streben in der Liebe. Die andere Gaben davon 1 Kor. 12, 8. stehet, sind wohl auch in verschiedenen Orten, doch sehr sparsamlich offenbar. Paulus halt die Sabe zu weissagen, d. i. deutlich zu reden für die gröste 1 Kor. 14, 31.

Unter Dores und Charitmaist ein Unterschied. Jenes wird geschenkt ohne auf die Fähigkeit zu sehen Rom. 5, 17. Dieses richtet sich nach der Art eines Menschen. Dem einen wird gegeben Weisheit durch den Geist, dem andern Erkanntnis nach dem Geist, einem andern die Sabe ge

sund zu machen i Kor. 12, 8.

#### Banz, Holokleros.

Hier kommt der Spruch 1 Thess. 5, 23. zu erklaren vor. Der GOtt des Friedens heilige euch bis ans Ende (odotedeus). Luther sezt durch und durch. Dies hat keinen bestimmten Sinn,

P 4

es muß als Beziehungs = Weise auf einen End: zweck genommen werden, nemlich bis ihr nicht nur keine osegnwara Mängel des Glaubens mehr habt 1 Thest. 3, 10. sondern auch bis eure Liebe völlig werde untereinander, und ge= gen Jedermann Kap. 3, 12. oder bis GOtt das Wohigefallen der Gute, und das Werk des Glaubens in der Kraft an euch erfülle 2 Theff. 1, 11. Ferner ist in dem Spruch zu erklaren: und euer ganzer Seist musse ohne Flecken bes wahrt werden. Sanzer Seist ist dem anscheis nen nach also: der schon vor sich ohne die Geele aus Jesu Fülle der Snade das Recht der ganzen Erbschaft in sich hat Luc. 16, 11. der das Siegel ist auf die künstige Erbschaft, den ihr anfänglich in der Tauf empfangen, und der durch Erneurung wächst zu dem unzerstörlichen Wesen des sanften und stillen Geistes 1 Petr. 3, 4. Eph. 6, 24. Da nun der Geist vor sich eine Sanzheit hat, so solle auch die Seele n Yuxnz oder das Leben in dem Herzen und Gliedern, und der Leib, der aus Gliedern besteht ohne Flecken (1201185) auf die Erscheinung JEsu bez halten werden. Nemlich der Seist kan bes fleckt werden 2 Kor. 7, 1. Eph. 4, 30 in seiner geistlichen Leiblichkeit, alsdenn hat ein Seist (mwm85) Flecken 2 Petr. 2, 13. Die Seele kan auch besteckt werden durch den fortwährens den Wandel nach dem Fleisch, und so ist der ganze Leib kein Opfer GOttes Rom. 12, 1.

sondern von willkührlichen Lüsten angefacht, nicht nur von unwillkührlichen Unhängigkeiten Rom. 7, 24. die das Blut IEsu reinigt. Ganz ist aus Apgesch. 3, 16. zu ersehen. Der Geist heißt holokieros, weil Leib und Seel den Menschen nicht ganz macht, sondern der Geist, daß ihm nichts fehlt zum Kind, Jüngzling, Mann. 1 Joh. 2, 13. Kap. 4, 12.

#### Gebet, Prosevche.

Eine Bitte um eine gottliche Starkung wie Ephes. 3, 14. Ich beuge meine Knie gegen dem Water unsers Herrn Jesu Christi, daß er euch Kraft gebe nach dem Reichthum seiner Herrliche keit stark zu werden an dem innwendigen Menschen. Dahin gehören die Gebeter aller Seis ligen, zu welchen der Engel aus dem Altar sein Rauchwerk gegeben Offenb. 8. Auch das Hale leluja: Heil und Preiß und Ehre und Kraft sen GOtt unserem HErrn Offenb. 19. Die 24 Aleltesten, und die 4 lebendigen Wesen sind auch in der Gemeinschaft. Diese sollen wir als lezeit vor Augen haben, wenn wir zu dem Gnas denthron nahen, und wenn wir in der Warheit nach dem Innhalt des Worts äusserlich, und im Geist innerlich beten Joh. 4, 23. Davon ist unterschieden denois, eine Bitte um das Nothdurftige I Tim. 2, 1. nach den vier lezten Bitten im Gebet des Serrn.

Fürbitte und Danksagung gehöret auch zum

Gebet der Glaubigen mit einem weiten Berzen für alle Menschen in Ruhe und ohne viel fremde Gedanken; dann wann man kräftig beten will, so muß man festen Berzens senn, erbauet auf den allerheiligsten Glauben ohne zweiselhafte

Gedanken. Jac. 1, 6.

Man muß GOtt den Vater können untersschieden von ICsu, dem GOtt die Herrlichkeit gegeben, auf daß wir Glauben und Hofnung zu GOtt haben; absonderlich muß man den Hohenpriester ICsum nach der Ebr. Epistel kennen, und auf solche Art mit ihm innig beskannt werden. Man muß denken: Eliassene ein Mensch gewesen, wie wir, und wenn wir das Zeugniß ICsu, die Kraft und Innhalt aller Propheten haben, sokönnen wir mit Freusdigkeit beten, doch alles nach dem Willen GOtstes 1 Joh. 5, 14. 15. als kleine Stäublein unster dem Saamen Abrahams in Kraft des Wassers, Blutes und Seistes ICsu.

### Gebieten, Entellomæ, Parangello

ISsus hat seinen Jüngern oft gebotten, nicht als Knechten, sondern als Freunden. Marc. 11, 6. Sigentlich heißt es Commist, nicht wie im als ten Testament bei Straf, wie ISsus sagt: Was hat euch Moses gebotten Marc. 10, 3. sondern er gebot das Füllen herbei zu sühren Marc. 11, 6. Ueberhaupt hatte ISsus Macht zu gebieten Marc. 13, 34. Er giebt aber sein nen Jüngern ein neu Gebott der Liebe Joh. 15,

Mensch, wenner sie sieht, um des vollen Nuzens willen an seinem Wesen gern thut. Die Gebote Jesu sind Gebote der Freiheit. Zeit und Weise wird ein weiser Mensch erkennen Pred. 8, 5. und da kan ihn Niemand richten 1 Kor. 2, 15. Er kan in vielem, das dem andern unrecht dunkt, aus nahm haben vom Herrn Jac. 4, 11. Wenn aber Paulus den Thessalonichern gebietet, sich zu entziehen, so thut er es aus Auctorität Chrissie, und das kan oft geschehen. 2 Thess. 3, 6.

# Beburten, Geneses.

Ist ein in der heiligen Schrift oft vorkoms mendes Wort, das aber jezo wegen der neuen Philosophie in Abgang will gebracht werden. Siehe ferner das neu herausgekommene Buchlein von Erzeugung und Geburten der Dinge. Bonnet und andere Neulinge wollen keine Geburt, Epigenesin, mehr leiden. Ordentsicher Weise sest eine Geburt den Willen eines Manns und Weibs voraus, und wenn die Zeugung gesches hen, so lauft es durch die Pantamorphe, unis gestaltende Kraft GOttes. Heut zu Tag wollen die Praformations Lehrer nur eine Ausrollung, evolution, annehmen, welche nur eine Bergrösserung der vorgebildeten Theile besagt. Im innersten gehen unsichtbar 1000 Seburten vor. So auch durchs Wort der Wahrheit in der Wiedergeburt durch Wasser und Seist, das von wir aber nichts sehen, sondern glauben. Geit

Seit dem der Teufel sein Wesen aus der Ordnung geset, ist er ein Zeuger und Gebährer der Lügen: daraus werden dem Tod Früchten gezeugt, nicht nur verblümt, sondern wesentlich. Röm. 7. Satan hat aus seinem Grund etwas hervorgebracht durch Wirksamkeit des Circular Umlaufs Jac. 3. Wenn es auf ein Lendendes fällt, so kommen Dinge organisch hervor, die GOtt nicht geschaffen, die aber im Gericht abgethan werden.

Bedanken,

Ennia, Enthymeses, Diania, Dialogismos, Noemata, Dianoemata. Ebraisch Jozer Machschevot, eine Gestaltung der Gedanken. Machschevah von Chaschav, zusammen zahlen. Astarot sind Gedanken in eine gebracht. Don Aste unum, unitas numer seu Coagitationis vid. Concordanz Schmidii Lateinisch Cogitatio, Coagitatio.

Diese Worte helsen uns so weit, daß wir sehen, wie die Griechen, Hebraer, und Lateiner sich die Gedanken vorspieglen. Der Griech hilft sich mit dozice das, voew: Der Ebraer mit bilden eines Topsers durch Rundung. Der Lateiner durch aneinander beswegen, darzu wenigstens ein zweisaches gehört. Nemlich 1) eine innere Empfindung, wenn ein ausserer Worwurf meinen Geist in etwas transformirt, und 2) ein Sehen und Erkennen diesser Transformation. Diese zwei wechsten mit einander ab, und bringen Gesinnungen oder tneinander gleichende Schlüsse oder kettensörmige

Gedanken hervor. Schlusse macht der Mensch aus dem vorhergehenden Silied einer Rette. 3. E. Was das Zeichen eines Wassers hat, das ist Wasser: diß hat das Zeichen, also ist es Was ser. Diß geht augenblicklich in uns vor ohne daran zu denken. Gedanken seyn also eine Reihe von Schluß = Retten. So siehet man in den Episteln Pauli eine Menge von Schlüssen. Da irret der sonst grose Hellmont sehr, welcher diß der abfälligen Vernunft zuschreibt, da es doch vom heiligen Geist zur Sermocinatione interna vermittelst der Muttersprach nothwens dig gebraucht wird. Diß ist der Anstoß daran, die zu viel auf Gefühl halten, und die Schlußmässige Gedanken versaumen. Es nennen die Ebraer, die aber am gemässesten nach dem Muster der Natur denken, die Theile des Leibs, als Nieren, Kelajoth und Tuchot Kesalim auch Gedanken. Daher sagt David: es zuch= tigen mich, es unterweisen mich meine Nieren des Nachts Ps. 16, 7. Er set Nieren und Herz zusammen Ps. 26, 2. 7, 10. und Salomo sagt: meine Mieren sind froh d. i. die Gedan= ken, die von unten aufsteigen Jer. 12, 2. Hiob. 38, 36. Ps. 51, 8. Weil die Gedanken mit der Leiblichkeit unterhalten und genährt werden. Da ist kein Wunder, daß man die Gedanken spürt und fühlt, es ist aber allezeit etwas von Schlussen dabei. In dieser Absicht heißt sie Paulus Enthymeses; weil sie aus dem Joua, aus dem unter Theil des Leibs aufsteigen, und

weil die Seele mit ihren Wirkungen an die Theile des Leibs, Herz, Hirn, Eingeweide gebunden ist. Paulus scheidet die Schluß-Gesdanken, ennoias, und die untere, kothymeses, als mit einem Schlacht » Messer voneinander. Die Ebräer sagen recht, daß Gedanken eine Bildung seinen, nicht nur spiegelhaft, sondern durch wirkliche Versammlung der Elementen der Gedanken. Robert Hoocke ist der einzige Philosoph, der der heiligen Schrift beikomint, und die Elementen der Gedanken beschreibt. Maupertuis hat dieser Sache auch gründlich nachgespürt, aus dem Grund, daß die Weiß= heit GOttes die wildesten Sprache regiere. Daher heißt es im Pfalmen: WDtt lehret den Menschen, was sie wissen. Ps. 94. Man lese in meinem Buchlein über den Jesaiam: Etwas Ganzes vom Evangelio; was ich allda von Gedanken geschrieben. 1 Edit. pag. 61. 11 Edit. pag. 214. Je weniger ein Gedanke von selbst erwählten Einfällen hat, je mehr er mit dem Muster der Worte und Werke GOttes übereins kommt, je reiner ist er. Bose Gedanken hans gen auch aneinander, darum heissen sie im Buch der Weißheit, συλλογισμοι αμαρτίας, ein syllogismus heißt i Chron. 9, 1. eine Rechnung. Der Geist JEsu ist ein Geist der Ordnung. Wer da hat, dem wird gegeben, und wer nach dieser Ordnung seine Gedanken aus den Worten Besu zu recht stellt, in demselben wirkt und wohnt der Geist. Dieser scheidet die Affecten, die

die Verfänglichkeiten, die Vorneigungen von der Warheit. Die von unten aufsteigen, wers den von den Obern vorbessert Ebr. 4, 12. Diß ist die Scheidung von Seel und Beist. Psalm. 76 heißt es: Wenn die Menschen wüten, so legest du Shre ein. Die LXX. geben es beiläusig also: Wenn die Menschen gleichgültig senn ges gen der Schrift, müssen sie doch endlich erkensnen, daß sie recht habe. Wenn sie aber Feindsseelig senn, so wirst du sie als Sieges: Zeichen um dich gürten. Die LXX. haben das Wort Enthymetes nicht gebraucht, sonst siehet es Matth. 9, 4. 12, 25. Apgesch. 17, 29. so daß es allen Bedanken zukomint.

### Gefängniß, Aechmalosia.

Der wichtige Spruch Eph. 4, 8. Er ist ausgefahren in die Höhe, und hat das Gefängniß gesangen gesührt Kol. 2, 15. kommt hier in Betrachtung, wie auch vers 9. 10. vom hinunster und hinauf sahren. Es ist der Mühe werth die Sache tiefer herzuholen. Der Weibess Saame soll der Schlangen den Kopf zertretten, voer mit klaren Worten: Das Neich des Lichts solle durch die Menschheit Christi das Neich der Finsterniß, so durch den abgefallenen Engel hervorgebrochen, zernichten. Siehe den Innbegriff der Grund = Weißheit pag. 15. Diun ist das Neich der Finsterniß in eine große Weite ausgebrochen, wir wissen aber nicht, ob es über die Planeten hinaus gereicht, oder über

den Morgenstern, den JEsus den Seinen geben wird. Wir bleiben bei dem Hinabfahren und Auffahren JEsu. Es ist ohnehin Gefahr, wenn wir weiter sinnen, als die Menschheit JEsu uns Grenzen sest, daß wir uns in Sachen einlassen, die uns das Nothige verdecken. Wir lernen aus Hugenio, daß in dem grossen All der Welt, wenn eine Canonen Kugel abgeschossen würde, so würde sie siebenmal hundert tausend Jahre lauffen muffen bis zum nachsten Fixstern, aber diese Sache wollen wir vorbei gehen 3E= sus hat nicht 7 mal 100 Jahr gebraucht zu seis ner Auffart über alle Himmel. Jedoch haben wir gar wenig Verstand, was bei seiner Aufsfart in Ansehung der Fürstenthümer und Ges walthaber des Teufels vorgegangen Kol. 3, 15. Genug JEsus Christus hat das Recht über die Reiche der Finsterniß, so weit sie waren, em= por geführt durch sein Auffahren und Hinabfahren, er hat das Gefangniß gefangen geführt. Dieses Gefängniß scheint nicht nur eine Sammlung von bosen & eistern gewesen zu senn, son= dern die Gefangenen in der Grube Zacharia was ren mit begriffen, die durchs Blut des Bundes ausgelassen worden. Saul und Samuel was ren nach dem Tod noch bensammen. Diese haben alle innen worden bei der Abfart JEsu in die Tiefe, daß die finstere Gefängniß mit dem Licht des Lebens JEsu beleuchtet, und die darinnen waren, etwa in einem Ort gesams melt worden, da ihnen die Verkündigung des Ses.

Lebens kund worden. Da wurde Saul und Samuel besonders gestellt, jeder in seinem Theil. Luther sagt gar: IEsus habe nach dem Tod noch Leiden gehabt, und GOtt habe Christo die Schmerzen des Hades aufgelößt. So weit wage ich mich nicht, es ist auch nicht glaublich. Vetri Wort 1 Petr. 3, 18 macht vieles klar. Dis Gefängniß hat Christus mit seiner Verstündigung heller gemacht, und mit seiner Auffart es weiter bestättigt.

Es ist zu vermuthen, daß die Altväter, weldche die Verklärung Christi nicht erkannt, solang allda nach Graden aufbehalten worden, bis ein Neues aus dem lebendigmachenden Fleisch und Geist Jesu durchs Sichtbare und Unsichtbare durch den Tod durchgebrochen. Es gibt kühne Wistinge, welche Irenaum den ersten Kirchens Vater und noch andre Väter und Zeugen der Warheit wiederlegen wollen.

Diese verrathen ihre Nahweißheit, sie wolken nicht, daß wir IEsu nach in gewissen Graden aufsteigen, sondern sie sagen, was ihnen selbst wiederspricht. Christus ist mit dem lebendigs machenden Geist in das irrdische eingegangen, und hat das schwache Licht wieder erweckt. Adam hat durch seinen Fall die Finsterniß noch mehr herrschend gemacht, und das Licht ges schwächt. Christus hat das Licht empor ges

D

fd, wuns

schwungen. In Christo war Adam, das Fleisch und die Sünde, zum Tod verurtheilt. In Christi Auferstehung und Auffart wurde das Leben wieder eingeführt, und der ganze Grund des Lichts hat triumphirt. Zu dersels ben Zeit, da Tod und Leben als zwei sphæren oder Reiche miteinander gestritten, und der Sieg bei dem Geist Christi bestanden, ist die ganze Natur wegen überwundener Finsterniß in Erschütterung gekommen. Die Sonne mußte erschwarzen, ein Erdbeben mußte entstes hen, und die Felsen mußten springen. Ware Christus nicht auferstanden; so ware alles dem Tod und der Finsterniß anheim gefallen. Bei dem Tod Christi erschienen die Todten als aus dem Land der Stille oder aus der Gruben, wo rinnen kein Waffer war, durch das Blut des Bundes entlassen. Diese von dem lebendigmas chenden Geist belebte haben sich über die Fins sterniß hinaus geschwungen. Daher kommen die tiefe Reden Pauli und Petri, daß nicht nur die Todten, sondern auch die Lebendigen samt ihm auserweckt und samt ihm ins himms lische Licht versezt worden. Rurz das Reich des Lichts hat seinen ständhaften Anfang und Principium gefaßt, und ist nun immer im Wirken, wie JEsus gesagt: Wenn ich erhöhet werde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Was nun mehr im Unsichtbaren vorgegangen, da Christus bei seiner Anffart die bose Geister ausgezogen, und einen Triumph aus ihnen gemacht.

macht, ist uns unfaßlich. Die Himmelfart hat unbegreisliche Wirkungen im Unsichtbaren, sie war eine Ausbreitung und Ueberwindung des Lichts. Da wurde erst klar, was die Erstöfung sene, nemlich eine Ueberwindung alles Widrigen, so daß es nicht mehr kan empor kommen. Die Ausfart war eine Verklärung der Menschheit JEsu, aber sie geschahe Stusenweiß, und wird in langen Zeiten sich bis zur Vollendung ausbreiten bis in die Stadt GOtstes, za biß GOtt senn wird alles in allem. Alle Zungen werden endlich bekennen, daß JEsus der Herr sene. Wir wollen es lieber jezo gleich thun, und nicht so lange warten.

## Befühl, Aestisis.

Der Mensch hat in sich Erkänntniß und Gestühl. Erkänntniß geschiehet durch ein Wissen, daß etwas vor ihm gegenwärtig sepe, so sich von ansdern Dingen unterscheidet, eigentlich durch ein Sehen einer figürlichen Umzeichnung oder einer vorgestellten Figur. Es ist aber in heiliger Schrift Phil. 1, 9. ein Spruch, daß man reich werden solle in Erkänntniß und allem Besühl (naon allem Gesühl (naon duch geben von mancherlei Art, wie denn von Messia gesagt wird Jes. 11, 3. Sein rieschen wird senn in der Furcht des Herrn. Es geshöret aber eine große Innigkeit und Abgeschiesdenheit dazu, wenn man das Gesühl des Geischenheit dazu, wenn man das Gesühl des Geisches

stes erlangen will. Wir lesen in des göttseells gen Joh. Baptist von Hellmont teutscher Uebers sezung pag. 1122. daß er die Sabe gehabt, die Kräuter und ihre Wirkungen in sich selbst zu fühlen. Wie vielmehr werden die Apostel die Kraft aller Gefühle besessen haben, die wir heut zu Tag nicht erlangen. Es nahen sich die Zeis ten, da die Gaben sich wieder eröfnen werden. Wir begnügen uns aber in unserer Schwach heit, und glauben, wie Paulus sagt, daß man GOtt sühlen und sinden könne, wenn man ihn sucht. Apgsch. 17, 27. ABie diß aber geschehe, läßt sich nicht beschreiben. Es gehet viel Einsbildung vor bei dem Sesühl. Den Frieden Gottes fühlt man aus dem Gegensat, wenn man aus der Unruhe in die Ruhe komint. Die Liebe gibt uns ein zartes Gefühl, wie Phil. 2, 1. zu lesen, von Erquickung der Liebe, von Ges meinschaft des Geistes, von Eingeweiden der Barmherzigkeit. Das sind Dinge, die man fühlt, aber das Gefühl geht doch vorbei, und der Glaube als ein Bleibendes erinnert sich dieser Empfindung. Ich habe einen Aussas nach Berlin geschickt von Empfindung und Erkanntniß, darinn habe ich es suchen zu entwis ckeln. Spalding hat das Gefühl gar zu weit weggeschoben, er hat aber nach seiner Art nur das phantastische Gefühl, womit viele sich selbst betriegen, gemeint. Die Geele hat Verstand und eine Sehnsucht nach dem Ewigen, und die Liebe. Der Verstand erkennt Stückweise nach 1 Kor. 13. aber

aber die Liebe ist etwas besonders, und diese sühlt eigentlich. Es ligt in der Scele etwas, so man Ahndungs Rraft oder Zauber Rraft nennen möchte. Davon siehe Hellmont p. 100. diese wird erweckt durch Handussegen I Tim. 4, 14. Simon Magus sahe, daß es eine höhere Kraft gebe, als er hatte. Man muß nicht denken, daß allezeit ein Bund mit dem Teusel dazu gehöre. Man muß auch nicht alles Seegensprechen sür Aberglauben halten, wie wohl BOtt diese Dinge um der Abfälligkeit verbietet, und davon hat Divisch lange mit mir correspondirt, der hatte gefunden, was Zach. 14, 12. steht.

# Geheimniß, Mysterium.

Heißt nicht eine unbegreifliche Sache, wie wenn man sagte: daß dren Einheiten oder dren von einander schiedlich gemachte Wesen können zahls weiß wieder Eins seyn, ohne daß die Schiede lichkeit oder Individualité wahrgenommen würs de. Das kan niemand glauben, und ist auch nicht unter die Beheimnisse zu rechnen. Ge= heimniß heißt in heil. Schrift niemal etwas une begreiffliches, sondern etwas verborgenes, das offenbar kan gemacht werden , daß es sich an aller Gewissen als wahr beweißt. Die, welche das Gegentheil annehmen, wissen nicht, was sie sagen, und wovon sie gewiß seyn. 1 Tim. 1, 7. Wahre erleuchtete Lehrer muthen niemal jemand ju, etwas anzunehmen, das dem allge= m cis D 3

meinen Menschen=Urtheil, wie solche in den Sprüchen Salomo ihr Muster haben, wider= spricht. Ein anders sennd' angenommene Grund = Saze, die die Weltweisen selbst gegen= einander umstossen, diese konnen keine Regel seyn in Glaubens = Sachen. Der Abt le Pluche hat in seinem zweiten Theil des achten Bands des Schauplazes der Natur sehr schön anges merkt, daß die Schrift keine tiefe Natur = Ge= heimnisse zur Regel der Begreiflichkeit angebe, sondern Dinge, die im gemeinen Leben für sicher und gewiß angenommen werden. Es gibt gewisse Punctlein in heiliger Schrift, Die nicht jedermann zu wissen nothig hat, die aber aus dem ewigen Verstand fliessen, um GOtt die Chre zu geben, daß der heilige Geist die hochste Vernunft und Verstand sepe. Diese konnen am Ende der Beweise auch dazu gezogen wers den, daß man wisse, was man sage, und wo= von man gewiß sene. Aber man muß Lang= muth und Gedult brauchen. Das Geheimniß SOttes des Naters und Christisse in der Patriarchal-Physic sehr deutsich gemacht, und in so fern ist es kein Geheimniß, sondern es soll allen Menschen kund gethan werden. Eph. 3, 5.9. Rom. 16, 25. Die Offenbarung ist sehr vernehmlich von dem Mann GOttes Bengel, er= klart worden, obwol noch viel tiefe Dinge in Künftiger Zeit werden nachgeholt werden; wenn Die Zeit kommt, daß stückweiß vollendet werde

n'n eigenen Zeiten das Geheimniß GOttes. Ofenb. 10, 7.

#### Beist, Pnevma.

Uebrhaupt genommen, deutet Beift eine viel duns nere und beweglichere Sache als Luft und Feuer Saco de Verulamio, der die eingeschobene Begrife ausgemustert, sagt in seinem Buch Sylva, § 98. daß Geist nichts sene, als die allers dunnest aufsteigende Körper weiche in der Decke der Körzer verborgen seven. Er gibt nicht zu, daß Geist unt Leib ganz und gar nichts gemein haben. Die Schuft weiß nichts vom Materiali, und im. materiali, und doch ift & Ott und die Geele und der Beist kein bloses mareriale. Das Fleisch und Blut Jesu ist vom Beist und Leben nicht auszus schliessen. Ohne diß wird man in ein ewig Bezank von dem Sinn JEsu über das 6te Kap. Johannis kommen. Beist hat von GOtt das Siegel, daß es nicht kan wie ein Körper zerstäubt werden. Geist ist, wo jeder Theil wieder ein Ganzes werden kan. Darum ist Feuer kein bloses materialisches Wesen; JEsus sagt: diese Worte sind Geist und Leben. Das Steisch ist kein nuze, man lasse die Zänker zanfen und bleibe bei dem, worinn die ganze heili= ge Schrift übereinkommt. Geist ist etwas uns zerstörliches, also ist es weit vom Leib unter= schieder. Geist hat etwas von GOtt in sich, das nicht vergeht. Sonst heißt Ceist spiraculum, eia Athem, eine Luft, atmis. GOtt muß ibn

ihn versieglen, sonst ist es kein Seist, sonden Luft. Salomo sagt: Wer erkennt, daß der Geist des Menschen wieder aufwärts lauft zu GOtt, und der Geist der Thieren niederwarts Pred. 3. das ist schon genug.

Es gibt viele Streit-Fragen, aber man schlage in dem Buch der Prinzessin Antonia nach, da ich alle Sprüche vom Geist zusummen getragen. Man wende auf die Perlen der heisligen Schrift so viel Fleiß, als der französische Staats-Secretarius Launoy, der eine Concordanz aller Worte geschrieben. Ehr soll man nicht decidiren in Sachen des Geistes, bis man so viel Jahre langmüthig und ohne Vorneigung diese Dinge bedacht, ingula cum omnibus conferendo. Im Ezechiel sindet man Grund, wie man den Geist concipiren solle. Er hat eine blizende Decussations-Reaft in sich, wenn er sie schon nicht actu secundo exerirt. Ezech. 1, 13. 14.

# Beist GOttes, Pnevma Theu.

Ist alles, was aus dem Mund GOttes ause geht. Der Mensch lebt nicht vom Brod allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund GOttes geht. Der Geist GOttes hat im Hebräischen eine weibliche Art. Er khwebt wie eine Bruthenne über allem. Er ist Lege Ontinuæ assistentiæ ben allem, er bildet allen Menschen das Herz, er formirt in der tiesen Unsbegreislichkeit aller Stäublein, alles was zur Ewigkeit gelangen soll, Ps. 139. er schafft, er bildet, er macht alles, Jes. 43, 7. er ist der Finger Gottes, das Erste und Letzte in dem Geschöpf, und doch vom Geschöpf unendslich unterschieden. In ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns, in ihm seyn wir. Warum disputiren wir mehr zu wissen, als uns für unsser Alter in der Weißheit nothig ist? es kommt selbst in ruhiger Geschäftigkeit, ohne daß wir rensnen und laufen. Er ist nicht im Feuer, nicht im Erdbeben, er ist in der Stimme sanster Stille. Durch die heil. Schrift lernen wir, was der Geist GOttes ist.

## Beist Christi, Pnevma Christu.

Der Geist gehet vom Vatter aus, aber er ist in Mariam eingegangen, hat sie beschattet, und da ist er mit Maria gereinigtem Wesen aufsgewachsen, und in Jesu Fleisch und Blut Beist und Fleisch worden. Es ist unnöthig viel davon zu schreiben sür die Disputirer dieser Zeit, sie gehen hin, und suchen die Quelle, da ganze Ströhmen hervor sliessen. In meisnem kurzen Büchlein: Muster eines leichten Catechismus: habe ich den Geist Jesu genug gezeichnet. Nemtich: Der Geist Jesu in eisner glaubigen Seele ist

O5 I. Ein

1. Ein Wesen, das aus GOtt herab kommt.

2. Nicht zertheilbar, sondern überal durch alles, da viele Kräften der 7 Geister GOtztes ineinander sind, ohne daß man es in 7 auslösen kan; so daß unter vielen Kräften und Wirkungen eine vor der andern in dir vorschlägt, eine die andere nachgeben macht. Dahero er auch viele Gestalten annehmen kan, viele Arten zu erkennen, zu sühlen, und aus dem Wort GOttes zu sassen. Daß also ein glaubiger Mensch im Verborgenen umgestaltet werden kan, mehr oder weniger, in das Bild der Herrlichkeit ICsu Christi, als vom Herrn dem Geist. 2 Kor. 3.

3. Bleibend, zwar eines mit dem Geist in GOtt, aber doch bleibend in dir selbst, und durch besondere Eineignung in dir wohnhaft, unter dem thierischen oder seelischen Leben vers

borgen.

4. Welches in dem Leib des Todes des Menschen sich gewiessen Formungen, Leidenschaf=

ten, und Schwachheiten unterwirft.

5. Aber doch die Eigenschaften des siebensaschen Geistes behalt, und bei aller emporschwesbenden Haupt-Gestaltung, entweder eines Chosterischen, oder Zärtlichen, dennoch in jedem göttlichen Geschlechts bleibt.

6. Begabt mit einer Kraft zu wachsen und sich zu erweitern, und von dem Vorrath der Lebendigen Worte GOttes von einer Kraft in

die andere über zu gehen.

Das

Darauf kommt alles an, daß man diß bei sich selbst erfähret, sonst helten die vielen und manscherlei Lehren sehr wenig.

### Gemeine, Gemeinschaft, Ecclesia, Koinonia.

Davon lese man vorderist in dem historisch moralischen Vorrath, von den Schlüsseln des Himmelreichs. Man überlege den Spruch Ephes. 4, 1-6. daß die Mitglieder einen GOtt, einen Christum, einen Geist haben. 1 Kor. 12, 12. daß sie alle viel Glieder und doch ein Leib seyen. Rom. 12, 4. daß jeder seine Gabe erwecken soll zum gemeinen Nuz 1 Kor. 12, 18. daß die Ges ringste oft die beste Dienste thun. Ephes. 4, 15. daß sie durch gliedliche Handreichung an ihr Haupt wachsen. Jedes Glied muß durch ge= wissen Sinn der Warheit, dazu diß Worter= Buch etwas dienen kan, zur Einheit der Liebe und zur Freiheit eines jeden beitragen, ohne parthenisches Anhangen an Paulo, Petro, Bengel oder Luther; Nun gehören auch das ju der Bind = und Lößschlüssel gegen die Unartis ge und Angefochtene, aber diese Gewalt wird heut zu Tag durch Unglauben verdrungen. Das meiste davon ist ein sicheres Urtheil, daß man wisse ohne aufgeschwollene Wort der Eitelkeit Jud. vers 16. ohne jugendliches Vorlaufen Jes. 50, 11. daß, wie wir urtheilen, so werde auch im Himmel geurtheilt; aber dazu gehöret

ein Riechen in der Furcht des HErrn und viel Erfahrungen in mannlichem Alter. Kinder und Jünglinge sollen sich nicht wagen solche Urtheile zu sprechen. Die Vorspiele solcher Gemeinde waren schon in der Wüste, da sie alle einerlei geistliche Speiß und Trank von der himmlischen Menschheit als dem Felsen genossen wegen der ganzen Gemeine, und doch des Ziels verfehlt, sie waren, bei Abraham, Isaac und Jacob, am meisten aber zur Zeit Davids und Salomons. Heut zu Tag muß man zus frieden seyn, wenn Diener des Worts das Verlohrne suchen, und das Gefundene weiden. Szech. 34, 16. Man muß vor Augen haben das 12te Kapitel der Offenbarung, und die grosse Semeine von Israel bis auf die lette Zeit zum Grund sezen; da denn die sichtbare particulier Gemeinen eben auch Theil haben an den Gesburts ABehen und an der Errettung von den Anfällen der Schlange. Jedes Glied solle sich als ein abgesonderter von der Welt seinem Bestuf würdig aufführen, nicht nur viel Redens machen ohne Kraft, sondern reden aus GOtt, vor GOtt in Christo, und den Verheisungen zum Königreich würdig wandlen in allen Stus cken, heilig senn in allem Wandel absonderlich in den Urtheilen über die Welt und über den Antichrist. Da nun aber nach so langen Zeis ten das Antichristenthum sehr angewachsen, und die Gemeinschaft der Heiligen geschwacht, so hat Spener und Andere viel beigetragen zu Mies

Wesendere hat WOtt den Grasen Zinzendorf dazu erweckt, und dekwegen soll man sein Leben wohl beherzigen, wie GOtt und Tesus mit so großer Langmuth seine viele Fehler zugedeckt, und um der Gemeinschaft willen die ganze Sache durch gefährliche Laufe durchgeführt. Nun weißt man, wie Haverius im Ansang so große Dinge gethan, und am End lief es doch dahin aus, daß sie den Success ihrer Gemeinschaft der Warheit vorgezogen. Der GOtt des Friedens verswahre sie vor dieser Versuchung.

Bemuth, Nus.

Ist ein Wort, das sehr viel unbestimmtes in sich hat. Ephes. 4, 23. stehet: Erneuert euch im Beift eures Bemuths. Beift und Bemuth wird hier unterschieden, wie auch 1 Kor. 14, 15. Ich will beten im Geist und will beten im Ginn oder im Gemuth, ev tw voi. Was Lutherus oben Gemuth heißt, nennt er hier Ginn. Beift heißt Paulus das Innwendige, das sich ausserlich mit keinem deutlichen Kennzeichen ausdrucken kan. Sinn heiß alles, womit man sich gegen einen andern verständlich machen fan. Beist das inexplicabile aber von GOtt kommens de, solle mit dem wohl unterscheidenden Sinn vereinbart werden. Jesus, der mit den ars men Menschen am vernünftigsten geredt, fest auch Geist und Warheit dem aufferlichen Un= beten auf dem Berg Garisim und zu Jerusalem

entgegen. Da ist Geist und Warheit so viel als Geist und Sinn, nur daß es mit innerlis chen Noten unterschieden ist. Gemuth ist alles, was man aus der Lehre deutlich unterscheidet in sich selbst, wie wann eine Melodie in Noten gebracht ist. Geist aber ist die Kraft aus GOtt, welche man nicht wie Music=Noten unterscheiden kan. Sinn solle nicht senn ohne Beist, und Beist kan nicht bestehen ohne Sinn. Daher hat Aristoteles die ganze Seele eine Entelechiam genennt, d. i. eine Fortschreitung vom Geist zum Sinn, und umgekehrt. Siehe auch das Sebet Joh. Baptist, von Helmont, welches seinen Werken statt einer Vorrede voran stehet. Sben diß ist auch der Begriff von Rußbroch und J. Böhm, dann obschon diese Manner nichts gelten gegen der heiligen Schrift, so muß man sie doch auch hören, und verglei= chen nach ihren verschiedenen Gaben. Un die Worte muß man sich nicht kehren, sondern an den Sinn. Wenn auch die Damonen oder der Teufel selbst Warheit redt, so muß man sie hos ren. Wer nicht wider euch ist, der ist für euch. Darum habt Salz bei euch Marc. 9. Wir wollen aber mehr davon reden. Gemüth ist eine innere Sammlung der Gedanken, als auf einer Tafel Spruchw. 3, 3. In jedem Mens schen geht aus dem Herzen eine Kraft unsicht= bar durch den ganzen Leib und steigt auf ins Hirn durch einen verborgenen Canal, den Archimedes geschen, als ein Licht. Beides macht

das Gemüth aus. Darum sagt Salomo so viel vom Herzen und vom Gehör der Rede. Sprüchw. 2, 1. 2. 3. Diß möchte aber bei vielen nicht angenommen werden, daß diese beide das Gemüth ausmachen. Darum kan man bei der ersten Erklarung bleiben, wenn man dif nicht annehmen will. Die Ebraer als das weises ste Volk von Unbeginn haben fest gesest nach Bach. 12. daß Gott den Geist im Centro oder in der Mitte gebildet, nicht nur geschaffen, dieser würkt unter sich und über sich. Auf diese Art stim= men die Gedanken von unten und oben zusam= men. S. den Tit. Gedanken. Die Alten haben auch geglaubt, daß wirklich Bilder unsichtbar aus dem Menschen ausgehen, und sich in alles zer= streuen, welches klar ist aus einem Lichtstral in Camera obscura. Wenn man nun die Ahn= dungskraft der Seele, davon Baco de Verulamio in der lezten Centuria seines Sylvæ schreibt, gebraucht, so versammlen sich diese Bilder ent-weder in ein Glas oder electrischen Spiegel, daher konnte Joseph aus seinem Becher oder Glas weissagen. Diß wird wohl von vielen verlacht, ist aber doch gewiß aus Erfahrung.

Es sind viele, welche ihren Sinn und Sewissen verhärten aus Eigengefälligkeit. Diese lasse man gehen ohne Streit, wenn sie nur nicht unter denen senn, die diesplazueren sind im Sinn I Tim. 6, 5. die beraubt sind der Wahrheit durch fremde Philosophie. IEsus recommandirt gegen diese jugendliche Versuchung, die auch auch Johannem Marc. 9. angefallen, das Satter Unterscheidung und des Friedens. Darzu gehört, daß man die Lehre des gottseeligen Helmonts in Betracht ziehe, welche an der Therese von Bourdeaux angehängt ist. Von der Versborgenheit der Zauberkraft oder Ahndungskraft in der Seele, p. 623. Aus diesem Grund kan man die falsche Zauberkraft der Hexen natürlich erklären. Diß alles zu unterscheiden, sagt ISsus ich mit wenigem unter einander. Siehe was ich mit wenigem berührt bei dem Wort Gesühl.

Berad, aufrichtig, redlich, Evtys, llicrinis, dikwos, Ebraisch Tammim, jaschar. Ebr. 1, 8.

Ist, der von ganzem Herzen thut, was er thut, der nicht mit Nebenabsichten die Hauptsache verliert, der alles aus einem Grund thut, der ist gerad, aufrichtig, redlich, fromm. Wer GOtt respectivt in allem, der ist fromm. Der 119 Psalm handelt von solchen. Paulus sagt: Alles, was ihr thut, das thut von Herzen. Kol. 3, 23. in Einfalt des Herzens Ephes. 6, 5. GOtt richte eure Herzen zu ins Gerade Thess. 3, 5. Thummig hat eine besondere Rede von der Aufrichtigkeit, aber er sordert zu viel, wie die Philosophen insgemein mehr sordern als Christus, und da heißt es: Thue das, so wirst du leben.

Die Doppelherzigkeit, distoxia, ist der Aus

rich=

richtigkeit entgegen, daraus kommt Zwenzüngs
gigkeit Jac. 1, 8. 4, 8. 1 Tim. 3, 8. Man
foll gerad einher gehen, ogkonodew Bal. 2, 14.
nach einem einigen Ziel. Offenb. 19, 5 stehet:
Lobet unsern GOtt alle seine Knechte, und die
ihr ihn fürchtet beide Kleine und Grosse. Die
ihn fürchten sind die Niedrigsten, auch diese
sind aufrichtig.

### Berechtigkeit, Berecht, Dikwosyne, Dikwos.

Berechtist, was mit dem Besezübereinkommt. Nun ist das Gesez geistlich, wir sind fleischlich: darum beschreibt Paulus das Gesez niemal als eine Regul des Lebens, sondern nach dem Theil, da es Zorn anrichtet und widerwärtige Triebe im Menschen erregt. Demnach kan das Ges sez keine Gerechtigkeit im Menschen zuwege bringen. Das Gesez der Natur ist kein Ge= sez; weil die Natur vermischt ist aus Bos und But. Dann man lose ein einig Werk der Nastur auf, so wird allemal das Caput mortuum unrein seyn. Diesem nach kan der Mensch wes der durchs Geset Mosis, noch durchs Geset der Natur in einen bessern Stand gelangen ohne Verkindigung des Gnaden = Gesezes des Lebens. Zwar steht im 19ten Psalmen: die Gebote BOttes sepen wie der Lauf des Himmels alles samt gerecht, aber hier wird das Gesez im volls kommensten Sinn genommen. Das Gesez der Gnade hat Einsehen mit dem Verderben des N Men.

Menschen, es zielt auf eine grosse Vollkommen. heit bis auf die lezte Zeit. Weil nun diese inzwischen nicht kan erreicht werden, so hat &Dtt in JEsu Christo verordnet, daß wer gewaschen ist, nur die Fusse waschen dörfe, nicht Hände und Haupt, das ist, daß ihm die kunstige Volls kommenheit schon als gegenwärtige solle anges rechnet werden; weil er in Christo ist, der Ges stern und Heute und in Ewigkeit eben derselbe ist, und weil GOtt den Menschen nach dem Willen schäft. Luf diese Art hat SOtt die Glaubige alten Testaments auch gerecht geschätt, ob schon die Gerechtigkeit JEsu noch nicht erschienen war. Der ist gerecht, der nach dem Geist des Evangelii wandelt Rom. 8, 1. 2. 3. noch unter viel Rehlern, wenn nur der Geist in ihm die Oberhand führt. Wer an ihn glaubt, mehr oder weniger der ist gerecht nach allerhand Stufen. David fagt Pf. 18. alle deine Rechte hab ich vor meis nen Augen, darum vergilt mir der HErr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinigkeit meis ner Hande, die vor seinen Augen für voll ges schäft wird. Daraus schließt er: bei den Bunds : Genossen bist du ein GOtt des Buns des, bei den mehr Vollkommenen bist du volls kommen, bei den Reinen bist du rein. Wie man GOtt auch nach dem geringsten Grad im Willen ohne Falsch erkennt, so ist einem GOtt auch. Darum sprach JEsus allen Anfängern die Gerechtigkeit zu in Vergebung der Sunden,

so daß ihr Wille dennoch nach der Vollendung der Gerechtigkeit gerichtet war, und so wird es ihnen auch nach dem Tod angerechnet werden. Es gibt Bundes Senossen, es gibt Aufrichtige, es gibt Vermischte, es gibt Neine. Jeder sin det in Christo sein Heil. Das ist das Wort: sein Slaube wird ihm zur Gerechtigkeit gerech net. Er muß aber im Sinn haben seine Beilis gung in der Furcht BOttes fortzusezen bis ans Ende. Es gehet ohne Schwachheiten nicht ab. Paulus sagt: wenn ich schwach bin, so wird die Kraft Christi in meiner Schwachheit vollendet 2 Kor. 12, 10. Epiteleo heißt nicht, Teliod, jenes hat Grade, dieses nicht. Chris stus ist allein vollkommen heilig Teliothis Ebr. 5, 9. Man muß nicht immer zuruck sehen, wie gerecht und heilig man sene. Die Gerechtigkeit GOttes leuchtet uns an. Wir sind in uns selbst nie gerecht, sondern durch Erkannt= niß des Angesichts Gottes in Christo. Bei vielen Schwachheiten von Zeit, Orten, Zusständen sehn wir gerecht. Issus hat die Sees len Wage. Er wiegt die Seister. Dem Wort Serechtigkeit nuß man einen weiten Sinn geben. Es heißt nie Zorn GOttes, sons dern Gerechtigkeit ist dem Zorn entgegen Röm. 1, 17. 18. Die Gerechtigkeit wird in den Propheten sehr wunderbar beschrieben. Man lese Es. 45, 8. Die Erde thue sich auf, und bringe Heil, und Gerechtigkeit wachse mit zu. Ich der Herr schaffe es. Die Berge werden

ben

den Frieden verkündigen und die Hügel die Sies rechtigkeit Ps. 72, 3. Es ist umsonst sie mit kurzen Worten zu beschreiben. Man lese Jes. 40 – 60. Teller will eine leichte Gerechtigkeit einführen, er will die Resigion von den falschen Vergnügungen der Einbildungs = Kraft an sinn= lichen Bildern loß machen, aber er sieht nicht hinaus, daß das Sinnliche der Schrift die

Hauptsache ist. Jes. 45, 8.

Die Geschöpse werden in den 1000 Jahren die Uebereinkunft der Reden JEsu mit dem Fühlbarsten der Natur verkundigen. Wilt du Gerechtigkeit mit Schul Definitionen zeichenen, das kan nicht senn. Gerechtigkeit wird in heiliger Schrift nie mit Definitionen erklärt, wie sich überhaupt die Schrift wenig bedient, sondern durch alle Sinnbilder der Natur, und durch unzähliche Beziehungen Subjectorum und Prædicatorum ersautert. Der Raum ist hier zu ena. zu eng. Ich will nur die blose Stellen ans ziehen. Gerechtigkeit als eine Person, Ps. 85, 11. als eine Speise, Matth. 5. als ein Kleid, Diob 29, 14. Baruch 5, 1. 2. Offenb. 19, 8. als ein Tempel Ps. 119, 19. als ein Fundas ment des Throns Ps. 89, 15. als ein Opfer 5 Mos. 33, 19. als einen Himmel Jes. 62, 1. als die Sonne Mal. 4, 2. Polken, Erden Jes. 45, 8. Berge Ps. 72, 3. Weg Sprüchw. 11, 5. Jes. 26, 7. Richtschnur, Gewicht. Jes. 28, 17. Christus unsere Gerechtigkeit Jer. 33, 16. die Gerechtigkeit als ein König und Neich Röm. 6, 15. Um

Um der Gerechtigkeit willen empfangt man eine ganze Fülle und Welt voll Gnade u. Gabe Rom. 5.

Wilt du Gerechtigkeit definiren, so muß Wollen, Wissen und Können in Richte gesbracht sein, daher ist Gerechtigkeit ein Sinn und Vorsat sein Können und Vermögen nicht anderst als mit Liebe und ABeisheit zu gebraus chen, folglich ist Gerechtigkeit eine mit Weißheit vollzogene Liebe, eine mit Weißheit und Güte ausgeübte Macht. Uber was nuzt uns diese schulmäsige Zergliederung der Begriffen? Besser ist die Gerechtigkeit in der ganzen Analogie, als in abgerissenen Erklarungen ansehen. Nach der Analogie der Begriffen Pauli ist Gerechtigkeit mit der Herrlichkeit verbunden. Die philosophische Zergliederung ist hierzu wie ein Maulwurf. Deutliche Begriffe haben ist gut, aber wie der grosse Mann Bengel es eins gesehen im Weltalter pag. 369, so ist der Vorwand deutlicher Begriffe für sich allein eine Hins derniß der Weißheit, eine Schminke des Uns glaubens, uud das stärkste Mittel der himmlichen Warheit zu entfliehen. Herrlichkeit (doza) st, worauf das ganze neue Testament hinaus auft. (Plato sahe davon mehr als hundert Leibniz). Gerechtigkeit muß senn aus der Herr=
ichkeit, aus den Paradiesischen Gesezen des unruflößlichen Lebens, nicht aus dem Gesez des Teischlichen Gebots Ebr. 7, 16. Wir mangeln der Herrlichkeit GOttes, darum sind wir Gun= der Rom. 3, 23. Aus der Herrlichkeit der Gna-Di 3

de muß die verlohrne Herrlichkeit wieder in uns kommen, aber mittelbar durchs Wort. Der Glanz und Herrlichkeit Gottes fallt in unser Herz, aber das Herz empfindet nichts davon, darauf fallt sie auf das Evangelium, worinn das Gesez erhöhet ist; vermittelst dieses Geses zes des Geistes der Herrlichkeit mussen wir die Gerechtigkeit GOttes empfangen, so daß das Wort den göttlichen Glanz in unser Herzzuruckstrahlt, und wird auf diese Art mittelbarer weise ein Spiegel der Herrlichkeit, das ist, der Gerechtigkeit GOttes werden. Darum heißt es die Gerechtigkeit GOttes, die objective von GOtt auf uns fällt, als der Sonnen Slanz, sie heißt nicht subjective die Gerechtigkeit, die vor GOtt gilt, denn auf diese Art ware sie inhæ-renter in uns. Sie bleibt aber in Christo, und wir haben sie nicht als eine Qualität, als etwas erarbeitetes, oder als etwas verdienstliches in uns, sondern wir empfangen sie täglich als Bett= ler. Siehe das ist unsere orthodoxeste Lehre, aber ohne Zuthun des Geseizes, denn das Gesez gibt kein Recht zum Leben, auch nicht wenn es von Christo erfüllt ist, das Gesez ist ein fleischlich Gebot. Christi Königlich Priesterthum ist unser Gesez. Die Antinomer schaffen das Gesez ab, aber das Priesterthum brachten sie nicht in die Stelle. Wo aber das Priester-thum verändert wird, da muß auch das Gesez verandert werden. Ebr. 7, 12.

Bericht, Crisis, crima, dikaioma.

Gerechtigkeit und Gericht ist deines Stuhls Grund Ps. 97, 2. Hier wird Gericht als das strenge Recht, das von der gutigen Gerechtigs feit gemildert wird, genommen. Pf. 33, 5. 99, 4. Banz anderst ist das Wort zu verstehen Ps.9, 8. Er hat seinen Stuhl bereitet zum Bericht, eklikisis, nemlich auf den Tag des Berichts, da die Gerichte vollzogen werden. Die Gottlosen verden zum Bericht behalten 2 Petr. 2, 4. zum Tricht des grossen Tags Jud. vers 6. Man vird schuldig des ewigen Berichts Marc. 3, 29. das GOtt dem Sohn übergeben Joh. 5, 22. Das jungste Gericht ist nur der Anfang des ewis jen Berichts, das nicht nur einen Tag währen vird, sondern da alle Thaten, die der Teufel angestiftet, werden protocoll masig ans Licht koms nen. Da die Beilige die Welt richten, nicht als wenn ihnen erst von andern müßte gesagt verden, was die Bose auf der Welt verübt has ben, sondern da sie ein Leib JEsu Christi, d. i. n der Klarheit des glässernen Meers, und in den Büchern der Werken werden alles anschauend sehen und darnach richten. Da die Königin dom Mittag wird auftretten und wird verdam= nen, die, welche kein Gericht geglaubt haben. Zacharias sagt Kap. 14, 6.7. es werde senn in Tag dem HErrn bekannt, da Kalte und Frost der Elementen wird ausbrechen, und da die Elemente vor Hitzerschinelzen. Da die Glaubi=

ge, die des Leibs JEsu in Unzerstörlichkeit theile haftig seyn, keine Kalte, keinen Frost, keine haftig senn, keine Kalte, keinen Frost, keine Hike rühren wird, wie die Männer Daniels im seurigen Osen. Wir senn viel zu schwach, die vorfallende körperliche Beschaffenheiten des Gerichts zu beschreiben. Nach Offenb. 20, 4, werden Stühle da senn, worauf sich die Heilisge sezen, wo ihnen das Gericht gegeben wird. Issus sagt zu seinen Jüngern Matth. 19, 20, daß er werde sizen auf dem Stuhl seiner Perrstichkeit, und da werden sie auch sizen und richten die 12 Geschlechte Israel. Hernach wird das emige Bericht auch über die Nationen ergehen. ewige Bericht auch über die Nationen ergehen. Offenb. 2, 26. 27. und wird bis in die Stadt GOttes währen Kap. 21, 24. Daß ein kunftig Gericht senn werde, das sagt die Weißheit auf der Gassen oder der Sensus communis Pred. 3, 17, 12, 14.

### Geruch, Osme.

Wir sind SOtt ein guter Geruch. Diß Wort beziehet sich auf die Opfer, welche versbrannt worden, und diese waren, weil sie Chrizsti Leiden abgebildet, SOtt ein guter Geruch, nicht verblümt, sondern eigentlich 2 Kor. 2, 14. SOtt an sich riecht zwar nicht, aber er gibt sich um Christi willen die Eigenschaft, daß er wirkslich riecht. SOtt nimmt wirklich ein Sensorium, ein Fühlungs-Werkzeug an, wie Neuston statuirt, daß spanium ein sensorium Deisen, worinnen er empfindt, hört, riecht: denn

der das Ohr gepflanzet hat, solte der nicht hösen. SOtt schämt sich nicht zu heissen unser SOtt, weil er nach menschlicher Art den Seisnen eine Stadt zubereitet, und aus diesem Grund gehen alle Sinnlichkeiten der heiligen Schrift.

# Besez, Nomos.

Ist durch Mosen gegeben, die Gnade und Warheit ist durch JEsum Christum worden. Nachdrückliche Worte in der Kurze! gegeben, kommt einem Diener zu, denn das Gegebene empfangt jener anderwarts her, und gibt es nach Beschl wieder andern. Worden, kommt dem himmlischen König zu, Gnade und Wars heit ist durch ihn worden, nicht durch Connes rion der vorigen Anstalt des Gesetzes, sondern vor sich, mit der Macht Sünden zu vergeben. Darum spricht ein Diener Christi ganz anderst, als ein Diener Mosis. Ein Diener Mosis spricht mit Beding: Wenn du das thust, so wirst du leben. Ein Diener Christi spricht: Ich sehe, daß du glaubest, und die Gnade und Warheit JEsu erkennest, du solt leben. Wer Gnade und Warheit verkündigt, der spricht: Ihr send getödtet dem Gesez durch den Leib Christi, darum send ihr fren vom Gesez. Es ist wohl zu merken, daß das Gesez zwar geistlich ist, so fern der Geist JEsu es zum Gesez des Geistes macht, aber Moses hat der Anstalt nach kein geistlich Gesez gegeben, sondern ein nach N 5 dem

dem Fleisch accomodirtes Geset, darum heißt es ein Geset des sleischlichen Gebots Ebr. 7, 12. Daher dringt das ganze neue Testament darauf, daß, weil das Geset Mosis die sündliche Leidensschaften nur mehr erregt Röm. 7, man es vorbei gehen und Christo anhangen solle. Siehe die Epistel an die Römer, Ephesser Kolosser. Daß aber Issus gesagt: Ich hebe das Gesez nicht auf sondern erfülle es hat die Mennung, daß auf, sondern erfulle es, hat die Mennung, daß er alle Punktlein im Geset und Propheten geist= lich wolle in Gang bringen und erfüllen. Ich gestehe, daß es schwer ist, diese Sache recht zu verstehen, weilen Stephanus gesagt, Moses habe ihnen lebendige Aussprüche gegeben, wun= dere mich auch jezo nicht mehr wieder die Antis nomer und Berner Synodum, wie ehmals, da ich ein Manuscript wieder die Herrenhuter ge= schrieben.

Ich habe wohl eingesehen, daß es viel musse zu bedeuten haben, daß Paulus niemal das Gesetz des Lebens als eine Regel und Tugend ansieht, sondern als die Kraft der Sunde, als eine ohnmächtige Anstalt zum Leben, als schwasche durstige Satungen. Ich verstund aber auch damal, als ich bei Hiob das Gespräch über Herrenhut geschrieben pag. 313. 314. noch nicht recht, daß im Johenpriesterthum Christi das Gesez des Geistes des Lebens, an statt des Gesez das durch Mosen gegeben war, zur Gnade und Warheit worden war. Wann aber das Gesez solche schöne Namen hat, als Wort

Wort, Aussprüche, Rede, Warheit, Zeugniß, Testament, Bund, Rechte der Gerechtig= teit, so ist es alles in absicht auf das vollkom= mene Gesez der Frenheit im Sohenpriesterthum Christi gesprochen, darum auch der Psalmist oft und viel zum Unterscheid der Satzungen Mosis fagt: Pf. 119, 142. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit, und dein Gesezist Warheit. v. 89. HErr dein Wort bleibet ewig, so weit der Himmel ist, deine Warheit währet für und für, du hast die Erde zugerichtet und sie bleibet stehen v. 96. 144. 160. als wolte er sagen: Das Gesez Mose ist nicht das Gesez, das un= sere Seele sättigt, wir hungern, dursten, ver= langen, suchen ein ewiges Geistes-Gesez, das so unveranderlich ist, als die Ordnung der Natur.

Nun haben sie damal das Hohenpriesterthum nach der Ordnung Melchisedech noch nicht gewußt, daher kommt das ängstliche kümerliche Verlängen, in dem wahren Gesez des Lebens unterrichtet zu werden. Und diß ist im ganzen 119 Psalm am Tag. Hier ist noch anzumerken, daß GOtt dem Adam anfänglich kein Gesez gegeben, als daß er sich vor dem Tod verwahren solle, das ist, daß er seine Grund-Ansänge seines Wesens oder die Coordination seiner anerschaffenen Krästen in der Warheit durch Erhedung seiner Freisheit nicht verwirren solle, wie es der erste Ensgel gethan, der nach Ezech. 24. unter dem Bild des Königs zu Tyrus, sich erhoben, daß er so schoigs zu Tyrus, sich erhoben, daß er so schoin war, und sein Beiligthum verderbt,

darum hat GOtt ein Feuer aus ihm selbst ans gehen lassen, daß er zu Aschen oder tartarisirt worden. v. 17. 18. Der Teufel ist nicht besstanden in der Warheit, d. i. in der Zusamsmenordnung seiner sieben Kräften, sondern er hat ein stranbastas Wasmans sieh Elles wurdes hat ein lügenhaftes Wesen aus sich selbst erweckt. Diß war das Verbott, das GOtt Adam ges geben, denn er konnte nicht in die Consequentien und Folgen des Todes und der Auflösung sei= ner Kräften hinein sehen, darum gab ihm Gott ein väterlich Verbott nicht von dem Baum des Erkanntnisses zu essen, daß er nicht sterbe. Mach= dem er aber gefallen, hat er ein ander Geset nothig gehabt: Thue das, so wirst du leben, und diß Gesez gieng wohl die Israeliten am Berg Sinai an, aber nicht, daß sie sagen sola ten: Alles, was du gesagt, das wollen wir thun, sondern daß sie sagen solten: Das muß ein ans derer für uns thun, nemlich der Schlangens Tretter, der solte diß Geset der Werke ersüllen. Darauf zielt die ganze Spistel an die Galater, nemlich, daß sie sich nicht solten unterstehen mit Werken der Beschneidung und Opfer das Geset zu ersüllen, sonst fallen sie unter den Fluch.

Und diß wird in vielen Dingen unter heutisgem Streit der Gelehrten nicht bemerkt. Hielten sie sich an Christum, so wären sie fren vom Gessel. Das werden die verstehen, welche den Geist des Lebens haben, Kom. 8, 1.2.3.

Geschöpf, Kiss, Kreatur.

JEsus nennt sich Offenb. 3, 14. den Anfang der Kreatur GOttes, und bezieht sich auf Spruchw. 8, 22. Der Der hat mich gehabt in dem Anfang seiner Wege, ehe er was mache te, war ich da. Darum konnte er sich nen= nen den Amen, den treuen Zeugen, der bei alsten Graden der Schöpfung zugegen gewesen Jes. 43, 7. Die Grade der Schöpfung heissen chaotisch schaffen, formiren in eine sichtbare Lichts= gestalt, und auch machen, d.i. mit mechanischer Ordnung zu Stand bringen. So war Ansfangs alle Kreatur sehr gut, aber durch den Fall wurde sie mit der Plumpheit und vergeb= licher Eitelkeit beschwert; daher sagt Paulus Rom. 8, 19. daß die Kreatur mit ausgerecktem Haupt erwarte ihre Befrenung v. 20. 21. 22. Die Geschöpfe haben ihren Anfang genommen aus dem Unsichtbaren. Wir waren alle in BUtt als in einer Bleibstätte, Maon, verborgen, aber ohne Figur und körperlichen Inhalt Pf. 90, 2. ehe die Berge und die Welt waren. Demnach sind wir kein Ausfluß aus GOtt, sondern haben un= ser Wesen nach dem Willen und Wohlgefallen ODttes, Offenb. 4, 11. Sie haben alle einen Leib, der wieder zu Staub wird, und haben einen innerlichen Leib, der nicht zerstäubt, der erste hat Maas, Zahl und Gewicht. Der Innere, den wir nach dem Tod haben, ist von anderer Beschaffenheit. 2 Kor. 5, 2. eine Behaussung, die vom Himmel ist. Dabei ist iede Rre=

Rreatur mit etwas Ewiges begabt. Weiß. 1, 7.
Pred. 3, 11. gr. Tept. Jede Rreatur ist gesschaffen mit einem Saamen 1 Mos. 1, 12. daher gibt GOtt jedem von dem Saamen seinen eigenen Leib. Und diß ist das grosse Geschäft IEsu, daß er das körperliche der Kreatur wiesder in die erste Reinigkeit bringt, darum hat er Macht über alles Fleisch, darum ist ihm auch das Gericht übergeben, weil er des Menschen Sohn ist, und daher läßt sich GOtt von seiner Hoheit herab, und weil er Mensch worden, sohnadelt er auch in alle Ewigkeit menschlich mit uns. Er ist der Tempel, der uns umgibt, aber doch als Lamm. In Menschengestalt wird er uns sühren zu den lebendigen Wassers Vrunnen, und nicht über das Ziel.

#### Beschlecht, Genea.

Das von einem Vater herkommt, das braucht keiner Erklärung. Sonst heißt es auch ein ganzes Volk in einem gewissen Welt-Alter. Da sagt Salomo, ein Geschlecht kommt, ein Geschlecht geht ab, und David diente GOtt in seinem eigenen Geschlecht. Manchmal wird ein ganzes Geschlecht böß, wie zu Sauls Zeiten, manchmal wird es wieder gut, nachdem die Anführer und Vater beschaffen seyn. Nach jedem Geschlecht muß man sich in die Zeit schischen. Das vorhergehende Geschlecht enthalt oft schon das Nachfolgende, und weil eins aus dem andern kommt, so wird auch eine Ewigs

keit genea genennt Eph. 3, 21. weil eine aus der andern gebohren wird ohne Präsormation. Das Seschlecht Register Christi ist deswegen da, damit man sehe, wie Jesus aus dem Stamm Juda gekommen, hingegen war Melchisedech Sbr. 7. 6. nicht mit seinem Seschlecht der Vorseltern gezehlt.

# Gesicht, Optasia 2 Kor. 12, 1. auch Horama.

Gemeiniglich wird dieses gebraucht vom Ges sicht im Traum, jenes aber wachend. Doch wird horama auch einmal genommen für optasia Matth. 17, 9. Gesichte im Traum haben keine Substanz, aber das Gesicht auf dem Berg hatte die Subsistenz; denn JEsus war jada in seiner Verklärung als in seiner ganzen Person. In den Entzückungen sieht man auch subsistirende Dinge. Paulus war entzückt biß in den dritten Himmel, und war doch noch vielleicht im Leib, welches er selbst nicht unterscheiden konnte. Davon konnen die reden, welche Entzückungen haben. Aus Erfahrung kan ich nicht reden, ich habe die Gabe nicht, ich wickle aus die Worte der Propheten, und lasse andere das ruber judiciren, welche geistlich richten konnen : denn Philosophen verstehen sich nicht darauf. Damit wir auch Exempel bringen von Gesich. ten, die in diesem Jahrhundert geschehen, so will ich Helmonts Worte anführen aus dem schon

angezogenen Buch der Therese von Bourdeaux p. 579. Helmont war frei von Einbildungen, wie ich denke. Anno 1633 sahe er auf eine viel hellere Art seine Seele, als Elias Cammerer Prof. Med. in Tubingen. Er sahe eine geists liche Substanz wie ein Ernstall, so ein Licht von sich gab. Sie war aber eingewickelt in ein anders ganz dunkleres Theil als gleichsam in ihre Schaale, und er konnte nicht recht erkens nen, ob diese Hulse noch einen Glanz ausser sich selber hatte. Das Geschlechts = Zeichen war nur an der Schaale.

Er sagt: ob gleich dieser Ernstall etwas schos nes war, so behielt doch meine Seele von die= fem Gesicht weiter nicht die geringste Wollkoms menheit, es hatte die Figur eines Menschen.

Nun will ich hier auch einrücken, was Tertullianus für ein Gesicht anführet, in seinem

Budy de Anima.

" Wir haben nach Johannes Prophetischem " Buch auch ein Recht körperliche Eigenschaften in den geistlichen anzutreffen. Es ist eis ne Schwester unter uns, die der Gnadens gabe der Offenbarung theilhaftig worden, welche sie in der Gemeine unter Sonntäglichen Uebungen durch Entzückungen im Geist leis dender Weise empfangen. Diese hat Um= gang mit den Engeln, zuweilen auch mit dem DErrn. Sie siehet und horet die geheim= ste Dinge, sie unterscheidet Einiger innerstes Derz, und theilt denen, die es verlangen,

2 2lris

Arzneien aus. - Nachdeme nun entweder die heilige Schrift gelesen oder Psalmen ges fungen oder Ermahnung vorgetragen oder Wes beter verlesen werden, so wird ihren Gesichten auch Stoff und Materie dargereicht. Wir maren im Gespräch, da diese Schwester im Geist war. Nachdem nun das Volk nach Endigung der Gemeinschafts = Uebungen ents lassen worden, so erzehlte sie uns, was sie gesehen habe. Denn wir nehmen aufs fleis sigste wahr, es zu pruffen. Gie sprach: unter andern ist mir auch die Seele gezeigt worden körperlich. Der Geist wurde auch gesehen, aber nicht leer, sondern in der allers dunnesten Zuruckstralung, leuchtend und himmlischer Karbe, übrigens nach allen Stus cken in menschlicher Gestalt. Dif ist das " Gesicht. " Gott und Jesus Christus ist Zeuge. Wenn dich also die ganze Sache nach allen Stücken nicht überzeugt, so solt du es nicht glaus ben. Denn wenn die Seele leiblich ift, so muß auch die Eigenschaft der Farbe dir anhangen, nemlich der blauen und leuchtenden Luft. Weil aber alles dunn und luftahnlich ja durchleuchtig ist, so muß auch die Seele so senn. Nun kanst du dir nach deinem eigenen Gefühl ein Bild von der Geele machen, nemlich ein menschliches. Als GOtt in das Angesicht des Menschen den Odem der Leben eingeblasen und der Mensch in eine lebendige Seele ausgegangen, so muß der ganze Odem allerdings durchs Angesicht in alle

innerliche Theile durchgewandert und zugleich der Saum oder das Ende des Leibs dichter gesmacht und also in allen Lineamenten ausgedrukt worden seyn. Hier hast du einen innwendigen und einen andern auswendigen Menschen. Der innwendige Mensch hat auch Augen, Ohren, auch andere Glieder, deren er sich im Aussprechen bedient. So hatte der reiche Mann im Hades eine Zunge, und Lazarus hatte Finger, und genießt den Schoos Abrahams körperlich.

Endlich wollen wir auch hinzu thun das Gesicht Ezechielis; davon ist die Summa kurzlich

diese. Kap. 1 und 10 hat Ezechiel gesehen:

1. Eine finstere Wirbel = Wolke von Mitternacht, und mitten in der Wolken ein Concenstrirtes Feuer.

11. Aus der Mitte dieses Feuers hat er gessehen vier lebendige Wesen entstehen, welche

Zoa heissen in Thiers = Gestalten.

III. Er hat gesehen, daß der Lauf der lebens digen Wesen gerad zu gegangen, wenn sie schon innwendig eine blizende Kreuz-Gestalt trugen.

IV. Er hat gesehen, weil es auseinander mußte vorgestellt werden, nicht ineinander wie in der Offenbarung, auf der Erde ein Radnahe bei den Thieren, das in viel Gegenden seine Aussicht hatte. Hieraus muß man lernen, was Leben sene, womit diese lebendige Wesen begabt waren. Leben ist eine Fassung von viel Kräften, welche von GOtt freythätig ausgesbreitet werden. Hier ist zu merken:

duna

Erstlich. In der Offenbarung waren keine Rader, sondern nur Thier-Gestalten, deren innwendige Circular-Bewegung die Rader ausgemacht, doch daß sie voll Augen, voll Gesicht, voll Verstand waren. Die Thiere bedeuten das auswendige Leben, die Rader das innwensdige. Doch beide Thiere und Rader waren nur ein Ding.

Zweitens, daß die Rader dem Ezechiel erschienen, als ein einig Rad, es sepen aber 4 Rader ineinander gewesen, wie Low, Kalb, Mensch, Adler, alle ineinander: daraus ist klar, daß das Leben in den Lebendigen ineinander sene, da eine Kraft in der andern steckt, also daß das Leben eine Zusammen-Fassung der Dermögenheiten und Kräften heisse, welche der Beist Gottes in eines gebracht. Dann in der Wirs bel = Wolke, in den Thieren, und in den Ras dern war nur ein Geist, der von den Kräften, die auch lebendig waren, unterschieden gewesen. Sie sein nicht nothwendig, sondern freithätig von GOtt so geordnet worden, nicht emanirt, sondern göttlich gefaßt. Sie haben einen Ansfang aus der finstern Wolke, senn also nicht die unanfängliche Gottheit. Diese Kräften seidende in das Wirkende durch Umlauf und Circular = Bewegung erhoben worden, daß in dem Umlauf das Leidende materialisch herab fals le, und wieder in das Wirkende erhoben werde. Daß zwar von den 7 Geistern hier keine Mels

dung geschehe, daß aber doch eine ewige Gebäherung der göttlichen Gestalten hieraus könne erssehen werden. SOtt ist kein stillstehend Wessen, sondern ein Actus purissimus, der sich geswisse Gestalten gibt, um sich der Kreatur mitzutheilen, da sonst ohne diß die Süte GOttesden Geschöpfen incommunicable, unmittheilbar wäre. Uebrigens glaube ich nicht, daß Jesus je ein Gesicht gehabt, denn das wäre seiner Hosheit zuwider 4 Mos. 12, 6. 7.

## Gewalt, Exusia, Kratos.

Die Morte der Schrift sind etwas ganz bes sonders. JEsus sagt: GOtt habe ihm auch sonders. Issus sagt: SOtt habe ihm auch die Worte gegeben Ioh. 17. und so muß man in Hauptsachen auch von den Aposteln denken, sa Issus gibt den Seinen auch gewisse Iborte sür jede Zeit. Das Wort Sewalt kommt vor Ichvon 30, 11. unter den Lobsprüchen oder Eigenschaften SOttes, und heißt gedhura, grieschisch kratos: daher SOtt genennet wird, Pantocrator, der alles in seiner Gewalt hat, dem nichts unmöglich ist, was auch die Philossophen sür unmöglich halten. SOtt kan aus Steinen Kinder erwecken. Der an nichts gestunden ist. der nichts vor sich hat. das ihn bes bunden ist, der nichts vor sich hat, das ihn beswegen solte, sondern der frei ist von allem, der ewige Berstand. Run hat Paulus im dritten Hinmel unaussprechliche Worte gehört, und kan also die Sewalt Bottes nicht beschreiben, und doch mussen wir uns an die Worte halten,

die GOtt selbst ausgesprochen. Die heilige Offenbarung sagt uns vor, wie wir reden sollen, ob wir schon den innersten Unterscheid nicht ers schöpfen.

Rraft gehet der Gewalt vor, nach unserm Begriff, und doch ist Gewalt vor der Kraft Offenb. 4, 11. und 5, 12. gehet Kraft der Stärke oder Gewalt vor. Sonst ist in der Herrlichkeit GOttes die größte Stärke, uparos tres dockes und man soll GOtt loben in der aus breitenden Stärke Birkia Ysso Ps. 150, 1. Da gehören keine zanksichtige Einwürse her, sondern Leute, die Sanksmuth haben, und ihre Unwissenheit bekennen. Gewalt üben hat bei den Menschen einen bösen Sinn, nemlich wider Recht seine Obrigkeitliche Gewalt, die GOtt gibt, aussühren.

Sonst ligt viel daran, daß man Kraft und Bewalt wohl unterscheide, welches Bengel nicht allezeit beobachtet: denn sur Kraft seit er oft Macht.

#### Gewicht, Baros.

Wird von Paulo nachdrücklich gebraucht 2 Kor. 4, 17. ewiges Gewicht des Glanzes, um die Seeligkeit in der Herrlichkeit zu zeiche nen. Er sagt: unsere wenige Drangsal, wo sie am höchsten ist, bringt noch höher ein ewig Gewicht des Glanzes zuwegen. Gewißheit, Plerophoria Syneseos.

Diese will Paulus den Kolossern, weil sie ihn in Person nicht gekannt, anpreisen. Unter den Kolossern, waren wie unter den Philippern, viele Sclaven, und doch wünscht er ihnen, daß sie zusammen gefaßt werden in der Liebe und Gemuths : Ruhe zu allem Vorrath der völligen Sewißheit der Einsicht zu erkennen das Geheims niß GOttes und des Vaters und Christi. Dies se wird in der Patriarchal Physic schon entwis ckelt, obschon heut zu Tag wenig Achtung dars auf gegeben wird. Die Gewißheit kommt oft aus der überwundenen Zweiselhaftigkeit, adiacrisia, Jac. 3, 17. Spruchw. 25, 1. welsches die LXX. also umschreiben: Diß sind Uns terweisungen Salomonis. (Adiacriti) die keis nem Zweisel unterworfen, weil die Spruche Salomo alle ein Mitwissen mit sich, mit GOtt und mit aller Menschen Gewissen an sich haben, und diß ist eine Art der Gewißheit in sittlichen Handlungen und allgemeinen Vorfallen. Die Gewißheit des Geistes sezt diese voraus, und sie wird heut zu Tag unter dem Wort Demon-stration über das Ziel des allgemeinen Mens schens Verstands erhoben. Die Gewisheit des Geistes hat eine innere Verhältniß der Theis le gegeneinander. Sie muß senn gesund und unwidersprechlich, mit keiner Gegenerkenntniß zu widerlegen. Anatayvasov Tit. 2, 8. Sie hat zwar das in sich, daß nichts Widerspre= chendes dabei ist, doch nicht in fremder Demonstration, sondern das Lezte davon ist Kraft des Geistes 1 Kor. 2, 4. 5. nicht Principium contradictionis und rationis sufficientis, den Saz des Widerspruchs, und des zureichenden Grunds allein: daher man es denen, die keinen Geist der Liebe haben, nicht erweißlich machen kan. Wer es fassen kan, der sasse es.

#### Gewissen, Synidesis.

Ist nach der heiligen Schrift nicht nur ein Urtheil von den Handlungen nach dem Geset, sondern es wird nach 2 Kor. 4, 2 Kom. 2, 15. viel allgemeiner genommen für das Mitwissen mit SDtt, mit andern, mit sich selbst, so daß es zwischen den verklagenden und entschuldigens den Gedanken eine richterliche von des Mensschen Willkühr unabhängliche Oberherrschaft im bezug auf etwas allgemeines in allen Menschen führet, welches an dem grossen Tag JEsu den Menschen aus seinen eigenen Worten verdams men oder loßsprechen wird Rom. 2, 16. Matth. 12, 37. Joh. 12, 48. Das Wort GOttes, das er in sich genommen, nach einem particular Verstand, wird ihm dort offenbar werden im Ganzen, und wird ihm zeigen, daß er 1000mal wider sich selbst geredt, und indem er andere gerichtet, sich selbst verdammet habe. In dem Menschen bleibt das Mitwissen mit sich selbst in Unsehung des Vergangenen und der begange= nen Sunden, daher Themistocles artem oblivionis vorgezogen, des Simonis arti memoriæ, 6 4 und

und in ansehung des Kunftigen ist eine mächtisge sich selbst unbekannte anonagadonia in aller Rreatur. Daher kan das Gewissen wohl bes
steckt, verdunkelt, mit Vorhängen versinstert,
mit Nägeln verhärtet werden Tit. 1, 15. 1 Tim.
4, 2. Aber weil ein so grosses Warten auf den
grossen Tag im Herzen ist, so kan es mit nichts als
mit der Erkanntniß Issu beruhigt, ersüllt, gereis
nigt und zu seinem Ziel erhaben werden. Das Gewissen ist, wie die ganze Seele, eine Leuchte des HErrn, es hat schon die Ewigkeit in sich Spruchw. 20. Pred. 3. es verklagt uns, daß wir irrdisch gesinnet sind, so bald wir zu uns selbst kommen. Aber dieses Ewige ist dem Eingrif falscher Kräften unterworfen, dahin gehet aller Grimm des Satans, das Gewissen einzusschlaffern und zu verblenden mit einem ganzen System von falschen Entschuldigungen. DMensch! du mangelst der Herrlichkeit SOttes Rom. 3, 23. das ist genug dich zu verdammen, wie wenn du dich verstockst, und ein musupes nara uxses in dich bekommst, welches heißt Rom. 11, 8. mit eingeschlagenen Nageln gewaltsam verhars ten, die Warheit zuruck halten in der Lüge.

Wahr ist, daß das Wort Gemissen im neus en Testament auch in einen engern Verstand ges nommen wird, allein genug, daß es auch so genommen ist. Denn die Schrift und Sbråts sche Sprache ist nicht geometrisch oder Maschis nen masig, sondern sie dehnt aus, und restrins girt nach den Ophanim d. i. Räder = Gestalsten, welche vorsallen Sprüchw. 25, 11. Ich habe um des schriftmäsigen Verstands des Geswissens willen etliche Bücher geschrieben. Herr D. Faber hat die Hauptsache daraus zusammen getragen: und Herr D. Clemm bauet in seinen Absichten der Religion auf diesen Grund.

#### Glanz, Doxa.

Diß ist ein Wort, darauf das ganze neue Testament beruht. Innwendig ist es Leben, und hat einen innerlichen Glanz, wie der Geist des Mienschen. Siehe Gesicht. Es soll aber in dieser Sterblichkeit nicht hervor leuchten. Es bricht oft in den Glaubigen plozilich hervor, aber sie scheuen sich es zu sagen, sie verbergen es, weil ihr Leben verborgen ist in OOtt. Man stelle in Schmidii Concordanz alle Stellen zu= sammen, so siehet man, daß doxa bei allen der verborgene Grund ist. Gnade hat ihre doxam. Siehe das Wort Gnade. Gott hat sein Licht unzertrennlich bei sich. Die Herrlichkeit GOts tes ist etwas anders als GOtt; • doch ist GOtt nicht offenbar, als in der Herrlichkeit: Daher sagte JEsus: Verkläre mich Vater mit der doxa oder Herrlichkeit, die ich bei dir hatte vor Brundlegung der Welt. Diese Herrlichkeit bricht aus Christi Leiden und Tod hervor, da st sie erst vollkommen, da hat sie alles irrdische verschlungen. Darum ist in Schwachheiten, n Nöthen, in Aengsten oft mehr Klarheit ver-S 5 bors

borgen, als in Gesichten und leuchtenden Darstellungen.

#### Glaube, Pistis.

Es ist ein köstlich Ding, daß das Herz fest werde, welches geschiehet durch die Anstalt der Gnade, und nicht durch Unterschied der Speis sen. Das Herz ist von Natur unbeständig in einem Wechsel der Lust und der Furcht, Troz und Verzagung Jer. 17, 9. Wann auch der Mensch viele Offenbarungen, Gesichte und Traume hatte, so wurde das Herz nicht so fest als durch den Glauben. Denn der Glaube ist eine unosaow, eine Grundveste aus Ueberzeus gung Ebr. 11. der Glaube kommt aus dem Gehör, d. i. durch äusserliche Pflanzung eines gewissen Sinnes Jac. 1,21. SOtt will nemplich die spllogistische Ordnung der Gedanken nicht ausheben, sondern beleben. Sal. 3, 21. Dazu hat er die Anstalt der Gnade im Evangelio gegeben Röm. 4, 21. Die Logic ist nicht die Anstalt dazu, sondern nur ein Gesez, nach die Anstalt dazu, sondern nur ein Geset, nach welchem Niemand Consequent wohdelt. In etlichen Stücken bringt sie eine Moschinen masige Form der Gedanken zuwegen. Absrim Evangelio inuß jeder reeller Gedank nicht nur geformt, sone dern gebohren werden. Der erste Gedanke zur Wiedergeburt muß senn: Jesus ist der Herr 1 Kor. 12, 3. in welchem dieser gebohren und jur Hypottasi worden, dem übersieht GOtt viele

piele Fehler und Schwachheits = Sünden, bis die Lehre alle zu Befestigung kommt Eph. 4, 13. Der Anfang des Glaubens, um welches willen BOtt den Menschen für gerecht halt, ist ein farker Eindruck, wodurch eine Lust und Wohls gefallen an dem Sohn GOttes entstehet. Das burch halt man für gewiß und wahr, so daß es das ganze Leben Consequent macht, den Fürs trag, daß dem tiefen Werderben nichts helfen könne, als die Anstalt der Gnade. Darum regibt man sich auch so gleich darein, mit dem Berlangen in alle Warheiten geleitet zu werden. Der Anfang dazu kan sehr klein und gering senn Apgesch. 14, 8. Paulus sahe an dem Mann zu Lystra weiter nichts, als daß er glaubete, ihm mochte geholfen werden, also mussen Knechte JEsu ein sehend Aug und ein hörend Ohr vom Herrn haben. Uebrigens gehört auch hieher, was kurz vorher von dem Wort Gewißheit ges meldet worden; doch es haben nicht alle das Wissen. Bei manchen ist genug, daß GOtt ihnen das Herz neigt, und daß sie dabei stille senn: denn die Stille ist dir ein Lob Ps. 65, 2. von den Unmundigen Luc. 10, 21. Haben sie ein festes Herz, so beweißt sich ihr Glaube an der Uebereinstimmung ihrer Werke, daß alles aus einer Wurzel geht. Der Sprer übersett das Wort Glaube durch Schoeroro d. i. Fes stigkeit der Gedanken. Sonst ist zu merken, daß in der ganzen heiligen Schrift keine Defis nition oder Erklarung im Glauben vors

kommt, als die Ebr. 11, 1. daß er sepe eine Grundstellung der gehoften Dingen, und eine Gewißheit, eine Ueberzeugung und Festhaltung an den Verrichtungen die im Unsichtbaren vorgehen, nemlich, durch den Hohenpriester 3E= fum und seine Glaubige. Heut zu Tag vers wandelt man den Glauben in eine Wissenschaft, in eine Logische Demonstration; aber da irrt man oft sehr, wenn man nur die Gaze, wie in der Erdmeßkunst für wahr halt, da braucht man die heilige Schrift nicht dazu, sondern nur Kunst. Durch diese betriegt man sich selbst; denn es hat keine Wurzel im Lebens = Grund. Glaube hat eine innere verborgene hypostasin, sie seye so klein, als sie will, so schreitet sie doch fort in alle Warheit durch den innwohnenden Trieb des Bei= stes; da man nicht sich, sondern dem HErrn lebt, redt, denkt und thut, da hat man in GOtt in Christo alle andere Begriffe, obwol nicht allezeit im Sinn doch im Geist.

#### Bleich, Isos.

Sleichheiten Ottes zu senn ne isa Theo Phil.2, 6. Diß ist eine Redens Art, die sonst nirgends vorkommt, daher man nicht viel darüber schreis ben kan. Critice sagt man, Homerus habe adverbia pro adjectivis gesett. Chrisostomus sett hier das Adjectivum pro Adverbio. Hisb. 10, 11. wird es adverbialiter genommen: du hast mich coagulirt gleich dem Kaß isa.

Bnade, Charis,

Beift eigentlich Unnehmlichkeit, Lieblichkeit, Schönheit und zugleich Freiwilligkeit, Guther= jigkeit, freie Neigung zu schenken und zu geben, ohne daß einem jemand etwas zuvor gegeben. Die Worte der Schrift sind prägnant, d. i. vielbegreifende Worte, wie die Ebraische Spra= he, wer nun auf geometrische Art mit den Worten der Schrift umgehet, da man einen zewissen Theil dieses prägnanten Sinns absches et, in gewisse Ueberdeutlichkeit stellt, und dars rus ein ganzes System von Lehr = Säzen durch eichtige Schlüsse heraus spinnt, der hat den rechten Griff sich selbst eigensinnig zu machen zegen der ganzen Warheit, und daher ist so viel Bezänk von der Natur und Gnade entstanden, da man doch nicht weißt, was man sagt, und was die Grenzen der Natur oder der. Inade sind; weil man das Wort Gnade nicht nimmt nach dem prägnanten Sinn des neuen Testaments. Plato hat das erste Theil der Gnade gesehen, aber weil er nichts von den Rechten dinaiwpasi, nichts von der Rechtfertigung ges wußt duawort so hat er eben sol falsche Schlüsse gemacht, als die, welches das Lezte ohne das Erste in Schlußmäsige Ordnung gebracht. Wir sehlen alle mannigfaltig ex penuria datorum ad quæsita. Darum laßt uns nicht um Worte zanken, sondern Salz und Frieden gegen einander gebrauchen. Ich liebe die

die geometrische Accuratesse, aber nicht die Uebers deutlichkeit, den sie thut Schaden. Ich will demnach hier stuckweiß zu Werk gehen, und die Worte der ersten und andern Art separirt, und hernach auch wieder ineinander wie die Schrift vortragen. Von der ersten Sache der Snade sind solgende Ausdrücke doza rus xasiros, Herrlichkeit, Reichthum der Inade Eph. 1, 6. 7, xasis Zwiros holdseelige Reden. Luc. 24, 22, Man solle mit Lieblichkeit singen Kol. 3, 16, Geist der Gnade Ebr. 10, 29. Evangelium der Herrlichkeit, Evangelium der Inade Ich.

1, 11. Apgesch. 20, 24.

Don der andern sind die meiste Ausdrücke wo Gnade dem Gesez und den Werken entgegen geset ist. Röm. 6, 14. 11, 6. wo Geschenk ums sonst ausgetheiset wird Röm. 5, 15. Wenn man aber acht gibt, wie Leben, Herrlichkeit, Majestät, Kraft, Stärke in so großer Verdinsdung mit dem moralischen Sinn der umsonst und frei ausstiessenden Menschen Huld stehen, so weißt man nicht, ob Gnade als eine Huld, oder als eine Kraft, oder als ein reizender Gegenstand in dem Wort vordringe. Die Gnade wird offenbar Röm. 5. als ein ganzer Hinsmel voll Leben dem Tod entgegen gesezt, als wesowe vers 17° gegen dem Tod, der geräd ausgegangen. Aus einzelen Worten siehet man es nicht, aber alle Beziehungen der Worte te zeigen es, daß Freiheit Gottes entgegen den

Gesezen der Matur, ungezwungener Antrieb entgegen dem moralischen Gesez, reizende Schönheit des Lebens entgegen dem fürchterlis chen Tod, Huld GOttes entgegen dem Verdienst, in eine solche Verbindung gestellt sene, daß Inade die ganze Verfassung des Königreichs Jesu in der Geelen erquicklichsten Anordnung vorzüglich bedeute, daher es auch gekommen, daß wir die Formeln vom Reich der Allmacht und Reich der Gnade gebrauchen. Kurz es kan weder Plato noch die Mystici von der Gnade reden, wie sichs geziemt. Plato in seinem Brief an den König Dyonnstum spricht also: Circa omnium Regem cuncta funt. Ipfius gratia omnia. Ipse causa est pulcrorum omniim. Humanus animus affectat, qualia illa sint, intelligere. Hier will Plato mit dem Pulcro als einem Strahl, der durch alles dringt, die Gnade ausdrücken. Aber das ist nicht Snade, weil da keine Freiheit ist, sondern eine Natur = Ordnung.

Rusbroch der gröste Mysticus, redet ein westig besser davon: Spiegel des ewigen Heils p. 34. WLtt ist ein Geist: Er hat jede Seele als einen Spiegel erschaffen. Die Klarheit WLtses schießt in das oberste Theil unserer Seelen zelle Strahlen, Weißheit, Verstand, Wissenschaft. Die unermeßliche Liebe WLttes zerrschet in der Reinigkeit unsers Seistes, als in Brand glühender Kohlen, welche das Herzenkünden, und in dessen Kräften eine unabges messen

messene Ungestümmigkeit, oder einen von keiner Maas wissenden Anfall oder Trieb der Liebe erwecken. Aber die Waffen, mit welchen wir wider die verzehrende Liebe GOttes kampfen, welche alle liebende Beister in sich selbst vers schlingen und verbrennen will, sind Erleuchtung des Verstands, damit besiehlt er uns, daß wir widerstehen und streiten, und das Recht unserer Liebe, so lang wir konnen, wider ihn schüzen sollen. Sben hiezu theilt er uns Verstand nnd Weißheit mit. Diß sind nachdrückliche Wor= te, aber nicht nach dem Stilo von der Gnade. Es ist zu viel Auswicklung in der Natur der Sache, und zu wenig in der Art der Gnade. Hingegen abstrahiren die Orthodoxen zu viel von dem Leben BOttes, von der Gnade des Les bens, und tragen es allzu irrdisch vor.

Aber die Apostel reden also, daß die göttliche Gnade oder seine Holdseligkeit und Gute das Verlangen oder Liebe der Seele gewinne, daß die Herrlichkeit SOttes die Vertraulichkeit der Liebe in Schranken halte, und doch das Verstrauen eines Sunders nicht unterdruckt werde, wegen seiner Unwürdigkeit, daß die Vergebung erscheine wie der weite Himmel, und die Sunde wie ein absallendes Blatt eines Baums. So ist Pauli Rede von der Inade Rom 5, 5. Da ist ein Ueberschwang der Herrlichkeit der Inas de, wodurch ein Sünder glauben kan, daß die Liebe Sottes in sein Herz ausgegossen sene. Erstslich; weit Christus für uns gestorben ist, da wir noch

noch Sunderwaren. Zwentens; weil, wie durch eines Gunde die Verdammniß über alle Mens schen kommen ist, also auch durch eines Gerechs tigkeit, die Rechtfertigung des Lebens über alle gekommen; damit, wie die Gunde geherrscht hat durch den Tod, also auch herrsche NB. die Bnade durch die Gerechtigkeit zum ewigen Les ben durch Jesum Christ. Hier werden die Reis zungen der Schönheit, die Starke der Kraft, die Kulle der umsonst geschenkten Gaben zur Gerechtigkeit so schon zusammen gestellt, daß die Gnade ein Königreich der Liebe in der schönsten Berfassung prasentire. Darum kan kein Mensch von der Gnade reden, wie die Schrift, auch die schröckliche Gerichte sind Gnade und Warheits Df. 89, 15. Df. 136, 15. 17. 28.

> Gog und Magog; Offenb. 20, 8. Ezech. 38. und 39.

Alles nun, was Ezechiel und die heil. Offens barung vom Gog und Magog weissagen, wird zu dieser Zeit ersüllet werden. Was im Ezechisel aussührlich beschrieben ist, das wird in heil. Offenbarung nur kürzlich berührt. Gog heiset der oberste Herr, in dem mitternächtigen Morgenland Magog. Er heisset auch der Fürst von Ros, Messech und Tubal Kap. 38, 2:3. Zu diesen werden sich die Perser, Mohren und Lybier, auch die Araber und alle Wölfer schlagen, und werden das Land Israel wie eine Wolcke bes decken wollen. Allein der Herr wird machen, das

daß eines jeglichen Schwerdt wird wider det andern senn, und er wird mit Pestilenz unt Blut gerichtet werden. Auf ihn wird der Herr regnen lassen einen Platze Regen von Schlossen, Feuer und Schwesel, damit der Nahme Schwesel, des wieder groß und gesürchtet werde unter den übrigen Heiden. Kap. 38, 5. 13. 21. 22. 23. Albsonderlich wird in selbiger Zeit abermal ein Zittern und Beben des Erdbodens seyn, daß auch die Fische im Meer, Bieh und alles, was sich reget, davon erschrecken sollen. Die Berge sollen umgekehret werden, und alle Mauren zu Boden sallen. v. 19. 20. Sieben Monzden lang wird Israel an dem erschlagenen Gog begraben, und 7 Jahr lang mit dem Holz als lein von den Wassen Feuer machen Kap. 39, 9. 10. 12.

### BOTT, Theos.

Isfus sagt von GOtt seinem Vatter 1 Joh. 1. Das ist die Verkündigung, die wir Apostel von ihm gehört haben, und euch wieder verkündigen, daß GOtt Licht ist, und ist keine Finsternis in ihm, wie die Cerinthier und Irrgeister aus Unsverstand vorgeben. Wenn wir also von GOtt wolsten eine reine Abbildung haben, so sagen wir, GOtt ist lauter Licht. Ist eben das, was Jacobus sagt: Lauter gute und vollkommene Gaben steizgen herab von dem Vater der Lichter, ben welschen keine, wie in den kreatürlichen Lichtern, Parallage, kein Uebergang oder Wechsel zu sins den

ven ist, in der Art und Weise, womit die geschafsene Lichter, Sonn, Mond und Planeten sich unterscheiden, und allezeit Licht und Schatten

jaben.

Die Apostel haben die Irrlehren des Cerinthi. ind Simon Magi wollen widerlegen, welche viel Ausgange von Bythos; Sige und dergleis hen, wie Frenaus erzält, viele Veränderunjen von einer Tiefe, Stille, und weiß nicht vas, von GOtt angegeben, und gesagt: der BOtt in Mose sene nicht der rechte GOtt, son= dern vor ihm seinen andere Götter entstanden, daher der Manichæismus, seinen. Ursprung gesiommen. Alles diß wolte Johannes abschneiden, 1 Joh. 5, 20. und wegraumen i Joh. 2, 26. ind fagt kurg: Das Wort vom Anfang sene bet 3Dtt gewesen, und SOtt selbst sene der ewige Berstand oder Wort, Licht und Leben gewesen, ind habe neben und bei sich das Wort gehabt: olglich hat Johannes GOttmund das Wort ils ein einig Licht und doch auch mit einer Zwens seit, bei und neben GOtt bezeichnet. Don eis ver Drenheit hat Johannes in selbiger Stelle iichts gemeldet. Also ist klar, daß die Verfundigung, Gott sei Licht ohne Finsterniß, sich vezogen auf die Irriehren der Cerinthianer, welche aus Plato und der misverstandenen Cabbala vieles SOtt angedichtet. Wir wollen aber die Haupt-Erscheinung, die Mosi widerfahren, darzu nehmen. GOtt ist Mosi erschies nen im Feuer, und weil er eine sichtliche Gestalt 3 hatten

hatte, so hat Stephanus Apostelgesch. 7, 35. sich also ausgedruckt: BOtt habe Mosen als eis nen Führer und Erlöser gesandt (en chiri An-gelu) vermittelst eines Engels, der von ihm ge-sehen worden in dem brennenden Busch. Diese Offenbarung heißt Stephanus einen Engel, os der eine von Gott gesandte Erscheinung im Feus er und Licht, wobei das Innerliche Gottes Nas me war: Ich werde senn: und das Aeusserlis che ein unverzehrlich unkreatürlich Feuer. ist eine bekannte Sache, daß die Alten gemeint, wenn sie den Engel des Angesichts Gottes geses hen, so mußten sie sterben. Go mennte Gides on Richt. 6, 22. und Manoa sagte Kap. 13, 22. Wir mussen sterben, daß wir SOtt (Aelo-him) gesehen haben. Da heißt der Engel die Offenbarung Gottes. Diesem nach ist die Ose fenbarung Gottes im Licht. Es stimmt über-ein , daß Gott Licht ist. Aber diß Licht ist von besondern Ausgangen, welches die alte Sephirot genannt, welche aus Chron. 30, 11. genom men sind. Diese Ausgange Mozgot Mich. 5, 2, senn die 7 Beister. Diese alle sind das Licht, wovon Johannes und Jacobus sagt, daß Gott Licht ist, nemlich ein Licht, und doch in 7 unterschieden ausgehend von dem Zeuger und Vater der Lichter. So viel ist genug, daß GOTT Licht ist.

GOtt an sich selbst kan nicht gesehen werden aber seine Offenbarung kan gesehen werden nach verschiedenen Graden und Stusen in der Weiß heit

heit Sprüchw. 8. Die Unterscheidungen im Licht Gottes hat der Evangelist Johannes in der heil. Offenbarung zulest faklicher gemacht durch den Gruß von dem, der ist, der war, und der kommt, und von den 7 Beistern. Alber die Offenbarung SOttes im Fleisch des Menschen = Sohns ist die gröste Offenbarung, welche aber von den Jüngern JEsu lange nicht verstanden war Joh. 14, 9. Doch haben sie alle hernach die Herrlichkeit und das Licht GOttes in dem Angesicht JEsu verkündigt, und sind nicht stehen blieben bei dem Fleisch Jesu Rol. 1. In vorigen Tagen hat GOtt dem J. Bohm vieles von der Herrlichkeit Gottes geoffenbaret, es vird aber von den Ungesetzten und Selbstflugen ibel verstanden. Jacob Böhm sagt in dem Buch: Mysterium magnum; mehr als alle Tabbala der Juden, aber es ist nur denen gechrieben, die ihre vorlaufende Abneigungen gesten das Buch wissen zu bestreiten, wie id. Spes ier war. Im zten Kapitel desselben Buchs sagt er, wie die Cabbalisten, welche sagen, daß Gott Seir Anpin, klein von Gesicht, und Arich Anoin, groß von Gesicht sene. Seir Anpin ist so viel als daß das Licht GOttes aus der Wolken ius dem Dunklen hervor breche, nicht daß in BOtt Finsterniß sene, sondern daß sich SOtt im Dunklen offenbare. Arich Anpin aber ist das icht SOttes, das alle Finsternis verschlingt, velche in dem Licht SOttes nicht kan gedacht verden. Das sind die Kräften Gottes in dem

E 3

Næ-

Næzach, d. i. in der Ueberwindung alles Dunklen, 1 Chron. 30. und in der Unauflößlich keit des ewigen Lebens Ebr. 7. Da sest nun 3. Böhm etliche Unterscheidungen in dem Licht OOttes. Die erste ist, das Eine, da Alles innen liegt. Die zweite, die Weißheit, da alle Farben der einigen Kraft offenbar werden, wie in dem Thron GOttes Offenb. 4. Die drits te, da sich diese Kraft durch ein Liebes = Feuer schärft, und zu lauter Liebe und Leben ausführt. Die vierte ist, das Del des göttlichen Glandes, das sich mit der Liebe und Feuer in eine sanfte Tinctur begibt. Die fünfte ist, daß sich diese feurige Liebe mit dem Wasser des Lebens mil dert und der Kreatur annähert, daß der heilige Geist in dieser Kraft konnte die Mariam über schatten, und den Sohn GOttes im Fleisch gebahren. Diß wird alles mit diesen Unterscheiden nur ein Ding. Die Unterscheidungen sind nur Abbildungen der mancherlei Ausgangen aus SOtt dem Bater der Lichter, sie sind die Theile, woraus die Herrlichkeit und das Licht GOttes ohne Finsterniß bestehet. Wer nun diß nicht fassen kan, der bleibe bei der einzigen Verkundigung Jesu, daß GOtt Licht ist. Er liebe GOtt und werde von ihm erkannt, und halte sich in der Einfalt an die Epistel Johan: nis. GOtt ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in GOtt und GOtt ir ihm, so wird ihn der Geist schon nach unt nach weiter führen in alle Warheit. Er

wird ihm die Puppen und Affen Freude an seisnen eigenen Ersindungen und Concepten wegstäumen, daß er sich nicht sogleich stosse an Worsten, welche, weil sie allezeit etwas unsägliches (aeentov) an sich haben, die Sache nie ganzerschöpfen. So wird man alsdann mit wenig Anstoß das Büchlein lesen von der Brunds Weißheit, so über Jacob Böhm gedruckt ist. Denn die Offenbarung GOttes in der Seele ist gar verschieden. Es heißt: Moses schreibt, wie sichs treibt. Nicht seder hat die Sabe mit reinen Worten sich auszudrucken. Da muß man lernen, wie die Geister der Prophesten den Propheten unterthan seyn.

#### Bottesdienst, Latria.

Der Levitische war ein solcher Lâtria. Die Papisten unterscheiden zwischen Latria und Dulia; aber die Schrift braucht diese Worte in gleichmäsigem Sinn Röm. 1, 25. Wir im neuen Testament haben auch Latrian, aber eine ohne so viel Lasten und Formen, darauf hat schon Jeremias gezielt Jer. 7, 22. Daß GOtt den Vätern weder Brand "Opfer noch andere Opser gebotten, sondern sie haben es selbst so haben wollen, so hat es GOtt hernach zu Fürbildern auf Christum gerichtet. Petrus sagt: weder wir noch unstrere Väter haben das Joch ertragen mögen; also haben wir einen vernünstigen Gotztesdienst, der sich an aller Gewissen der Natizonen legitimirt. Da nichts daran ist, welches The

mit der allerbesten Vernunft stritte. Streite es aber wider die Saze der Weltweisen, so ist diß keine hohe Vernunft, die sich an allen beweißt. Es wird daraus Ethelothriskia. Sben daß wiedersahrt denen, welche die Offenbarung Johannis für unvernünftig halten.

#### Bottesfurcht, Evsebia,

Hen Spizen der Vernunft, der Watt fürchtet. Die Jeiden haben diß wohl gesehen, aber sie sahen auch, daß ihnen etwas sehlt, nemlich die geoffenbarte Herrlichkeit Wattes in Christo. das hieß Cicero Honestatem. Sonst ist Jurcht Wattes der niedrigste Grad der Vollkommensheit, welches aus Offenb. 19, 5. zu ersehen. Hingegen Petrus sührt die Gottes Furcht in ihre wahre Gestalt, nemlich sie muß aus den Uebungen des Glaubens, Tugend, thatiger Erstanntniß, Massigkeit, Geduld entstehen; als denn ist die Wattes Furcht in ihrer wahren Gestalt. Die Nationen sürchteten Watt auch Mal. 1, 14. Aber Watt rechnete ihnen ihre Begierde nach etwas bessers also zu, daß sie als Beschnittene im Geist angesehen worden Röm. 2, 27.

Grimm, Thymos.

Der Grimm GOttes senn die Flüche GOttes
5 Mos. 28. Fluch ist, wenn das Gute von
dem Bösen weicht, daß das Bose das Gute
unterdruckt. Man lese Siob 38, 15. GOtt
wird

mird den Gottlosen ihr Licht wegnehmen. ODtt wird das reine Morgenlicht, das Siegel seines Namens von ihnen wegrücken vers 13. Er wird die Ecken der Erden fassen, und die Gotts losen aus allem Licht heraus schüttlen, daß das Bose allein bleibt. Flüche Sottes seyn nicht nur Aussprüche, sondern das überhandt nehmens de Bose, das sich vermehrt im Menschen. Dis ist alsdann der Grimm Sottes.

Wichtig ist die Stelle 5 Mos. 30. Diese Flus che wird GOtt von dir nehmen, und auf deine Feinde legen. Diese Flüche hat das Lamm GOttes auf sich genommen. Er ist ein Fluch worden. Und wenn die Unglaubige sich dieses nicht zu Nuz machen, so werden diese Flüche auf sie zurück fallen. Das heißt; gehet hin ihr Versluchte in das höllische Feuer.

Sonsten sind der Stellen viel von dem Grimm GOttes I Mos. 27, 44. 2 Mos. 15, 7. 32, 12. 2 Kön. 22, 13. Mein Grimm wird sich entzünden 2 Chron. 34, 21. Mein Grimm soll angeründet manden Seis angezündet werden Jes. 42, 25. Jerusalem du hast von der Hand des HErrn den Kelch seines Grimms getrunken. Jes. 51, 17. Siehe ich nehme den Taumel = Kelch von deiner Hand, den solt ihr nicht mehr trinken. Und solcher Reden sind alle Propheten voll, und darauf bee ziehen sich in der Offenbarung die Schaalen des Zorns GOttes. Das Bose ist also etwas Wesentliches, worein der Satan als in dem Schlangen-Saamen seine Wirkung hat. Das

Bose ist nicht in GOtt, sondern in der Unorda nung der Kreatur, welche zu scheiden GOtt seis nem Sohn übergeben, eben darum, weil er den Zorn in seinem Leiden und Tod getragen, und deßwegen wird das Lamin GOttes selbst gerech= ten Zorn ausüben Offenb. 6, 16. und die Uns glaubige werden zu den Felsen sagen: Fallet auf uns. Sie werden also den Zorn GOttes als etwas Wesentliches sehen und innen werden. Die, welche aus dem Zorn Gottes nichts mas chen, werden es noch erfahren. Leibniz und seine Nachfolger streiten wider den Baile, der aus Unverstand des Manichæismi das Bose als ein besonders von GOtt selbst entgegen stehendes Ding angesehen, aber sie rühren die Stellen der Schrift nicht an. Der Psalmist sagt Ps. 119, 120: Ich fürchte mich, daß mir die Haut schauert.

Grundveste, Pseiser, Stylos, Hedræoma.
1 Tim. 3, 16.

Der Religion Grundveste ist diß: Daß Gott geoffenbaret worden im Fleisch, obschon Gott vom Fleisch unsäglich unterschieden ist, und zwar durch eine Schwangerschaft in Maria, welches lauter Dinge senn, welche auch den Ensgeln zur Verwunderung dienen, geschweigen des nen Weltweisen, noch mehr, daß er Fleisch gesblieben in einer himmlischen Menschheit, die er als der zwente Adam als Herr vom Himmel gebracht I Kor. 15, 47. und hernach durch die Plus

Auferstehung Geist worden, denn der Herr, wusies, ist der Geist 2 Kor. 3, 17. Der Fels, welcher als Geist gegessen und getruncken werden konnte unsichtbar von den wahren Israeliten, 1 Kor. 10, 4. Alle diese Dinge können mit keisner Grundweißheit der Menschen ohne göttliche Offenbarung begriffen werden. Es wird aber doch diese Weißheit gerechtsertiget im Geist von ihren Kindern, und Issus ist Christus, bleibt doch immer der Grund. 1 Kor. 3, 11. das Wiesdrige wird verbrennen.

#### Gruß, Aspasmos.

Alle Menschen, weil sie einen GOttzum Vaster haben, und weil sie Mitaste an dem ganzen Baum der Menschheit senn, bezeugen einander Freude und Liebe. Aber Christen, weil sie auf besondere Weise durchs Wort der Warheit aus GOtt gebohren senn, kennen einander viel genauer, wie das 16te Kap. Rom. besagt: das her fangen alle Briefe mit solchen Grüssen an, da sie einander Gnade und Friede von GOtt und von Christo zu entbieten. Der schönste Gruß ist in der heil. Offenbarung von GOtt bessonders, von den 7 Geistern besonders, und von JEsu Christo besonders, und dieses ist werth, daß es recht zu Herzen gezogen werde. Wer fein Ohr hat, der bleibe unwissend.

But, Agathos.

JEsus sagt Matth. 19, 17. Marc. 10, 18.

Niemand ist gut, als der einige GOTT. Und obschon die erste Schöpfung gut heißt, so viel die Geschöpfe betrift, so ist es doch nicht gut, wie der einige GOtt, dieser ist vollkommen gut, sonst sind die Engel in Vergleichung nicht rein vor ihm. GOtt ist gut, weil er zum Bosen unversuchbar ist, da alle Kreatur auch Christus nach seiner Menschheit noch versuchbar war, Jac. 1. Gut ist alles, was unvermischt ist mit dem Bosen, auch in der Kreatur ist das gut, wo das Bose verborgen bleibt, und nie offenbar wird, wie es dann in dem ersten Engel nicht solte offenbar werden, auch in den 6 Tagwer= ken. Die Jgnoranz des Bosen ist der Jungfrau ihre Schönheit, und die schönste Tugend, wer solche bewahrt. Paulus unterscheidet einen Chasid, einen Suten und einen Gerechten.

Ein Guter hat einen Vorzug vor einem Sezechten. Um eines guten Menschen willen mag jemand sein Leben aufopfern, aber nicht um eiznes Gerechten willen, Röm. 5, 7. Also starb Christus aus bloser Sutheit für die Sünder. Eine solche Sutheit ist eine Großmuth, die Gott in Christo seinen Jüngern schenkt, daß sie das Leben können sür die Brüder lassen, als sür Wiedergebohrne aus Gott. Solche Tugend hatte Abraham, da er seinen Sohn Isaac oppserte. In unserer Zeit sinden sich wenig solche, die solche Großmuth besitzen. Man muß zus spieden senn, daß es nur noch Gerechte gibt.

10 T 1002 T 17 T

Element In 195.

Habel, vom Ebraischen Wort, Hævel Eitels feit. Ebr. 12, 24.

Abel. Die Mutter Eva gab ihm diesen Nas men. Als sie Cain gebohren, so sagte sie, ich habe den Mann den Herrn, das ist, den Schlangentretter. Da sie aber sahe, daß er es nicht war, so gab sie Abel den Namen Eitels keit, 1 Mos. 4, 1. 2. Das Merkwürdigste ist, daß Abels Blut, als des ersten Marthrers, res dete, und daß das Blut der Besprengung besser redet als Abels. Uns sind noch viele Dinge verdeckt, bis die Particularitäten einmals im Tempel Ezechiels offenbar werden. Gie werden aber vorher schon offenbar denen, welche Alugen haben zu sehen. Er war ein Fürbild Christi, darum hat er Einsicht gehabt in das Opfer, das er angezündet hat, da er das Fett der Thieren geopfert. Er hat sein Blut ges opfert, das Rache schrenet; also hat er sein Blut, wie Christus dem Zorn Gottes, geopfert. Nun redet das Blut Christi nach versöhntem Zorn Gottes, besser den Abels, sur den, der es Gott surhalten kan in seiner Sunden-Noth.

Bagar,

War die Magd Sara und solte nicht erben, dennoch ist für sie und Ismael noch viel Gnade übrig. Dieses kan man schliessen aus der Rede

Hagar. I Mos. 16, 13. Gewiß hier hab ich ges
sehen den, der mich angesehen hat; darum hieß
sie den Ort, da sie gesehen den Brunnen des Les
bendigen und Sehenden. Ein groser Trost für
die wilde Ismaelische Brüder, sür welche noch
Snade vorbehalten ist. Hagar ist Gal. 4, 24.
angezogen, und hat viel zu sagen. Wer aber
weiß, daß er nicht zu der Magd Kindern gehört,
sondern zu den Freden aus Verheissung, der
lobe Gott. v. 26. 27. 28. Er wisse, daß Gott
einem Auserwählten viel zu gut thut wegen der
Ismaelitischen Brüdern, wenn sie schon nicht
Erben sind.

## Zandschrift die wider uns war, Chirographon.

Wohl dem, welchem Gott die Augen öfnet in heil. Schrift, wie der Hagar, daß er sehe, wie die Handschrift, welche Satan wider ihn vor Gott bringt, zerrissen sepe am Kreuß für ihn. Die Israeliten sagten 2 Mosis 24. Wir wolzten alles thun, was du uns gebietest, aber eben das war die Handschrift wider sie. Wenn man aber im Herzen erfährt, daß man nichtsthun kan ohne Kraft und Blut Isu, so ist die Handschrift für ihn zerrissen Kol. 2, 14. 2 Mosie Jandschrift für ihn zerrissen Kol. 2, 14. 2 Mosien wir thun, da nahm Mose das Blut und sprengte das Volk. Das war schon etwas von der zerrissenen Handschrift, ihnen unwissend.

#### zarnisch GOttes, Panoplia.

Die ganze Rustung GOttes, welche bensams nen seyn muß, wenn man dem Teufel und seis 1en subordinirten Geistern widerstehen will. Paulus gedenkt hier nicht wie Epprian, da er joch Magus war, der vielen Namen in dem Míct. Sancti Cypriani Cartaginensium Episopi spirituum Thesaurus græce Conscriptus & in Latinum translatus à Roberto de Lompardia. Hier werden die Mamen der rebelliz chen Geistern eingeführt, nemlich Lucifer, Bes Uzebub, Satanas. Unter welchen 4 Regenten tehen, nemlich einer gegen Morgen, einer ges zen Abend, einer gegen Mittag, und einer ges zen Mitternacht. Ihm senen 40 Legionen un= erthänig. Unter denen 40 Legionen heißt einer Zannas, dieser sehrt, wenn er unterthänig gemacht ist, unzählige Geheinnisse in der Natur. Paulus gedenkt in seiner Rustung keiner aus Erz und Stahl gegoffener Formen mit Characteren beschrieben, welche die Epheser schon hintan gesetzt, verbrannt und zur Ehre Jesuaufgeopfert Apgesch. 19, 19. welche doch Pater Hell in Wien in der Medicin gebraucht, jedans noch will Paulus, daß man viererlen Unterschiede der bosen Geister bemerke, nemlich Ars chas, Erusias, Rosmo Cratoras, wie schon ge= dacht, daß sie in Morgen, Abend, Mittag und Mitternacht ihre Siße haben, und Pnevmatica ponerias in himmlischen, nicht irrdischen Gegen= den. Wider alle diese solle man gerüstet senn mit

mit der ganzen geistlichen Kriegs-Rüstung, nemslich mit sauterer Warheit, Gerechtigkeit, Uesbung des Evangelii des Friedens, mit Hosnung und dem Schild des Glaubens, mit dem Schwerd des Geistes im Wort, und im kräftis

gem Gebet, im Bertrauen auf GOtt. Dieses kommt nun auf einen jeden selbst an, sich darinnen zu üben, daß er die Hinterschleis chungen des Satans in sich und andern bemerke. Hr. Teller sagt bei dem Titul Harnisch gar nichts, er schweigt: Denn weil er das Geister= Reich verläugnet, und Obrigkeiten der Welt daraus macht, so kan er diesen Harnisch GOt= tes nicht gebrauchen gegen weltliche Obrigkeiten. Freilich ist es zu beklagen, daß die Lehre vom Teufel nun ausgezischt wird, und von Berlin aus sich in andere Lander zertheilt, aber GOtt weißt schon Wege, diese Irrlehre ins Licht zu stellen und die Warheit zu retten. Diß sind eben Methodien des Teufels, daß er die Gelehrten auf ihr Bifgen Philosophie eigensunig macht, daß sie die Schrift verkehren, und von allem Machdruck ausleeren.

Nun mögen diese Spötter lachen oder zürnen Sprüchw. 29, 9. so will ich aus Cyprians Msct. noch einiges beisezen. Er zeigt im zten Theil Kap. 1. wie der beschaffen senn müsse, der sich die Beister unterthan machen will. Kap. 3. Wie man sich der Engel bedienen soll. Kap. 4. Wie man den Circul nach der Quadratur zurichten soll. Kap. 5. Wie man das Del zurichten solle.

Theil

Theil III. Rap. 4. Wie man die weise Pserdste zu sich kommen lasse, darauf in alle Weite zu reisen. Eh. IV. Kap. 1. Wie man bestrügliche Geister von wahren unterscheiden soll. Kap. 2. Wie man Rauchwerke machen soll.

# Saupt, Kephale.

Die Esseer, davon Paulus Rol. 2, 19. redt, und welche Philo beschreibt unter dem Namen Therapevten, haben sich viel eingebildet mit der Assiitenz der Engel vers 18. haben sich aber nicht an das Haupt Christum gehalten, sie waren ohne Ursach aufgeblasen in ihrem fleischlichen Sinn. Ganz anderst lehret uns Paulus I Kor. 11, 3. der die Korinthier mit einer den Korins thiern eigenen Anstalt des Haupt = Bedekens unterwirft und sagt: Ich lasse euch wissen, daß des Mannes Haupt ist Christus, das Haupt des Weibes aber der Mann, und das Haupt Christi GOtt. Hier lehret er die Unterordnung ganz deutlich: Christus ist GOtt untergeordnet, wie das Weib dem Mann, und wieder Mann Christo. Das bestättigt er Eph. 5, 23. der Mann ist des Weibes Haupt, wie Christus das Haupt ist der Gemeine, und er ist dazu seis nes Leibes Heyland. Wie nun die Gemeine Christo ist unterthan, also auch die Weiber ihren Männern in allem. Wir sind Glieder seines Leibs von seinem Fleisch und von seinem Gebein. In der Epistel an die Kolosser steigt Paulus höher auf und sagt: Laßt euch Nies mand

mand gefangen nehmen durch die Philosophie nemlich der Esseer, und leere Absührung unter dem Schein der Gründe nach der Tradition der Menschen nach den Elementen der Welt und nicht nach Christo. Welche Philosophie Christum nicht zum Haupt sezt, die laßt euch versdächtig senn, und wenn sie auch, wie die Malebranchische, Christum zum Haupt sezt, so gebt aus die ganze Aehnlichkeit des Glaubens acht. Diesse Alehnlichkeit will, daß in Christo alles, was in Gott ist, körperlich wohne. Nach dieser Regel prüfet alle Philosophie absonderlich Hrn. Tellers seine. Da steigt Paulus auf und sagt: Christus sene das Haupt aller Himmels Fürssten und Gewalthaber, und es sollstlies unter ein Haupt gebracht werden Eph. 1, 10.

# Zaushalter, lketis.

Als die Jünger Luc. 12, 41. fragten: Ob JEsus die Ermahnung zur Wachsamkeit zu ihs nen oder zu allen gesagt habe, so antwortete er, wie er es gewohnt war, nicht gerade zu, sons dern gab zu verstehen, daß es alle Knechte GOts tes angehe mit den Worten: Wie ein groß Ding ists um einen treuen und klugen Haushals ter. So redet auch Paulus, der sur nichts wolte gehalten senn, als sur einen treuen Hauss halter I Kor. 4, 1. 2. über GOttes Seheimnis se. Ein Haushalter hat seine Ordnung in seis ner Einrichtung Sprüchw. 14. aber weil er die Ordnung nach den Vorsallenheiten richten kan, so kan er vieles thun, das andere nicht beurtheisen können. Er kan den Namen Jesu versschweigen Apgsch. 17. Er kan nichts als den Sekreuzigten predigen i Kor. 2, 2. Er kan aber auch grösse Sache wie an die Epheser und Kolosser sagen. Die Sekeze der Haushaltung sind klar Sprüchw. 31. an der Salomonischen Haushalterin. Aber er kan diese versezen, und das Erste zuerst, und das Mittlere auch nach seinen Endzwecken gebrauschen. Der Seistliche beurtheilet alles nach dem größen Nuzen der Semeine, und wird von Niemand gerichtet.

#### Zaushaltung, Oeconomia pleromatos Kæron.

Diß ist das Geheimniß, welches in ewigen Zeiten verschwiegen gewesen, nun aber offenbar worden durch die Prophetische Schristen Rom. 16, 25. Ephes. 3, 10. Es ist insonderheit ers ofnet in der Epistel an die Epheser und Kolosser, und in der heiligen Offenbarung. Es solle von Lapen sowol als von Gelehrten erkannt werden Eph. 3, 8.9.10. Der unaussorschliche Reichthum Christi soll jederman vorgetragen werden. Es solle an der Gemeine auch den Engeln, den Fürstenthümmern und Gewalthabern im Himmel nach dem Vorsas der Aeonen, die Gott gemacht hat in Christo, in mannigssaltiger Weißheit kund werden, besonders, daß an der Gemeine alles körperlich solle dargestelt und

werden, was in SOtt verborgen war. Dif ist in der Patriarchal-Physic in einer Vorrede sehr deutlich und klar gemacht worden. Es liegt der Verstand hauptsächlich in der Erfüllung der Zeiten, welche ablaufen follen, damit das Innere heraus gesetzt und den Engeln und Beistern bekannt werde. Die Engel und Geister sehen die Werke GOttes in ihrer gesezten Ordnung. Die Werke GOttes sind groß und weit. Die Sterne sind gezehlet, doch gehen uns die Sterne ne vor jezt nicht an, dort werden wir sehen die Himmel seiner Finger = Werk. Ps. 8. Jezo haben wir genug, daß GOtt König der Ewigkeiten ist, darinnen die Werke GOttes in lans gen Zeiten in bessern Stand erhoben werden. Die Kreaturen sein nicht im unendlich kleinen vorgewirkt, sondern GOtt und Christus wirken immer von innen heraus, und von aussen hinein, bis SOtt senn wird alles in allem.

#### zeftigkeit der Affekten, Paroxismos.

Paulus und Barnabas kamen in Heftigkeit über Markum. Paulus hatte recht. Paulus kam in eine Heftigkeit bei dem Hohenpriester. Wir können nicht über die Heftigkeiten der Heisligen richten, der Seist Stres mischt sich auch mit darein. Sonsten sollen wir uns vor aller Heftigkeit hüten, denn die Liebe geräth nicht leicht in Paroxismum, es sepe dann das Perpereveste gehe vorher, nemlich ein schnelles Urstheil aus Eiser und Ausblähung. 1 Kor. 13.

Das legt man sehr spåth ab, und ist der Heilisgung sehr nachtheilig. Wilt du in der Heilisgung zunehmen, so serne von Epicteto etwas, es ist keine Schande. Die Heiden werden viele Christen richten.

zeiligen, zeiligung, Hagiazin, Hagiasmos.

Beißt absondern vom gemeinen Gebrauch, weil GOttes reines Wesen, wenn wir schon hier im Vichstall senn, bei allem zugegen ist, was geheiliget wird. Das allerreinste ist die verklarte Menschheit JEsu Joh. 7, 39. das ist unser Worhof, unser Heiliges und Allerheilige stes. In jener Welt werden die Heilige, die Reine, die Gerechte, nach ihrem Theil in dem Tempel GOttes ihre Loose haben, wie Offenb.

15, 8. die Palmen = Träger Kap. 7, 15 konten so lang im Tempel bleiben, bis der Tempel leer wurde von denen, die sonst darinnen sich auf hielten vers 8. das ist sehr betrachtungs würschie Die Alebendige Rosen sind die Geitigste dig. Die 4 lebendige Wesen sind die Heiligste und Nachste an ISsu. Die Rabbinen sagen, als David die Lasterung Simei so gedultig ausgehals ten, sepe er unter die 4 lebendige Wesen gestellt worden. Die 4 lebendige Wesen stellten mit ihrem ruhigen und heiligen Umlauf der Kräften WDttes Heiligkeit vor. Sie sind aus dem scharssten Licht GOttes gebohren Ezech. 1, 13. 20 = 28. Ihr Licht kam aus der finstern Wols ke vers 4. Die Auferstehung Jesu aus über= standenem Tod, hat erst die Heiligkeit den 113

Seelen und Leibern mittheilbar gemacht. Das eigentliche Heilige kommt aus der Geburt JEsu von Maria; darum kan es auch denen vom Teufel bewohnten, wie Maria Magdalena, mitgetheilt werden, und der Geist Jesu schämt sich nicht in den Leib des Todes, als im sündlichen Leib zu wohnen Röm. 8, 10. 11. Jac. 4, 5. Darum muß man nicht mennen, daß wir noch hier in der Heiligung, die wir fortsezen sollen, so krystall rein werden müssen, wie die 4 Thiere. Die Heiligkeit Jesu wird den Geelen durchs Blut Assu auf mausdenkliche Alrt mitgetheilt Blut Issu auf unausdenkliche Art mitgetheilt als das allerkostbarste unsichtbare Wesen durch den Glauben 1 Petr. 1, 19. durch Zurechnung und Wandel nach dem Geist. Daher auch die Kinder heilig geachtet werden durch Heiligung glaubiger Eltern, wenn schon das eine Theil der Eltern unheilig ist 1 Kor. 7, 14. Die Dop= pelherzige (dipsygi) Jac. 4, 8. haben viele Nesbenabsichten auf die Welt. Diese sollen sich reinigen, indem sie ihre Lieblings Mennungen unter das Kreuz Issu wersen und verdammen. Auf diese Art werden sie loß von den Besteckungs en des Geistes und werden heilig. Das ist, was Petrus sagt: Machet keusch eure Seelen in dem Gehorsam der Warheit, nicht durch Abthun des Unslaths am Fleisch, sondern durch Warheit. Im alten Testament giengen die Bundes Senossen gen Jerusalem auf das Fest, daß sie sich reinigten. Joh. 11, 55. wie viels wehr wird Achtis die Reinigung mittheilen des mehr wird Jesus die Reinigung mittheilen des nen,

len, die zu ihm kommen 1 Petr. 3, 21. Apgsch. 21, 24. 1 Petr. 1, 22. Issus hat es leicht genacht durch Tauf und Fuß waschen, solche Mittel muß man gebrauchen. Heilig hat 2 Wort: hosios und hagios. Jenes ist meist iusserlich, diß innerlich. Sott will den Seinen die hosia, David Næmanah halten Jes. 15, 3. Hagiasmoshaben die LXX. mit Chataah ibersezt. Jer. 6, 16. Ihr werdet Ruhe sinden, Hagiasmon.

# Beilige, Hagii. Offenb. 8, 1 - 5.

Rommt vor, wie viel die Gebeter der Heilis jen, sowol deren die auf Erden, als deren, die m Himmel seyn, zu bedeuten haben. Sie has den eine unausdenklich mächtige Wirkung. Als der Engel seine Rauchpfanne, angefüllt mit dem hm gegebenen Rauchwerk und dem Gebet als ier Heiligen, auf die Erde geworfen, so geschas jen Bliken und Stimmen und Erdbeben zur Rache über die bose Welt. Die Heiligen, die nach Kap. 14, 12. bewahren die Gebote GOt= tes und den Glauben an JEsum, sind solche, die des zien Engels Warnung wohl bewahren, hr nachdenken, und wohl vor Alugen haben, was es heisse, den Namen des Thiers als ein Maalzeichen annehmen, nemlich seine Pabstli= he Beiligkeit als göttlich erkennen, und was es ene, die Zahl seines Namens als ein Maalzei= hen haben, oder die Pabstliche Succession ersennen. Sie erwägen wohl die erschröckliche

114

Stra=

Strafen, die darauf gesetzt senn, v. 9. 10. 11. Erst in den 1000 Jahren, darinn Satanas ge-bunden senn wird, werden solche Leute leben, die da heilig genennt zu werden verdienen. Die werden die Heiligkeit Gottes im Geset mehr verehren, als jemalen geschehen. Auswendig und innwendig werden sie Gott dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Das ewige Evangelium, das Geset, die Erkenntniß der Natur und aller Fürbilder wird in einer Harmonie und nur eine Sache senn. Doch ist es noch ein Wandel im Glauben und nicht im Schauen. Man wird arbeiten, essen und Kinder zeugen, aber alles in der größten Ordnung ohne Kunstlen, welches wegen des Gesetzes der Sunde und des Todes in vergangener Zeit nicht beobachtet worden. Es wird der Streit mit der Sunde im Fleisch noch fortdauren, indem das Verweßliche noch nicht das Unverweßliche angezogen. Es wird auch Versuchungen geben, aber solche, davon man P. Maurs Schriften lesen kan, nemlich neue uns unbekannte, und mit dem Grade der Geis stes = Gaben gleichlaufende hohe und tiefe Der= suchungen, obschon Satan solche nicht verursas chet. Die Heiligen werden sich bei hoher Offenbarung zu hüten haben vor Ueberhebung, damit sie statt des Pfahls im Fleisch nicht in ein anderes Gericht fallen. Man wird zwar der Eitelkeit nicht so sehr dienen mussen, wie bisher, dann die Tage des Volks GOttes werden seyn, wie die Tage eines Baums, doch wird

wird man noch nicht gar von der Eitelkeit fren senn, denn, Knaben von 100 Jahren werden sterben, und Sünder von 100 Jahr werden verflucht seyn. Jes. 65, 20.

# Beiligkeit, Hagiosyne.

Ist die verborgene Herrlichkeit, und Herrlichkeit die verdeckte Heiligkeit Ps. 99. Durch JEsum den Hohenpriester wird die Kraft des unauflößlichen Lebens geoffenbaret. Ebr. 7, 16. Dann Herrlichkeit und Leben ist beisammen. Rom. 6, 4. Sie wird aber auch den Seinen mitgetheilt, darum sind sie heilig. Ich will hier einen Auszug zum Nachdenken beisezen, aus einem Auctore, der seine Grnnd = Begriffe von den Juden gehabt hat, Entyphro de san-Aitate. Die Frage war: ob alles, was gestrecht ist, auch heilig sene? Antwort, Nein! Heiligkeit bezieht sich auf GOtt. Gerechtigskeit auf die Menschen. Heilig ist der, wels cher weiß GOtt zu opfern, und von GOtt zu empfangen, was er ihm darbringen solle. Dann wir selbst können GOtt nichts bringen. Wir haben nichts, als was wir von ihm empfangen haben. Den Leib hat uns GOtt gegeben aus den Elementen: Die Complexion aus Himmel und Erden: die seelische Natur aus dem feelischen Grund der unsichtbaren Welt: den Geist aber aus Gott selbst, der uns in dem Geist sein Bild eingedruckt. Wenn wir also diß Lezte vornemlich GOtt wieder ges 115 ben,

ben, so haben wir eine Heiligkeit, vor welcher vorher die Gottseligkeit, und auf welche folgt der mahre Gottesdienst. Pieras est Dei Parentis agnitio; sanctitas ejus, quod Dei est, Deo agnito retributio, religio ejus, quod Deo redditum est, assidua meditatione justisque operibus cum Deo ipso religatio. Nach dem neuen Testament wissen wir, daß uns WDtt seine Beiligkeit und sein Leben in Christo mittheilt, und wann wir ihm nicht nur un= sern Geist odondygov, sondern auch unsere Leiber im vernünftigen Gottesdienst darstellen, so sind wir heilig Rom. 12, 1. denn wir haben nicht empfangen den Beist der Welt, sondern den Geist aus GOtt, daß wir wissen, was uns von ihm gegeben ist. 1 Kor. 2, 12. Go gehört also zur Beiligkeit, daß wir GOtt allezeit für alles danken durch Jesum Christum Eph. 5, 20. darum solle ferne von uns senn aller Weltfor= miger Scherz Eph. 5, 4. und statt dessen solle Danksagung das Zeichen eines heiligen Wan= dels senn.

Zenoch, Ebr. Chanoch 1 Mos. 5, 18.

In der Spistel Juda wird am Spruch von Henoch gelesen, den man in Henochs Urkunden nicht findt. Judas sagt: Es hat von diesen Leuten geweissagt, (nemlich die sich bei den Liebes = Mahlen unverschamt einsinden, und doch Grundbose senn) der siebende von Adam Henoch und gesprochen; Siehe es ist gekom men

men der HErr mit seinen Heiligen zehenfachen tausenden Gericht zu halten, wider alle, und zu überweisen alle Gottsosen, nemsich Protocollmässig, und um alle das Harte, das sündhafte gottlose Leute wider ihn geredt haben. Es wird nicht ohne Grund Henoch der siebende von Aldam gemeldet, und wird in ihm die Lezte Zeit erfüllt. Woraus zu schliessen, daß 6 grosse Zeiten ablaufen, ehe die siebende komint. In der guldenen Zeit in den 1000 Jahren wird der Geist Henochs wieder offenbar werden, es wird sich anfahen mit dem Gericht über die Gottlose im Thal Josaphat sichtbarer Weise, wenn die grosse Schlacht bei Harmageddon wird vorgegangen senn. IEsus sagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt, also ist in der 6ten Zeit das Reich Christi verdeckt gewesen und nur ins nerlich bekannt worden. Nun aber neigt es sich zur siebenden Zeit. Da hat GOtt Bengel erweckt, daß das innere auch ausserlich erkannt werde mitten unter der Decke des Antichristen= thums. Es muffen allerhand aufferliche Dinge offenbar werden, wie es sich alle Tage nach der Zeitung erzeigt z. E. in der Magnetischen Eur Pater Hells und des Medici Megmers.

# Berabsteigen, Catabhænin.

Wird mit besonderem Nachdruck Jac. 1, 17. von Jacobo, dem tiefsten Apostel gebraucht; gleich als wann die Lichter, so von dem zeugensten Vater ausgehen mußten von oben einen Raum

Raum durch laufen, wie das Licht von der Sonne nach Neutons princ. Philos. p. 255. Propos. 96. L. 1. in 10. Minuten zu uns hers nieder lauft. Jac. Böhm will von solchem Raum nichts wissen, er fehlt aber hierinn, wie in der Höllenfart Christi. Nieuwentiit der gottscelige Forscher der Natur meldet in seinem Buche Welt = Beschauung, daß ihm solche grausame Geschwindigkeit des Lichts mit Entsezen vorgekommen, wenn er erwäge, daß wos fern einmal so viel Licht = Theile sich aneinander hesteten, daß sie eineu kleinen Körper ausmachten i grans am Gewicht, solcher alsdann wegen der Gröffe seiner Geschwindigkeit so viel Kraft haben werde, wenn solche gegen etwas hier auf Erden anstosse, als eine Rugel von 12 W aus einer Canon geschossen. Diß dient nur zum Begrif der von oben vom Bater im Himmel herabsteigenden Lichter. In ihrer Zussammen-Fügung mögen sie auch körperlich wers den, sonst konnten sie keinen Raum durchlaufen. Die Lichter, die vom Vater herabsteigen seyn Zweisels ohne nichts anders, als der Cabbalisten Sephirot. 1 Chron. 30. oder nach dem Gruß in der Offenbarung die 7 Geister. Genug, daß wir von ihnen gegrüßt werden, wer solte nicht nachdenken? Uebrigens gedenke ich hier an das Kupfer = Blatt, fo Rusbrochs Werk in Quart voran gedrukt ist. Ein feuriger Triangel steht oben. Von diesem steigt herab ein Licht, das ohnmittelbar in die Seele oder in das Herz fallt

fällt, weil aber diß viel zu hart für uns ist, so muß noch ein Strahl von der andern Seiten des Triangels herab fallen auf die heilige Schrift, und dieser schlägt sich in der Base in dem Untersgestell wieder zuruk zu dem ersten Strahl. Hieraus lerne, wie der Water der Lichter uns zeuget durch das Wort der Warheit.

# zerr, Kyrios.

Diß ist der Titul, der eigentlich Jesu Christo gehört. Es kan Niemand JEsum einen Herrn heissen ohne durch Erleuchtung des Geistes, der in alle Warheit leitet. Man solle nicht sagen: Der Herr Jesus, sondern Jesus der Herr. In allen Grussen der Apo-steln ist diß der Name Jesu, und der ist von GOtt mit Fleiß unterschieden. Ein anders ist, Despota. Dieser Name wird GOtt Apgsch. 4, 24. beigelegt. Juda v. 4 auch. Da heißt GOtt, Monos Despotis, und JEsus wird das selbst hinten nach erst Kyrios genannt. Auf diese Dinge muß man merken, wenn man JE: sum im heiligen Seist Herrn nennt, sonst wird man erst in jener Welt lernen mussen, daß JE-sus der Herr seine. Es senn viele, die die Worte der Schrift leicht nehmen, aber die Ewigkeit wird ihnen die Augen aufthun. JEsus ist des wegen nicht geringer als GOtt zu achten; alle mussen den Sohn ehren, wie sie den Water ehren. Man lese Hrn. Rep. Storren Programma davon, so er Nomine D, Sartorii ges macht

macht am Thomas : Tag 1774. Einer der größten Titul Jesu Christi ist, daß er Hern des Sabbaths heißt, weil Sabbath der Schluf aller Werke GOttes ist. So niedrig des Menschen Sohnist, ist er doch Herr des Sabbaths, und der Sabbath ist um des Menschen willen, da Christus das Haupt ist, der Mensch nicht um des Sabbaths willen. Unser Herr kommt, Maran atha, ist eine wichtige Formul. I Kor. 16, 22.

# Berrlichkeit GOttes, Doxa.

Diß ist das grosse Wort, worauf das ganze neue Testament hinaus lauft. Im alten Tes stament kommt viel von der Herrlichkeit GOttes vor, doch wenn man es recht bedenkt, nur in Absicht auf Christum Matth. 5, 18. Man vers gleiche in Schmidii Concordanz alle Stellen von der Herrlichkeit GOttes; so ersieht man, daß alles hinaus lauft auf die überwindende Herrlichkeit in dem unauflößlichen Leben GOts tes. In den 7 Geistern oder Primordial-Kräften GOttes ist ein ewiger Umlauf nach Ezechiel, der sich in einen Bliz zertheilt, und doch wieder in den råderhaften Umlauf begibt, da alles, was palliv ist, nemlich die Verzeh-rung des Feuers in einen sussen und ruhigen Sang der Heiligkeit GOttes übergeht. Ehe der Teufel eine Widrigkeit in die Kreatur einges führt, war schon in dem Umlauf der Seelens Kräften eine Ueberwindung, und weil in GOtt

eine solche Ueberwindung statt hat (Siehe in meiner Theologie, ex idea vitæ pag 32.33.) so hat sie vielmehr in dem Tod ISsu statt, da hat die Herrlichkeit GOttes alle Widrigkeit absgethan, und diese dauert fort bis in die Aeonen, bis es heißt: der Tod ist verschlungen in den Sieg. Das gieng auch vor, da IEsus einen Triumph aus den Anläusen der bosen Geistern gemacht. Kol. 2, 15 da ist Satan als ein Bliz herab gestossen worden. Die Herrlichkeit GOttes ist von GOtt unterschieden. In GOtt ist das Leben ganz von den Begriffen der Zeit, des Raums, Geschwindigkeit, Succeslion, Uebergang abgesondert, aber in seiner Offenbarung kommt doch etwas davon hinein, welches aber wieder verschlungen wird. Die, welche den Eigenschaften GOttes aus den Begriffen der Philosophie nachsinnen, mussen sich stossen, wenn sie i Chron. 30. unter den Eigenschaften Sottes die Ueberwindung antreffen.

Der Glanz GOttes wäre der Kreatur inaccellible, wenn er nicht alles widrige überwinsten solte. Man lese das Buch von der Würstembergischen Prinzessin Antonia, so wird man es nicht mehr so befremdlich ansehen. Die Herrlichkeit und Verklärung Issu ist auf den höchsten Grad gestiegen, da sie durch den Tod Issu durchgebrochen, daß auch Felsen davon zersplitterten. Also nehme man das Denkbild der Herrlichkeit GOttes niemal in Sinn ohne den Tod Issu, auf welchen die Auferstehung

ihre Wirkungen in alles Sichtbare und Unssichtbare fortsezt, bis es heißt: der Tod ist versschlungen in die Ueberwindung. Die Erlösung Issu kan ohne diß nicht würdig genug abgesbildet werden, doch wer es fassen mag, der fasse es. Wer solte den Glanz Issu und seiner Engel ertragen ohne diß?

#### Berrschaft, Kyriotis.

SOtt hat dem Menschen vor der Sündfluth und nach der Sundfluth durch Noah die Herrs schaft über die Creaturen übergeben. In Chris sto haben wir die Herrschaft wieder. Daher wird von Clemente Alexandrino der Svruch angeführt: Wer mich würdig betrachtet, der wird herrschen, und wer herrschet, wird Ruhe haben. Diß kan sich der gemeinste Lan in der armsten Gestalt im Glauben zueignen, wenn er recht demuthig ist, wie ein Kind. Wer aber etwas seyn will in allem, womit er um-geht, und SOtt und JEsum nicht vorzüglich zu allen Mitteln macht Ps. 18, 2. Der ver-liert gleich im Zweisel seinen Muth, er begeht viele Widerspruche in Haupt = Sachen, ohne daß er es weißt. Die Herrschaften in weltlis chen Dingen herab sezen ist ein Anzeigen, daß er keine innere Herrschaft besize. Siehe 2 Petr. 2, 10. Juda v. 8. auch am Teufel muß man noch eine Herrschaft in der siebenden Zahl unterscheiden. Die Herrschaft, die die Könige der Erden tragen, ist ihnen von Gott gegeben, aber

aber gemeiniglich, weil sie Christum den HErrn nicht kennen, fallen sie unter die Erdverderber.

Sonst sind die weltliche Herren der Gemeine zum Schuz gegeben, wie aus Offenb. 12, 1. klar ist. Priester sind nicht Fürsteher der Ges meinen, sondern die Verwalter der weltlichen Herrschaft sind es; ohne diß wird leicht ein Pabstthum.

#### Berg, Kardia.

Dif Wort kommt im neuen Testament sehr oft vor, und man kan es nicht geometrisch bestimmen. Aus dem Herzen kommen arge Gestanken. Aus dem Herzen gehet das Leben. Meistens wird das Herz vor das Innerste gesnommen; oft vor die Quelle der Passionen. Es ist das Herz voll Prasumtion und Desperas ion, wer kan es ergrunden? Jer. 17, 9. Wer ich auf den HErrn verläßt, der bekommt ein estes Herz, sonst aber nicht. Es ist nicht ohne Ursach, daß Jer. 17, 11. der Heuchter verglis hen wird mit einem Guckuck, der sich zuwetlen auf fremde Eyer sett. Man hute sich vor eitlen Worten, dann diese verführen das Herz. Jac. 1, 26. Man brauche keine gröffere Worte, als die Sachen sind, und dieses lernt man nicht, s sene dann neutestamentlich aus dem Spruch Jer. 17, 12. Die Stätte unsers Heiligthums, der Thron göttlicher Ehre ist allezeit fest blieben, und dieser macht, daß dir die ausgeblasene ents sehnte affectirte Worte entleiden. Herr Planck hat

hat ein Büchlein vom Herzen geschrieben. Man halte aber dagegen des le sage Mechanisme d'esprit, so wird man mehr lernen, was das Berg ist. Der Glaube des Herzens und der Glaube der optischen Sedanken sind weit unterschieden. Viele wollen in der Heiligung zu nehmen, wissen aber nicht, wie sie die Berbors genheiten des Herzens sollen ausforschen und verdammen. Man merke, daß in dem innern Menschen ein Herz und ein Hirn ist, aber uns unsichtbar. Von dem Herzen gegen das Hirn hat Archimedes einen Gang durch einen Medicum sich zeigen lassen, den man jezo nicht mehr findet. Die Empfindungen des Mitleidens gehen nicht aus dem Herzen, sondern aus den Inngeweiden, welche mit dem Herzen zusams men fliessen. Das Herz oder der Geist ist in der Mitte des Menschen eigentlich genommen Zach. 12, 1. Man merke auch was Jacobus sagt: die Rede der Zunge erregt das Rad des Entstehens Jac. 3. und bringt es in eine Entstündung, als von der Hölle entzündet vers 6.

#### zeulen und Zähn : Klappen, Odyrmos, Brygmos.

Ist die Strafe derer, die wegen ihrer Faulheit zu denken in die ausserste Finsterniß geworten werden. Finsterniß wird mit Finsterniß vergolten. Es scheint, es senen der Strasen vielerlei: denen zu Sodom wird es erträglicher seyn, als denen Verächtern zu Kapernaum, Ko-

razin und Bethsaida. Die Strafen im kalten und hizigen Feuer richten sich nach der Art des Unglaubens und verhaltens der Menschen. Die Verächter werden in der Kälte der Finsterniß mit den Zähnen klappern, weil sie nicht hinter dacht, daß sie zur Hochzeit des Sohnes des Königes sich nicht mit gehörigen Kleidern versehen: Auch im Feuer. Dien wird sein Heulen und Zahn=Klappen. Matth. 13, 42. Kap. 22, 13.
24, 51. Weil es JEsus so oft wiederhohlt, so muß ein groffer Nachdruck darinnen senn, und es muß wörtlich verstanden werden nicht nur überhaupt. Mit diesem ist verbunden olethros zonios, ewiges zerstören 2 Thesf. 1, 9. Leib und Geel auseinander setzen in der Hölle Matth. 10, 28. Diese Strafen solte man dem Wolk umståndlicher einschärfen, absonderlich daß das Heulen und Zahn = Klappen auch deßwegen wers de schröcklich senn, daß sie werden sehen Abra-ham, Isaae und Jacob, und alle Erzväter in voller Freude zu Tische sißen, und sonsten Er-göhung der Ehre geniesen, sich aber, da sie das bifgen Ehre der Welt vorgezogen, hinaus ges stossen. Luc. 13, 28.

#### zeute, Simeron.

Diß Work wird aus dem zweiten Psalmen angezogen Apgsch. 13, 33. Kurz vorher vers 23. heißt es: aus Davids Saamen hat BOtt geszeuget JEsum. Dieser ist getödtet und von WOtt erweckt worden von den Toden. Diese

Muf#

Auferweckung ist mit dem Wort Heute belegt. Wie wir aber den vollen Verstand der Worte Sottes ruckwarts und vorwarts nie ganz erreis chen, so ists auch bei dem Wort Heute. Man mag sich vorstellen, daß Christus vom Vater in Ewigkeit gebohren sen, das überläßt man denen, die gern kurz davon kommen im Nachdenken. Wir reichen vor jeto nicht dahin, die ewige Geburt uns schriftmäsig vorzubilden. Das Heute kan zu Davids Zeiten zum Theil ersüllt worden senn.

Es ist nicht unmöglich. Doch da es nicht heißt von Ewigkeit, sondern Heute habe ich dich geszeuget, so muß es doch eine bestimmte Zeit zum Antang gehabt haben, und das ist die Aufersweckung Jesu Christi von den Todten. Da hat GOtt seinen Sohn, wie er immer im Wirken ist, auf besondere Art gezeugt. Die Auferweckung und Auferstehung ist eigentlich eine Zeugung, eine generatio. Denn Jonas war in des Wallfisches Bauch 3 Tag und 3 Nacht, und JEsus war auch so in einem Bauch, da viel Metalchematismi vorgegangen, bis die Geburt der Auferstehung heraus kam. Alle Generation ist uns Kraft des 139 Psalmen zu. hoch, wie vielmehr die Beburt aus der Vaterschaft GOttes? GOtt spricht wohl Jes. 62, 4. Das Land Israel soll senn wie eine Braut, ein lieber Buhle, die GOtt bemannet beulah und 66, 8. 9. Soll ich andere lassen gebähren,

<sup>(\*)</sup> Wie Sup. H. wiu, das muß man ihm überlaffen.

und selbst nicht auch gebähren, und dergleichen Stellen mehr. Wir aber können uns doch keine Denkbilder ohne Phantasie davon maschen. Das kan man wohl denken, daß GOtt zu seiner Zeugung unzälig in einander gehende Werkzeuge habe, als der HErr Zebaoth, als der HErr der unendlich Combinirten Kraften, aber weiter als die Schrift-Worte uns Aussicht geben, können wir nicht gehen. Sprüchw. 8. wird die Geburt der Weißheit also beschrieben. Ich bin ausgegossen (als Wasser und Geist) und GOtt hat mich gesezt zum Ansang seiner Wege. Nach diesem ist Abgrund, Quellen, Berge, Erde, Staub entstanden. Das sind auch Werkzeuge der täglichen Geburten GOttes.

# Sepl, Soteria.

Rommt in der Epistel Petri in dem triftigsten Sinn vor. Er sagt Kap. 1, 9.10. Daß nach diesem Heyl und Seeligkeit die Propheten gessorschet haben. Sie haben geforscht, auf welsche Zeit der Beist Christi, der in ihnen war, gesdeutet habe, und sie habens nicht ihnen selbst, sondern uns dargethan. Er sast vieles zusammen in den ersten Versen und bezeugt, daß sie durch die Auferstehung Jesu, nach vorhergegansgenem Tode, zubereitet und verkindiget sene, daß sie offenbar werde in der letzten Zeit. Diesses Heyl begreift in sich die Erlösung, die er auf Erden zu Stand gebracht, und im Himmel as eine ewige Erlösung gefunden. Zweitens: die

reichliche Zueignung der Gerechtigkeit, und dritztens: den Geist der Kindschaft, daß man, wenn man schon SOtt nicht siehet, doch Zuversicht als zum Vater nehmen kan trok aller Einwenzung, die das Herk sich selbst macht, auf das Wort ISsu: Luer Vater.

Zepland, siehe Erlöser.

simmel, Uranos, simmlisch, epuranios.

Himmel ist nach dem gemeinen Sinn, das Ende der obern Dinge, weil er die (horon) Grenze ist der untern und obern Dinge. Wir sehen den Himmel an, und ist uns doch am wes nigsten bekannt, was dieser unermeßliche Raum sepe. Ob es JEsus in seiner Erniedrigung so genau zu wissen verlangt, weiß man nicht. Jes. 42, 12. Benug, daß er warten konnte, bis er in es in der Auffahrt gesehen. GOtt sagt: daß er in der Höhe und im Beiligthum wohne, also macht sich Ihovah einen Raum darinn er wohnt. Das it genug für uns blode Erdwürmer, die nur aus Christo alles nach einander lernen sollen, was fur ihren Aeon gehört. JEsus ist höher denn der Himmel ist, darum kennen auch ihn so wes nig. Aller Himmel Himmel mögen ihn nicht einschliessen, 2 Chron. 2. GOtt selbst und JEsus ist doch in den Himmel eingegangen. Alle diese Alusdrücke werden wir erst dort verstehen. Pf. 8, 4. Der gemeine Sinn ist indessen genug.

simmelreich, Basilia ton uranon.

Ob diß ein bei den Juden üblicher Terminus TechTechnicus sene, wie Maimerah, und, nach Prideaux, der andere Tod? lasse ich dahin ges stellt seyn. JEsus Christus redete, als der Ses walt hatte, und nicht, wie die Schriftgelehrten. Seine Worte seyn nicht nur Schlusse, sondern er sagt: Wir reden, was wir wissen, und zeu= gen, was wir gesehen haben, in Vereinigung mit GOtt. Also wußte er auch, was er sagte, wann er das Himmelreich theils lynectochice, theils in der Warheit genennet. Gewiß ist, daß das neue Jerusalem vom Himmel herab fahrt, und doch ist GOtt immer im Himmel, wie auch des Menschen Sohn Joh. 3, 13. Die dritte Bitte zeigt an, daß der Wille Got= tes geschehen werde auf Erden, wie im Himmel. Also muß das Fredische doch noch ins Himmlis sche erhoben werden; und der Mensch Christus, als das Haupt aller Fürstenthümer, muß doch endlich, wie er nach der Auffahrt die Himmel eingenommen, so auch die Menschheit in Besitz der Himmel einsetzen. Weiter können wir mit unsern bloden Augen nicht sehen.

Zochzeit des Lamms, Gamos tu arniu, ist Offenb. 19, 8. vorgestellt.

Die grosse Schaar im Himmel lobt GOtt, daß er die grosse Hure gerichtet, und eine Stimsme von dem Thron gieng auß, und rief Grossen und Kleinen zu, GOtt zu preisen. Und Joshannes hörte als eine Stimme vieles Volks, und als eine Stimme vieler Basser, und als eine

eine Stimme starker Donner, die sagten: Als selujah, weisen der Herr, der Alleshaltende, hat die Regierung angenommen; sie sagen alle: Laßt uns freuen und hüpfen, und ihm die Shre geben, weil kommen ist die Hochzeit des Lämms seins, und sein Weib hat sich bereitet, und zur Bereitung ist ihr gegeben reine weisse Seide, und aus dieser Kleidung konnte man die Vorsrechte und Privilegia der Heiligen sehen.

Einer der 7 Engel, die die 7 Schaalen hats ten, redete mit Johanne unter anderem, da er von dem Urtheil der grossen Hure Kap. 17. geredt, auch diß von dem Weib des Lammleins. Dieser sagt: NB. Schreibe: Seelig sind; die zu der Mahlzeit der Hochzeit des Lamins berus fen sind, und setz hinzu: diese Worte sind wahrhaftige Worte GOttes, keine Blumens Worte. Ihr alle, die ihr diß leset, thut die Augen auf. Diese Stelle verdient grosse Achtung, daß auch Johannes deßhalben dem Engel zu Fussen fiel. Aber wie viele in dieser kalten Zeit lesen diß, als gienge es sie kaum an. Ich will hier etliche Unmerkungen machen, zuvor aber nur diß melden, daß JEsus selbst zu einer Hochzeit gegangen, nachdem er 5 Junger ge= sammelt Joh. 2, 1. daß es von WDtt heißt, daß er seinem Sohn eine Hochzeit halte. Man merke wohl, was Paulus sagt: die She soll kostbar geachtet werden in allem. Heut zu Tag wird das Hohelied wegen menschlicher Er= nie

niedrigung sehr verhöhnt. Run schreite ich zu den Anmerkungen.

Erstlich wird wenig gesagt, was bei der Jochzeit des Lammleins vorgehe; es wird nicht gedacht, wie JEsus anderwarts geredt, daß wir Engeln gleich senn werden, und unsere Gesstalt nemlich Männlich und Weiblich verändern; es wird nicht gesagt, daß wir werden weder Mann noch Weib senn, und daß der Beist JEsstu den Männern werde die Herrlichkeit des Weibs wieder zusügen nach 1 Kor. 11, 7. 11. weil das Weib die Herrlichkeit des Manns ist, und so den Weibern auch die Herrlichkeit des Manns wieder geben, sondern er sagt nur: sie werden Kleider bekommen, woraus man ihre Nechten erkennen möge.

Zweitens wird in heiliger Offenbarung nicht gesagt, daß es ein Theil der Seeligkeit senn werde, die Tiesen der Naturen zu sehen, die Magnetismos Animales zu schauen, davon so viel in der Zeitung kommt, sondern daß nach so langem Warten im Himmel auf die Hochzeit des Lämmleins endlich die Zeit derselben annäshere. Also solle man sich die Offenbarung bekannt machen. Drittens wird auch nicht gesmeldet, ob die Hochzeit des Lämmleins in den 1000 Jahren im Himmel werde vollendet wersden. Davon man Bengels Erklärung nachsschlage pag. 946 – 968.

Viertens werden uns nur die nächste Dinge

anbefohlen, daß JEsus und seine Heilige zum Gericht des Antichrists kommen werden. Daraus stille man seinen Fürwiß, und lerne das Nächste neben dem Entfernten.

# zofnung, Elpis.

Zu den Zeiten des Luthers und Arnds hat man meistens vom Glauben und Liebe gelehret, den wenigsten Theil von der Hofnung. Jest aber kommt die Zeit, da man nach Bengels Anzeigen auch von der Hofnung aussührlicher verkundigt. Wir sind seelig in der Hofnung Rom. 8. Der Mensch zieht im Naturlichen den Besitz eines kunftigen Guten dem Genuß des Gegenwärtigen vor, und daraus lerne man, was Hofnung in der Natur seye. Nach der heiligen Schrift ist Hofnung eine Ueberredung und Gewißheit, daß die kunftige Suter uns durch Christum eigen senn. Wer will euch geben, was euer ist, sagt JEsus Luc. 16, 11. 12. wenn ihr nicht im zeitlichen, was nicht euer ist, haushältig und treu send. Allein die Hosnung ist alsdann völlig, wann einer, der Geist hat, alle die Vorwürse der Hosnung in einem kurzen aben bleibanden Reise Soft wie Elen aber bleibenden Blick faßt wie Ebr. 12, 22. Ihr send kommen zum Berge Zion, zu der Stadt des lebendigen GOttes, zum himmlis schen Jerusalem, zur Menge vieler tausend En= gel, zu der Gemeinde der Erstgebohrnen, zu Bott dem Richter über alle, zu den Beistern der vollendeten Gerechten, zu dem Mittler neus

Einen solchen Hosnungs Blick kan man sich aus der ganzen heiligen Offenbarung aussührtischer machen, und zu diesem hilft, weil alle Kresatur ein innliegendes Sehnen hat nach der Herrlichkeit der Freiheit der Sohne Gottes Röm. 8, 21. Ps. 22, 10. ISus begab sich in seiner Erniedrigung in die Fassung, daß er hofsen mußte, wie wir. Anti the moneupends Xacyas, weil er die Hosnung sich gegen über stehen hatte, so erduldete er das Kreuß Ebr. 12, 2. Also muß man sich vom heiligen Beist treiben lassen in alle die überwiegende Warheiten, das mit man das Kreuß erdulten könne mit Freuden Ebr. 2, 8. 9. 13. Er hatte Hosnung von seisner Mutter Brüsten an, und diese seizte er sort diß Jes. 50, 7, 8. 9. und vers 10. 11.

# zoherpriester, Archierevs.

Davon lese man das Büchlein vom Hohenspriesterthum Christi. Dieser Begrif ist mit dem unauslößlichen Leben GOttes so nahe verbunden, daß man nicht zu End komsmen kan in diesem Begrif nach der Epistel an die Hebräer. Jesus war nicht Hoherpriester auf Erden, wohl war er designirt; aber im Himsmel ist er wirklicher Hoherpriester, nachdem er durch den Eingang ins Allerheitigste vor GOtt erschienen uns zu lieb. Wir verstehen diß alles noch nicht gänzlich, es ist uns noch viel davon vorbehalten. In einfache Begriffe läßt es sich

nicht bringen, wir mussen Tempel, Raum, Stifts Dutte darzu nehmen. So viel ist klar, daß er deßwegen Hoherpriester ist, daß er uns die höchste Schärfe des Lichts GOttes durch die Menschheit erträglich mache, daß er die Nothe wendigkeit des gottlichen Wesens zu einer Freis heit bringe. Das Hohepriesterthum ist nicht von Ewigkeit; es fließt nicht aus der Noth-wendigkeit des Wesens GOttes, sondern aus GOttes Wohlgefallen. GOtt hat JEsu alle Macht gegeben, er hat sie nicht selbst genommen, er hat vorhero mussen aus Maria gebohren werden; sonsten hatte er nicht unser Hoherpriester senn können. Er macht uns GOttes Hoheit saßlich, erträglich, mittheilbar und erblich, sonst könnten wir nicht GOttes Erben und Miterben Christi werden. Nach unsern schwachen Denkbildern senn die Geschäfte des Hohenpries sters diese: Erstlich bauet er den Tempel GOt= tes als der, welcher Zæmach heißt, nicht mit Händen Zach. 6, 12. sondern der die Geburten der Dingen wachsthumlich und Vegetabilisch aus der Tiefe heraus ruft. Er baut den Teinz pel äusserlich und innerlich. Aeusserlich, nach Maas, Zahl und Sewicht, wie die Stadt SOttes; Innerlich, indem er die auszeichnet. verordnet, beruft, heiligt, welche sich würdig machen lassen sein Erbtheil, seine Wohnung, seine Behaussung im Geist zu werden; alsdann bringt er sie an den bestimmten Ort nach dem Tode, er zieht alle zu sich nach der Ordnung

der Beister, jeden an den Ort, den er ihm besceitet hat. Das andere Seschäft ist, die Sesmeine als Haupt zu beleben, und die Erstlinge Jac. 1. zu einem Ferment zu machen. Matth. 13, 33. zu den folgenden Erhöhungen der Ses Chopfen Siehe das Buchlein pag. 58.

Das dritte Geschäft ist, alle Verrichtungen seiner Glieder GOtt darzu bringen. Denn wie JEsus seinen Gliedern als Haupt des Leis bes gibt, was er von dem Vater empfangt, eben so trägt er alle ihre Seschäfte SOtt als

Ovfer dar.

Das vierte Geschäft ist, sein Reich auf der Welt und seine Unterthanen nach den Henochi= schen Gesetzen des Lebens zu regieren. Nun sind diß noch schwache Begriffe. Man muß aber alles mehr mit dem unauslößlichen Leben GOttes verbinden. S. pag. 63 - 66. Hier ist der Ort nicht, es nach allen Theilen von GOtt, von dem Menschen, von der Gunde und Geset, von der Erlösung, von der Gemeis ne und von den lezten Dingen nemlich dem Zustand nach dem Tod, ABohnungen der Geeli= gen, Interims-Stand, Auferstehung und Holle auszuführen, das kan man pag. 66 – 74 lesen. Um kurz zu senn will ich eine kurze Erklärung vom Hohenpriesterthum ansügen aus pag. 52. Das Hohepriesterthum ist, die im Himmel nach der Auffart angetrettene, und von WOtt dem Menschen=Sohn übergebene Regierung der unsichts baren Dingen, welche an dem heiligsten Ort in

der bestimmten Zeit muß vollzogen werden, das mit die von IEsu vorhergegangene Erlösung aller Kreatur kund gethan werde, daß nun alles versöhnet sene, sowol auf Erden als im Himmel. Diß ist in der Epistel an die Epheser und Kolosser auch ausgeführt.

Holle, der See des Feuers und Schwefels, Lymne tu pyros kæ Theiu.

Es ist zu verwundern, daß man bei so reisthem Maas grosserer Erosnungen in heiliger Schrift allein stehen bleibt bei den gemeinsten ersten Buchstaben, und nicht einmal so weit gesthet, als der Apostolische Catechismus Ebr. 6, 1. Man gebe sich Mühe, und lese in Bengels erstlärter Offenbärung, daß der Feuer See aus zwei Theilen bestehe. pag. 975.

Der See und das Meer, so vörher waren und nun zu Feuer wörden, sind miteinander versmengt. Es muß eine plößliche Veränderung in den Leibern der Verdammten vorgehen, daß sie nicht verbrennen. Der Rauch wird schröcklich aussteigen, aber doch werden die Strasen so sen, daß man reslectiren kan: Man habe dem Feind ISsu gesolget, und ISsum den Herrn hintansgesett. Siehe den Titul Meer. Es gibt eine ausserste Finsternis in der Hölle. Es gibt ein kaltes und heisses Feuer. Wir haben zu wenig in der Natur = Lehre gelernt um diß zu fassen. Es gibt unzälige Graden der Strasen, Ossenb.

21, 24. Die Rebellen und die nicht im Buch des Lebens sind, werden es erfahren. Ich glaus be aus Chemischen Experimenten, daß weiten die Materie der verbrennlichen Dingen ruckgansig worden, da sie für sich solte gegangen senn, so wird diß eine grosse Pein abgeben, doch so, daß sie erkennen die Grade der Sünden.

Sonst wird Hölle auch genommen sur die Entstundung der Elementen im Menschen, Jac 3,6. Die Hölle heißt auch Gehenna. Das war ein Thal bei Jerusalem mit lieblichen Blumen beswachsen, aber voll Abgötteren. Darein sesten sie den Moloch und verbrannten ihre Kinder, wie der Moabiter König, 2 Kön. 3, 27. heißt auch Tophet, Trommel, weil man das Geschren der Kinder nicht zu hören trommelte. Aus nicht verbrannten Leibern wachsen Würmer. Jesus sagt: Ihr Wurm stirbet nicht, wie ben Moloch. Dieser Spruch beweißt nichts sur die Ewigkeit, Jes. 66, 24. dann es hörte dorten auf. Und Jesus redet gegen die Widerkehr der Seelen.

# Zure, Porne. Offenb. 17, 1.

Die grosse Hure, welche auf vielen Wassern sitzet, ist die grosse Stadt, wie es der Engel dem Johanni ausdrücklich entdecket, nachdem er kurt vorher auch gesagt, was die Wasser, worauf die Hure sitzet, senen, nemlich Bolcker und Schaaren, und Nationen und Sprachen. v. 18. Das ist die Stadt Rom, welche nach vers 9 auf 7 Bergen sitzet. Daß dem also sene, kan man

mit

mit Handen greifen, wann man bas 17 und 18 Kapitel mit gesunden Augen ansiehet. Na che dem diese Stadt 210. 727. vom Bischof Grego. riv it hernach von Carolo magno beherrschet worden, ist sie und die alt römisch gesinnte No. 933 von Alberico und 1142 von eben dergleichen Patrioten aufgereißet worden, die alte Frens heit und Form der Republik wieder herzustellen, und diß ist einige Zeit zu Stand gekommen, biß Bonifacius 18. 1399 die Obermacht erhalten, dabei es bishero geblieben. Es glimmet aber immer noch im Feuer unter der Aschen, bis die Römer wieder Meister werden, da denn die Hure in ihrer Pracht mit Scharlach und Rosin-Farb bekleidet, und überguldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen auf dem Thier sißen, das ist, Rom wieder den Meister über den Pabst spielen wird.

Ihrer Abgötteren, falschen Gottesdienst, mörsderlichen Religions Eiser und damit verknüpster leiblicher Unreinigkeit als mit einem Becher alle, die die Erde bewohnen, trunken gemacht, daß die Könige der Erden mit ihr gehuret, und daß sie dadurch das Königreich über sie erhält. Kap. 17, 1. 2. 18. Wie Isabel von ihren Hunden gefressen worden, also wird sie von dem Thier, mit dem sie so genau verbunden war, mit Feuer verbrannt. Ihr Gericht wird weitläusig beschrieben. Offenb. 18.

J.

# Jacob.

Ein Sohn Isaacs, kommt im neuen Testasient oft vor, hat den Namen 1 Mos. 25, 26. on untertretten. JEsus sührt Abraham, Islaac und Jacob sehr nachdenklich an Matth.
3, 11. Marc. 12, 26. Luc. 13, 28. Er halt benen, die auf Erden mit ihm zu Tische gesessen, vor: er werde sie dort nicht kennen; ja alle, die nur halben Ernst angewandt und nicht dare nach gerungen : es werde ein Theil ihrer Pein jenn, wenn sie sehen Abraham, Isaac und Ja= cob und alle Propheten im Reich &Ottes sigen, ie aber hinaus gestossen; da viele Beiden dörfen mit obigen zu Tische siten. Von Jacob mers ke man, daß seine Geschichte vermuthlich bei jes ner grossen Mahlzeit werde das Haupt = Werk senn der Gespräche, was sie beditten. 3. E. Warum er ohne die rauhe Haut nicht geseegnet worden? Warum er nach dem Seegen für Esau gestohen? Wie ihm GOtt auf der Leiter erschienen? Was es bedeute, daß er zwei Wei= ber und Mågde gehabt? Was das Fürbild seiner 12 Söhne gewesen? Warum er seinem Bruder Esau entgegen gezogen in groffer Furcht? Warum er die ganze Nacht mit einem Mann, der Esaus und SOttes Zorn beditten, gerungen und überwunden? Warum er den Mannnicht habe gehen lassen, biß er ihn geseegnet? Was rum er Joseph lieber gehabt, als alle seine Kins der?

der? Warum er mit seinem ganzen Haus und Butern nach Egypten gezogen? ABarum ihm Joseph eidlich zusagen mußte seine Gebeine in Kanaan zu begraben bei seinen Batern? Was rum er vor seinem Ende alle seine Sohne geseege net? Diß sollen die Verächter der heiligen Schrift bedenken, welche die geheime Dinge der Natur, davon die abgefallene Geister mehr wissen, als alle Gelehrte, den Seschichten heilie ger Schrift weit vorgezogen, und glauben, ihre Geeligkeit werde darinn bestehen , daß sie das Hirn einer Milbe werden in seinem tiesen Schospfungs = Grund sehen, da ihnen das zu Tische sitzen mit Abraham, Isaacund Jacob, als etwas geringes vorgekommen. Dieses Namens hat es auch zwei Apostel gegeben. Jacobus der grössere, der von Herode Apgsch. 12. mit dem Schwerdt getödtet worden, und Jacobus der kleinere, der von Paulo Gal. 1, 19. des HErrn Bruder genennt worden.

# Jahr, Eniavtos.

Weil ein Jahr in sich selbst lauft, wie Virgilius sagt: Atque in se sua per vestigia volvitur annus, so hat es im griechischen den Namen das von. Die Jahre mussen in der Zeitrechnung einerlei Länge haben. Nach Bengels Rechsnung senn 111 Jahr ein gewisses Maas des Welt-Alters von 7777 Jahren: denn 70 mal 111 ist das ganze Welt-Alter, da lauft alles in sich selbst. Odt hat alles in punctliche Ordsnung

nung gestellt. Der grosse Enclus, den Bengel berechnet, ist eine wichtige Unterstellung. avon er ein eigen Buchlein geschrieben. Wem daran gelegen, kan es selbst nachrechnen. Man hat aber genug zu thun sich die Perioden ber Offenbarung wohl zu imprimiren.

Jambres und Jannes,

werden 2 Tim. 3, 8. von Paulo angeführt. Philippus Mornaus de Veritate Religionis Cap. 26 erzehlt, daß Numenius der Pythagocaer bezeuge, daß Moses mit den Magis Janne und Jambre, da sie seine Wunder nachahmen volten, gestritten habe. Woher aber Paulus diese Nachrichten genommen, ist zu schliessen, daß er sie aus judischen Alterthumern genoms men. Paulus macht eine Vergleichung von Mosis Zeit auf seine Zeit. Diothrephes mag nicht wohl unter diese gezählt werden 3 Joh. v. 9 weil Johannes ihn noch erinnern konnte. Und die, welche Paulus 2 Tim. 3. meint, hatten auch einen Schein eines gottseeligen Wesens, hatten aber Wollust und Ehre der Welt lieber. dann GOtt. Sie waren bekehrsuchtig, und dennoch sagt Paulus, daß solche der Warheit widerstehen. Sie sepen Menschen, deren Grund = Begriffe falsch senen, desswegen werden sie es nicht in die Lange treiben, ihre Thorheit werde jedermann offenbar werden, wie des Jannes und Jambres ihre. Wie nun Pau-lus es auf seine Zeit gezogen, so dörfen wir es 2 2 auch

auch

auch auf unsere Zeit ziehen. Diese haben großen Schein durch ihre Alemter in der Welt, sie suchen auch SOttes Ehre, sie trachten nach dem Reich SOttes, aber nur mit halbem Ernst, sie ringen nicht darnach. Diese widerstehen der Warheit desto mehr, weil sie von den ungesetzten und dabei Heilsbegierigen sehr wohl aufgenommen werden. Mit schönen Worten der Belleletristeren schaden sie mehr, als mit offentlichem Widerstand, der doch auch in seltssammen Erklärungen der ausnehmendsten wörtlich verständlichen Stellen endlich offenbar wird, indem sie sich selbst loßsprechen von der Obligation, die heilige Offenbarung nach dem Wortzu verstehen.

#### Tehovah.

Dieser grosse Name wird im neuen Testasment nicht gelesen, es ware dann in der Offensbarung durch eine Umschreibung: der ist, der war, der kommt. Auch in der griechischen Bibel wird er nicht gefunden. Eßra und Dasniel, weit sie chaldaisch geschrieben, haben in einer fremden Sprach diesen Namen nicht einmal gesseht, sondern ihn genennt den grossen SOtt. Dan. 2, 45. den SOtt der Bater vers 23. der Himsmel. Rap. 4, 31. die Wächter. vers 20. den SOtt Estä. Est. 7, 27. den SOtt des Himmels. Rap. 4, 12. den SOtt, der zu Jerusalem wohnt Rap. 5, 2. Sonst ist bekannt, daß der Hohepriester diesen Namen Jehovah nur in dem Seegen 4 Mos. 6.

am Tage der Versöhnung ausgesprochen, aber jah und Adonai wird von den Juden ausgespros chen, und statt Jehovah, wenn die 4 Buch= staben die Vocal-Puncten Adonai haben, wird gelesen: Adonai Jehova. Wenn die Puncten des Worts Elohim mit denselben erscheinen, wird es gelesen: Jehovah Elohim. Daß aber dannoch in den Buchstaben selbst, sie mo= gen ausgesprochen oder geschrieben werden, eine grose Kraft liege, wenn sie mit geistlichem Verstand gebraucht werden, ist daraus klar, weil Zach. 14. gesagt wird, daß dieser Name auf den Zilzelim d. i. angehenken der Roß geschries ben, und auf den Resseln gezeichnet, werde so grosse Kraft haben vers 20 21. Ja mit diesem Namen werden die zu Jerusalem die Plage an den Feinden üben, daß sie in Distanz das eles ctrische Feuer denen Feinden wegnehmen, so daß der Feinde Fleisch wird verfaulen, da sie noch auf den Fussen stehen, und ihre Augen in denen Augen = Löchern verwesen, und ihre Zunge im Maul verwese vers 12. Eben davon hat der grosse Electricus Divisch mit mir correspondirt, und vorläufig eben diese Magie an andern bes währt, daß wir also mit der Zeit erst erfahren werden, was in dem Aussprechen dieses Na= mens, mit dem Namen JEsu verbunden, werde für Kraft und Macht können ausgeübt merden.

Unser Heiland redet sehr tief davon Matth. 11,27. Luc. 10, 21. Niemand weißt, wer der 93 Nater sene, denn nur der Sohn, noch wer der Sohn sene, denn nur der Nater, und wein es der Sohn will offenbaren. Run diejenige, welchen es der Sohn offenbart, mögen wohl empfünden und verstehen, was für Kraft ins dem Namen Ishovah mit dem Namen Issu verzbunden sene; aber sie können es nicht in Worte bringen. Denn BOtt ist nichts gleich, wie Er im Jesaia oft bezeugt. Demnach gibt GOtt durch den Geist der Schrift die beste Formuln und Worte, aber sie liegen hier und da zerstreut, und der heilige Geist schließt es denen auf, welche er in alle Warheit leitet, so viel vor diese Zeit gehört. Aber in künftiger Zeit, wenn der Jehovah in JEsu wird König senn über alle Lande, wenn der HErr nur einer seyn wird, und sein Name nur einer: so wird uns auf eine leichte Art offenbar seyn, daß in dem Namen Tesu alle verborgene Schäfe der Weiß heit liegen. Es muß aber vorher alles Heim-liche offenbar werden Luc. 12, 2. Inzwischen, wenn schon der Sohn einigen die Kraft seines Mainens offenbart; So kommen solche Offens barungen doch sehr wenig miteinander überein. Man kan sie nicht wohl zur Schrift - Erklarung gebrauchen. Man lese Terstegens Lebens-Laufe der Heiligen. Es ist wohl jeko die Zeit noch nicht. Ob nun Jacob Bohm einer derselben sen, dem es der Sohn geoffenbart, kan in dieser Zeit noch nicht behauptet werden, wiewol es groffe Wahrscheinlichkeit hat. Denn die Cabe

I.

balisten haben viel Dinge untereinander gemenget; hingegen J. Böhm, ein Lane hat viel deutslicher, als die Cabbalisten, von dem Namen Jehovah geschrieben. Es mangelt aber doch immer etwas, weil das Heimliche noch nicht heraus gescht ist Luc. 12. welches in der letten Zeit wird kund werden, wie dann wirklich in Wien durch P. Hell manche Geheimnisse der Natur sich aufzuschließen ansangen. Wer aber inzwischen seine Erklärungen sür sich zum Unterricht brauchen will, der kan es thun, er kan es aber andern nicht erweißlich machen. Man muß noch vieles verständlicher zu geben suchen, wie dann J. Böhm selbst sich immer vernehmlicher zu machen suchte. In der Mestaphysik, welche erst neu heraus gekommen, ist manches verständlicher gemacht pag. 541 – 547.

Alles, was Mystici, Philosophi und Theologen sur Worte von diesem Namen gebrauchen, ist von Bildern der Geschöpse genommen. Wir können aber auch ohne Bilder nicht von Gott reden. Wir können auch nicht lauter Schrift Borte gebrauchen, sondern auch Folgen aus den Schrift Worten. Nach der heiligen Schrift lautet es in der Grundsprach also: 5 Mos. 4,24. Der Herr ist dein Gott, aber auch ein verzehrend Feuer vers 31. Er ist ein barmherziger Gott. Dergleichen widereinanderlausende Reden gibt es viele; aber sie zu verbinden, das sehrt einen der heilige Geist nach und nach in verschiedenen Zeiten. Gott ist

also die Liebe; Er ist aber auch ein verzehrend Reuer. Hier muß man eine Weile etwas zweisaches unterstellen bei GOtt, wenn schon die erste Grund = Gate der Vernunft es nicht zugeben wollen. Man ließt Richt. 6 von Gi deon und Kap. 13. von Simsons Vater Mas noah, daß ihnen Aelohim erschienen, so daß sie wegen der drohenden Verzehrung meinten, sie müßten sterben. Jehovah aber ist in Christo nicht verzehrend; Er ist die Offenbarung der Liebe GOttes. Zwar ist das unanfängliche Seyn und Wesen in dem Namen Iehovah auch begriffen; aber zum Unterschied Aelohim ist er die Offenbarung der Liebe in Israel Ps. 68,35. Seine Aelohims-Macht ist in den Wolken, aber seine Offenbarung in Jehovah ist im Israel GOttes d.i. in allen Glaubigen. Feuer war im seurigen Busch Mosi gezeigt, daß es sich nicht verzehrte. Verzehrung ist in GOtt, aber sie wird von der Liebe aufgehaben. Worte von Det senn agenta, unaussprechlich, und doch, wenn wir reden, muffen wir Bilder annehmen, und wieder wegthun, damit wir nicht in nichts heissende Imagination gerathen. Nun laßt uns J. Bohms Worte betrachten. Man schlage auf Myst. Magnum Cap. 35. § 49. Apol. stief. S. 150. Theos. Fragen, Frage 2 und 3. Aber in dem Buch Gnaden = Wahl hat er sich selbst corrigirt in seinen vorigen Worten. Doch lauft alles dahin aus, daß durch die Lies be sich die feurige Verzehrung aufgehoben. Mun

Nun merket: Die Philosophen, Leibniz, Wolff, Canz, sagen wohl, daß in GOtt, weil er alles, was er hat, auf einmal und nicht getheilet hat, keine Bewegung, keine Folge, kein Anfang, kein End, kein Nathschlag, kein Vorsaß könne gedacht werden; aber sie bedensken wenig, daß GOtt kein nothwendig, sondern kreimilliges Wessen sons krei von Man freiwilliges Wesen sepe, frei von allem, was kreaturlich ist. Darum heißt er Jehovah, Er kan thun und schaffen, was er will, sowol wann er in sich selbst angesehen wird, als in sei= ner Offenbarung gegen der Kreatur. Der Philosoph denkt recht, GOtt könne nicht anfa= hen zu denken, wie wir, weil er alles zumal ist, aber Leibniz ist doch gezwungen in seiner Theodice SOtt anzusehen mit etwas neben ihm, mit rationibus objectivis; Er ist eine vorstellende Rraft aller möglichen Welten, diese bewegen ihn zu wirfen. Es ist einerlei Schwürigkeit bei Leibniz und J. Böhm. Dieser sagt in seinem Buch Gnaden-Wahl Kap. I J. 26 Es ist nichts vor GOtt, so mag ihn auch nichts bewegen; dann das ware eher, als er. In diesem Sinn hatte er kein Uebel und keine Liebe vor sich, auch keis nen Rathschlag. Er ist und hat kein Bild, bedarf auch keiner Statte zu seinem Sißen. Diß finden wir sehr oft in Jacob Bohm: aber wir finden eben so viel Stellen in der Schrift und in Jacob Bohm, nach denen in WOtt ets was anfängliches ist, und ein Thron zu seinem Sit; weil sich Gott kan eine Bestalt geben :

Er kan sein Lichts = Rleid anziehen und auch blos in sich selbst ruhen. Diß alles irrt die Phistosophen; sie protestiren wider das, was sie selbst sagen. Sagt nicht Leibniz in der Theodice seinem simultaneo in BOtt zuwider von scientia simplicis intelligentiæ, visionis, sc. mediæ, von voluntate, intellectu, von voluntate luntate poductiva, permissiva, von Contingentibus possibilium mundorum: er muß sols che menschliche Ideen annehmen; sonst kan er nichts entwicklen. D was sur Demuth des Geistes gehört zu diesen Betrachtungen. Es ist wichtig, daß J. Bohm nach vielen Versuchen sich auszudrucken endlich auf die Attraction gerathen. Die Ursach derselben ist in der Ofssenbarung des Jehovah. Ich will aus J. Böhms Theosophischen Fragen nur noch das beisehen Dritte Frag § 5. GOtt ist einig: der einige Wille will sich nur selbst in seiner Gleichheit. Aber der offenbarende Wille, der ausgestossen Wille will die Ungleichheit; sonst mare kein Unterschied. Kein Activum und Palliware kein Unterschied, kein Activum und Palli-vum in dem Geschöpf und Natur. § 9. der ausgestossene Wille hat eine attractivische Magne= tische Begierde, als einziehend, und die Einheit GOttes ist aussliessend. Nun ist dieses ein Contrarium. Diß mußen aber die Philosophen selbsten in ihren I erminis voluntatis antecedentis und Consequentis, productivæ und permissivæ, deren viel in der Theodice senn, eingestehen. In Gott ist Ja, und das Nein

ist die Limitation der Kreatur. Diß alles werden wir nicht auswiflen, bis in der letzten Zeit alles verborgene offenbar wird, da wird man J. Böhm können verständlich machen mit seinem Namen Jehovah.

## JEsus Christus.

Ihn zu erkennen samt dem Vater ist ewiges Leben. Diß kan aber in keinem Wörterbuch erlernt werden; kleine Anzeigen kan GOtt wohl heiligen. Zuerst muß man wissen, daß er von oben ist Joh. 8, 23. daß er der andere Mensch als Herr vom Himmel ist 1 Kor. 15, 47. Den Titul HErr hat ihm der Vater als Menschen = Sohn gegeben Matth. 28, 15. doch seine himmlische Menschheit, die er als HErr vom Himmel hatte, war schon bei den Israeliten uns sichtbar zugegen, diese trunken schon von dem Felsen, der als Wasser mitsolgte. Alls seine himmlische Menschheit in Mariam kam, und er gebohren wurde, so hat ihn SOtt geringer gemacht als die Engel, er hat ihn der Plump= heit des Fleisches unterworfen. Alles was irre disch und nach den Gesetzen des Fleisches verge= hen mußte, hat er schon in Mutterleib erfahren durch die aus den Epern bekannte Umgestaltun= gen und Transformationen von dem ersten was serigen Saamen an. Und die Erniedrigung bis zum Tod des Kreutes ist eben so unfastich, als die folgende Erhöhung über die Grobheit des Fleisches. Er mußte uns in allem gleich werden

den ausser der Sunde. Reine Unkeuschheit, keine Vergessenheit, keine pallive Verwirrung hatte hier statt, wie ihrer Einige ihm beilegen; er wurde vor solchen Irrungen verwahrt, weil er nichts von ihm selber thun konnte, als was er sahe menschlicher Weise den Vater thun. Es gibt viele Diotrephes, welche wollen hochgehals ten senn. Diese meteorisiren Luc. 12, 29. in ihren Urtheilen von Christo aus lauter Gutmeinen. Sie solten mehr Demuth haben, und ihre vorlaufende Activität hierinnen mit einer Sperre zuruck halten, bis der heilige Beist sie in alle Warheit durchgeführet in der Gedult Jac. 1. Seine Jünger haben ihn lang nicht erkannt, doch redeten sie ehrerbietiger von ihm als die, welche sich ein eigen Feuer anzünden, Jes. 50. vor der Zeit zu sehen, was ihnen doch nicht zu Sesicht kommt. Der Name Jesus ist die Concentration vom Namen Jehovah. Im neuen Testament kommt Jehovah nie vor. Jes. 45, 23. steht: Mir werden sich alle Knie beugen und sagen: Im HErrn hab ich Gerechtigkeit und Starke, und diß wird Phil. 2, 10. auf den Nahmen JEsu gedeutet. Auch im Zacharia stehet, Kap. 12, 10: Sie werden mich, Jehovah, ansehen, in welchen sie gestos chen haben. Dergleichen Stellen giebt es viele. Siehe Theol. vitæ p. 38. der Name JEsus ist genennt von dem Engel, ehe er in Mutterleib empfangen war. Er hat groffe Kraft; er ist ein Schrecken des Teufels und aller bosen Beis

ster:

ster; er ist der allersüsseste Mame. Warum? Weil die Weisheit vor der Menschwerdung das sichtliche Sbenbild des unsichtbaren GOttes ist Coloss. 1, 15. so ist er gegen dem Wesen aller Wesen respective etwas leibliches, ob er schon lauter Geist ist. Darum ist er auch als die Kraft des Höchsten in Mariam gekommen, um in ihr schattigt und leiblich zu werden in der Bebahr = Mutter Maria: Darum heißt es: das Wort sen Fleisch worden; darum ist er uns ser Immanuel, unser GOtt, und er mußte aus einer Magd gebohren werden, wie Jesaias Kap. 7. seine Magd zu einer Prophetin gemacht, durch die Geburt Immanuels. Kap. 8, 3. Er hat eine wahre Seele gleich der unsern gehabt in seiner Geburt im vierten Monath, und diese Seele mit dem heiligen Geist hat sein Fleisch formirt; darum ist sein Fleisch ein heilig Fleisch, das wir essen und sein Blut trinken mussen Joh.

6. Unserer Theologen, Gerhard, Chemnizen, Grund= Ideen von der Communicatione idiomatum sind unwidersprechlich, und diß Erkennt= niß wird erst in unserem erhöheten Stand be= greiflich senn, wann vorher alles verborgene der Matur Luc. 12. wird herausgekehrt senn. Jeso fehlen uns zur Demonttration noch viele Sațe. Uns ists inzwischen genug, daß er in seiner Erniedrigung als ein Jud sich hat beschneiden lassen, und sich dem Gesez unter-worsen; dabei aber dennoch als ein Christ sich hat taufen laffen. Alle seine Thaten sollen

wir in dem Lied des Pastor Hillers vor Augen haben, als wie die Alten den 78ten Psalmen zum Memorial gehabt. Das vornehmste seines Lebens ist sein Streit mit dem Teufel von der Versuchung an biß zu seinem Tod am Kreuz. Da wird erst klar senn, was sein Verdienst in völligem Verstand gewesen. Wir werden es ausführlich bewundern, daß er alles mußte in= nen werden, was Satan in dem irrdischen und geistlichen Theil der Menschheit angerichtet: darum hat er auch der Magie des Satans sich unterworfen, da Satan in einem Punct er siyun Luc. 4, 5. in seiner heiligen Seele alle Reiche der Welt ihm vorgezeigt. Seine Fußwas schung, sein blutiger Schweiß, sein Geschren am Kreuz, seine Verlassung von seinem himmlischen Vater, sein Tragen des Zorns WDttes, und daß er ein Fluch für uns worden, diß alles wird uns erst aus wahren Grunden offenbar werden, da wir jego nur an den Particularitæten seines Leidens anstreifen. Ach wüßten wir die Besonderheiten seines Lebens, Todes und Auferstehens recht anzuwenden, wie wurden wir den Tod und alles Schreckliche, was Satan eins geführt, uns unterwerfen? wir hatten keine Exorcismos nothig, wenn wir ihn nun ansehen wurden als die eherne Schlange, wir wurden von allen Schlangen = Bissen plozlich gesund. Können wir jeso nicht so weit in die Besonder= heiten seines Leidens hinein sehen: so wollen wir doch seinen Tod verkundigen, biß er kommt.

Wir wollen betrachten, und mit Herzens = Lust beaugen, wir mögen es treffen oder nicht, daß er in seinem Durst am Kreuz mit Essig und Ballen getränkt worden, und daß er im Tod ben Zorn GOttes abgethan, und daß er seine vom Himmel gebrachte Menschheit in unserer Menschheit am Kreuz dem Vater geopfert und also alle Opfer der Israeliten erfüllt, und daß er am Kreuz den Teufel überwunden und her= hach einen Triumph aus ihm gemacht, durch sich selbst. Dieses und anders, wie es vor seiner Auferstehung und Himmelfahrt mußte vorher gehen, ist Betrachtungs wurdig; denn es mußte alles zur neuen Geburt in der Auferstehung etwas beitragen, durch welche Auferstes hung der Grund zur neuen Kreatur und Wie= dergeburt 1 Petr. 1, 2. 3. gelegt worden, und diß wird so weit gehen, biß er mit seiner um= schränkten kreatürlich figurirten Menschheit sichts bartich unter uns seine Hutte hat, unter uns wohnt, und uns zu den lebendigen Wasser = Brunnen führt. Zwar wird es eine unauss sprechliche Freude senn, von dem Lämmlein ge= führt und geweidet werden, doch wird die Freude erst erfüllt und verherrlicht senn, wenn man als an dem glasernen Meer stehend das innere der Geschöpfe aus dem Grund des Leidens und Sterbens und Auferstehens JEsu sehen wird denn der ganze Lauf JEsu auf Erden muß uns vorher als eine Figur der Natur = Wunder erösnet werden, ehe wir in die Tiesen der Ges

schöpfen sehen, aus der Tiefe der Schähe der Erkanntniß JEsu. Kol. 2. Man schlage auch nach, was in dem Wörterbuch, dem an- 1759 in Tubingen heraus gekommenen Predigtbuch angehängt, p. 985 = 988. über den Namen JEsus gesagt ist.

Was D und Prof. Leß in Göttingen in seinem Buch, Warheit der christlichen Religion pag. 627. § 54. von dem Charakter 3Es su sehr deutlich anführt, ist sehr schön; allein, da er die Beschreibung von JEsu nur bis zu seis nem letten Wort: Es ist vollbracht, und Vater ich befehle meinen Beist in deine Bande, hinaus führt, und von seiner Höllenfart, Auferstehung und Sigen zur Rechten GOttes ganz nichts, wie auch der heiligen Offenbarung mit keinem Abort gedenkt, so geht mir bei das grosse Lob, welches Voltaire in seiner Uranie Isfu beilegt in Ansehung seines Lebens, Leischens und Todtes. D. Leß lobt Issum Christum wegen seiner Moral, seiner Unschuld, seiner hohen Tugenden, wie Voltaire; aber die Seheinnisse der Höllenfart, Auserstehung, Aufstart, Sizen zur Rechten, verschweigt er. Vielweniger gedenkt er des Streits Issu wiesen der Kanntsche ist der den Teufel, welches die Hauptsache ist. Ob D. Lef nicht zu viel auf die recipirte Bers liner Mode von JEsu zu schreiben gesehen, will ich nicht bestimmen. Wenigstens scheint es nach Joh. 5, 41 = 44 die Ehre bei den Mens schen und der Applausus von ihnen, habe ihm seine

ine gewohnte Aufrichtigkeit hierinn benebelt. Er fürchtet sich vor den Journalisten, wegen es kanatismi, und er selbst extendirt kanatismum u weit. Diß alles förchte ich nicht, ob man ich schon den General der Schwärmer nennt.

### Imagination, Phantalia.

Dif Wort kommt vor Apgesch. 25, 23. da lgrippa und Bernice mit viel in die Augenfals enden Prunk und Pracht erschienen. Es wird lso dort genommen ausser dem Gesicht. Es bird aber heut zu Tag genommen innerhalb em Gesicht als eine Kraft sich abwesende Dine als gegenwärtig zu machen. Durch diese traft haben die Jünger als JEsus nach Matth. 4. auf dem Meer gieng, sich JEsum nicht als in Wesen, sondern als ein Partas ma ein vors estelltes Bild zu seyn beigehen lassen. Schrecken machte, daß sie meinten: JEsus me es nicht selbst, sondern nur ein Bild, und ists auch Mare. 6, 49. Wenn wir etwas virklich sehen, so können wir durch Einbildung ieinen, wir sehen nur einen Schein. In der That muß die Einbildungs Rraft der Seele, ie Phantasie, da man ausser sich etwas siehet nit oder ohne Subsistenz, zu recht gestellt wers en durch die wahre Ordnung der Dinge ausser ins. Petrus, als er im Gefängniß lag und chlief, wurde durch einen Engel aufgeweckt, o daß die Retten von seinen Händen fielen, und joch, so lang er diß nicht mit der Ordnung der Dins

Dinge ausser dem Gefängniß vergliche, wußte er nicht, daß es ihme im Wesen und Warheit so wiedersahren durch den Engel, sondern es dauchte ihn nur ein horama, ein vorkommendes Bild zu seyn. Man muß also diese Kraft nicht wegwerfen, sondern gebrauchen und mit Vergleichung anderer Dinge in die Richte brin: gen. Etwas zu nichts machen, ist Phantasie: Nichts, wie die harmonia præstabilita zu Etz was machen, ist eben so grosse Phantasie: das rum nennt die Schrift solche Leute Deprædatores mit leeren Abführungen unter grossem Schein der Concinnité aus der Algebra und Rechenkunst. Die Vildungs = Kraft kan Anfange senn als ein Gedank ohne Wesen; hernach aber macht sie sich Wesen, und ist nicht ein Nichts sondern ein erwachsenes doch seibst gebohrnes Etwas, dafür hute dich.

### Johannes,

Ein Sohn Zebedäi, folgte samt seinem Bruder Jacobo mit Hintansehung alles dessen, was er hatte, Issu nach, als er ihn an dem Salistässchen Meer zu sich berief. Er war den Jahren nach der jüngste unter den Aposteln und Jüngern des Herrn, wie sein hohes Alter mit sich bringet, da er nach Christi Leiden und Auferstehen biß zum Empfang der heiligen Offenbarung noch 66 Jahr gelebet. Er hatte die Art eines himmelblauen mit Gold gemischter Sapphirs: Er ist seinem Thun und Lasser

und Schreib = Art nach sehr aufgeklart und heis ter, eines sanft = liebreichen und ruhigen und gar nicht zu Extremitäten geneigten Wesens. Hat aber dabei keinen Mangel am Ernst, Feuer und Stärke. Darum der Herr ihn und Jascobum Donners = Kinder genennet, weil sie ihren Beruf so geschwind und mit so grossem Nachdruck ausgerichtet Marc. 3, 17. Er hatte eine solche Fassung, daß er in Gelassenheit ohne Worlaufen und Fürwiß der größten und geheim= sten Eröfnungen fähig war. Er genoß eine gant besondere Vertraulichkeit des HErrn, er nennt sich deswegen selbst oft den Junger, den JEsus lieb hatte, der an der Brust JEsu liegen durfte Joh. 21, 20. Er hatte mehr Muth als alle, er hielte bei JEsu standhaft aus unter sei= nem Leiden vor dem Hohenpriester, und unter dem Kreuß, allwo JEsus ihn der Mutter, und die Nutter ihm zu kindlicher und mutterlicher Liebe und Gegenliebe eingebunden. Er wurde gewürdiget die Offenbarung, dieses seierliche Manisest GOttes, zu empfangen und nieder zu schreiben. Er ist deswegen billig als ein großen Manisest ausschap ser Prophet anzusehen. Die heilige Offenbarung bekam er An. Ae. D. 96. auf der Insel Pathmos Offenb. 1, 9. wohin er von Domitiand verwiesen worden. Als er die Gestalt des Herrn im Beist gesehen, fiel er als ein Todter hin, bis ihn der HErr wieder aufgerichtet. Hernach sahe er die gleich gegen das 100 Jahr nach Christo angehende Siegel. Und die im zweis

ten 100 Jahr angehende Trompeten, davon die 4 erste sich bis in das 500 hinaus gezogen. Er sahe auch unter der 5 Trompeten das von An. 510 bis 589 Ae. D. währende erste Weh, und das von A. 634. biß 840 währende zweite Weh. Nach diesem empsieng er ein Büchlein von einem Engel, welches er essen mußte, und darauf weißs sagen über Völker und Nationen und Spras chen und viel Könige hinaus. Hernach mußte er in der Stadt Jerusalem den Tempel und Altar und die darinn anbeten, messen, den Hof aber ausser dem Tempel nicht, weil er den Beis den zu zertretten gegeben sepe. Er sahe, wie es mit der Kirche und dem Reich Christi ins funftige aussehen, und wie sich Christi angemaßter und des Drachen wirklicher Statthalter eine Gewalt darüber heraus nehmen werde. Er hat defiwegen alles das getreulich aufgezeichnet, was ihm aufzuzeichnen befohlen worden Kap. 14, 13. Wir haben an Bengel einen Borgans ger, der uns so viel erklart hat, daß wir genug zu thun haben, ihn zu verstehen. Es solte kein Pfarrer und Student senn, der sich das Benges lische apocalyptische System nicht bekannt mach= te. Es gibt aber heut zu Tag viele, die lieber Bellelettrische Bücher lesen, die lieber Knechte der gelehrten Eitelkeit senn wollen, als ihre Gesdanken auf so etwas Ernsthastes verwenden. Viele sind, die sich entschuldigen mit der Unsgewißheit, die darinnen sen; aber dieses ist nur ein leerer Vorwand. Dergleichen Leute fürch=

fürchten, sie müssen sich bekehren, und sie können die Welt nicht mehr recht geniesen, indem sie die Offenbarung an das Unsichtbare mahnt, welsches ihnen wegen ihrem Welt Sinn Schrecken einiagt.

Junger JEsu, Mathetes.

3Esus unterscheidete die Jünger von Gereche ten und Propheten. Er sagte: wer einen Sezrechten aufnimmt, wird seinen Lohn empfahen, und wer einen Propheten aufnimmt, wird seiznen Lohn empfangen, aber wer einen Jünger JEsu ausnimmt, der wird weit höher angeses hen werden. Matth. 10, 42. Die Jünger hörs ten die Berg - Predigt als seine erste Lehre, die er vom Vater empfangen, daß sie dadurch bei andern ein Salz und Sewürz worden. Die Junger kamen nach und nach zu JEsu. Ersttich waren es 5. Joh. 1. hernach wurden es 12. Wie Judas dazu gekommen, ist zu bewundern. Es ist bekannt, daß JEsus 12 und hernach 70 Junger in seiner Lehre gehabt. Diese hat er unterwiesen nach den Vorfallenheiten, die VOtt geschickt hat, ohne viel Kunst und Form. Das einige Gebet des Herrn war eine Formul so-wol des Gebets als der Lehre. Uebrigens war seine Lehr Methode sehr ungezwungen und nas turelle. Er ließe sie zu hören, was Er res dete, und ließe sie zu sehen, was Er that. Da Er vom Berge herab gieng, so sahen sie den Wundern zu, die JEsus that, sie sahen den Aussätzigen gesund werden, sie sahen eines nach

dem andern, und JEsus hatte die Absicht, daß sie bei diesem allem seine Lehre auf dem Berg besonders von Auslegung der Schrift zu Herzen zögen; weil diß aber schwer hergieng, so mußten sie mit ihm reisen, da er sich ein Jahr in Valilaa aushielt, und in Kapernaum seine Wohznung hatte. Er lehrte sie, was das heisse: dein Glaub hat dir geholsen. Er lehrte sie, ob sie schon keinen Mangel gehabt, daß des Menschen Sohn nichts Eigenes habe, wo er sein Haupt hinlege. Dergleichen seiner Hozheit widerwärtige Dinge gab es viel. und seez sein Haupt hinlege. Dergleichen seiner Dosheit widerwartige Dinge gab es viel, und seeslig war, wer sich nicht daran stieß oder årgerte. Als er bei den Gergesenern die Damonen ließ in die Saue sahren, wurde er gebeten von ihren Gränzen zu weichen; das muß die Jünger besdenklich gemacht haben. Insonderheit ist hier wohl zu bedenken, was Tapp geschrieben, Licht im Schatten, da Issus seine Doheit sehr versborgen unter sehr viel anstössig scheinenden Dinsgen. Das mögen die bedenken, die Issum gar zu niedrig machen, weil er sich so verborgen. Die Jünger wurden der Wunder Issu gewohnt, sie gaben zulezt nicht mehr so acht, wie zuerst. Das machte JEsu ein groß Leiden. Sie assen. Das machte Zesu ein groß Leiden. Sie assen und tranken zu viel, daß sie die Kraft nicht üben konnten, die sie solten bei dem Mondsichtisgen beweisen, sie sahen die Vermehrung des Brods unter 5000 und unter 7000, und wurden doch durch die unglaubige Art der Zeit verhärstet, daß er sagen mußte: D unglaubig und vers fehr=

kehrtes Seschlecht! wie lang muß ich bei euch senn, wie lang mußich mich mit euch leiden? Als JEsus Joh. 6 vom Essen seines Fleisches und Trinken seines Blutes redete, und sich andere daran stiessen; da sagte Petrus im Namen aller: du hast Worte des ewigen Lebens. Da machten sie einen grossen Schritt in der Lehre. Endlich als 2 Jahr vorbei gegangen, nahm Issus ein Spamen mit ihnen vor, er fragte sie und deutet darauf: ob sie von ihm glaubten, daß Jeremia oder Elia Seele in ihn wiedergestehret? da bekannten sie etwas ganz anders: Du bist Christus des lebendigen GOttes Sohn. Da bestättigte sie JEsus und sagt: auf diesen Felsen eurer und anderer Gewißheit will ich baus en meine Gemeine, und wer so weit ist, den sollen die Pforten der Höllen nicht überwältigen: wie dann die höllische Macht bei dem Leiden JEsu die Jünger sehr ansiele, aber sie nicht Tesu die Jünger sehr ansiele, aber sie nicht überwältigte. Man sehe also, wie Issus den Beisall in seinen Jüngern so sorgfältig und nach und nach gepslanzt. Wer nun noch jeko Issus such Iünger sehn will, der verläugne die Modestehre der Welt und denke: Issum kan Niemand verstehen, er sage denn der Liebe zu seinem eigenen Leben ab; alsdann ist man bald geschickt ein Jünger Issus zu werden. Aber viele wollen der Welt Freundschaft neben dem Kreuk Issu behaupten; das aber macht, daß wenn sie schon Jünger gewesen, sie wieder zu ruck gehen 1 Joh. 2, 19. Es gibt auch Jünzer gehen 1 Joh. 2, 19.

gerinnin Apgsch. 9 wie die Tabea vers 36. Sowol Jünger als Jüngerinnin werden Dinge innen werden, welche nicht können in Worts gebracht werden. Nur treu und beständig.

#### Irrthum, Apate.

Die Sünde ist eine Apate, eine Jrrführung unter gutem Vorwande; denn man begeht kei-ne Sünde, als unter Specie boni, unter dem Schein des Guten Ebr. 3, 13. Die Lüsten die Nebenabsichten bei gutem Endzweck, sühren auch die Redlichste nach und nach ab, das sie die erkannte Warheit Preiß geben. Da rum heißt es Paulus Eph. 4, 22. Lusten, welche irrsühren, welche Irrthum verursachen. Das für warnt uns Paulus. Nicht jede Abirrung ist ein Haupt-Irrthum, jedoch kan jeder Irrithum aus Lust einen endlich zur Schwarmere bringen, wenn er keine vom heiligen Beist be stättigte Grund = Gedanken hat, in dem Grad ptattigte Grund Dedanken hat, in dem Grad wie es JEsus dem Petro zugetraut Matth. 16, 18. 19. Man muß Sedult haben, besonders heut zu Tag, da auf Universitäten lauter Monde Lehren aufgestellt werden, die man langenicht ablegt. D. Marperger, Oberhosprediger in Dreßden erzählte mir, er wäre von dem zauberhaften Vertrauen auf Mathematische Gemissheit nicht abgekommen, wo nicht der Doniner neben ihm herabgeschlagen, und ihn biß auf den Tod erschröckt hätte.

## Judas Ischarioth.

Ist das verlohrne Kind, davon Jesus sagt. Wie er zur Jüngerschaft gekommen, ist undeskannt, es läßt sich auch nicht viel davon denken, als daß ihn der Heiland so einfältig angenonnnen, als einfältig GOtt den Bösen etwas gibt, ohne ihnen ihre Unwürdigkeit vorzurücken Jac. 1. Weil er so gar kein mittleidig Gefühl des Einsgeweids hatte, sondern aus Gewinnsucht des Beutels hart handelte: so hat er jure talionis, nach dem Wiedervergeltungs Recht müssen an seinen Eingeweiden leiden; er hat seine Eingeweide ausgeschüttet.

# Judas, Jacobs Sohn.

Wird im Geschlecht Register Jesu Matth.

1, 3. eingesührt, ungeachtet er mit Thamar Hurerei begangen. Also schämt sich der Geist Jesu nicht, uns von unserer Unreinigkeit loß zu zehlen, wann wir nur Werkzeuge werden, die von Sünden abgewaschen, GOtt dienen. Jessus wird in der Offenbarung genennt aus dem Stamm Juda zu senn. Es gibt solche Verkehrer der Schrift, welche ihre Philosophie höher achten als die Schrift, und weil sie die Offensbarung allegorisch verstehen, so versiehen sie auch nicht, das Jesus aus dem Stamm Juda sene.

R.

Rålte, Psychos, Joh. 18, 18.
Apgesch. 28, 2.

Kommt her von Psycho, kalten. Vom Præterito Epsycha kommt her Psyche, die Seele, Leben, Person, Apgesch. 27, 22. Warum aber das Leben oder die Seele von einem kalten Urs sprung im Griechischen abgeleitet wird, will ich nicht bestimmen. Das weiß ich aus der Chymie, wann ich den Salpeter in seine Bestand. Theile zerlege, daß die Kalte ein besonders Principium darinn ist, und daß die Warme in einem sauren Wesen bestehet, und daß beide in einem laugens haften Galz gefaßt senn. Die Kalte, wenn man sie abscheidet von der Hike, so ist sie suß, und daraus wächset Gold und Silber; die Dike aber kan besonders abgeschieden werden. Dars aus ist klar, daß die Geschöpfe im Innersten ein kaltes und hikiges Feuer senn. Da nun die Seele oder das Leben beides in einer Tempera= tur in sich hat, so ist zu vermuthen, daß zwei Principia in einem dritten gefaßt sind, und daß die Seele mehr von dem suffen als sauren Ursprung Theil nimmt. Man lese Helvetium und die Patriarchal=Physic, so ergibt sich, daß die Kalte das erste Principium aller Dingen sene, nicht nur ein Negativum, sondern Positivum im hochsten Grad, wiewohl man darauf noch wenig acht hat. Die Experimente zeigen mir, daß ich ohne heisses Feuer bloß in der Kälte dis

stück ist, sehr wenigen bekannt. Die Kalte ist also ein Elementum primigenium, welches Jesus Christus, in dem alle verborgene Schäße der Weißheit liegen, als Herr und Erneurer der Geschöpfen an seinem großen Tage besonders offenbaren wird, nach Zach. 14, 6. Zu der Zeit wird kein Licht senn, sondern Kalte und Frost, es wird ein Tag senn, dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht, und am Abend wird das Licht aus der Kalte erscheinen. David sagt Ps. 147, 17. Er wirft seine Schlossen, wie ein Haußvater seine Bissen, und wer kan bleiben für seinem Frost? Die Kalte ware niemal of fenbar worden, wenn die Sunde solche nicht erweckt hatte. Das Principium zwischen Licht und Kalte macht den Grimm und die Schaalen des Zorns GOttes offenbar, und bose Menschen fallen der äussersten Finsterniß heim, weil Sastan diß Principium heraus gekehrt hat, da es sonst im Licht ewig verborgen geblieben ware.

# Kampf, Agon.

Wann man im Geist lebt, und nicht darinsnen wandelt, so wird man verlegen. Es gesschicht aber leicht, daß man nicht im Geist wans delt; wenn man seine Fassungskraft mit allzus viel buchstäblicher Erkänntniß überhäuft ohne sie dazwischen mit Gebet zu beleben. Daraus entsspringt Massa, Versuchung, wie ben Israel, da man zu hoch hinaus will ohne Gedult. Siehe

den historischen Vorrath von Catechetischen Uesbungen, p. 707. Da gibt man sich mit einem seuchten Vorbild der Lehre zufrieden, und wenn es alsdann nicht geht, so wird man ungedultig und fällt in Meriba, in Erbitterung, da wird der Spruch Juda wahr v. 10. was sie natürslich oder mechanisch wie die unvernünstige Thiere wissen, darinnen verderben sie sich. Darum führt Paulus diesem zu steuren so viel Bleichsnisse von Olympischen Lauf Renn und Kampsschielen an, so daß in diesem Stuck Epictetus in Enchirid, Cap. 35. und Paulus sehr zusams

inen treffen.

Betreffend nun die Kampf-Lehre der Apostel, so merke man die Spruche 2 Petr. 1, 6. 1 Kor. 9, 25. Jeder der da kampfet, enthält sich alles Dings. Man muß aber aus dieser Beschreis bung keinen fürchterlichen Eindruck von der Schwierigkeit des Christenthums bekommen ; denn die Liebe und der Friede GOttes macht alles leicht. Ruhen und Wirken muffen nes beneinander seyn. Man kampft nicht immer. Man muß denken, es sepe nichts schöners als der Kampf eines Christen. Kampfe den schos nen Kampf des Glaubens 1 Tim. 6, 12. 2 Tim. 4, 7. Ebr. 12, 1. alsdenn senn die Ausdrücke Pauli vom Kampf = Plat 1 Kor. 9, 24. und vom Zwei-Kampf nicht fürchterlich. Er sett das Kleinod, das Ziel der himmlischen Berusung voraus Phil. 3, 14. er sagt: er habe es selbst noch nicht ergriffen, er jage ihm aber nach.

Su

Zu den Kolossern sagt er: laßt euch Niemand ein höhers Ziel setzen, wie die Esseer und My= stici Kol. 2, 18. Man muß in allewege regel= masig kampfen; das geschicht aber in groffer Ruhe des Herzens mit einer festen Einrichtung. Wir sollen nach einer Regel einher gehen Phil. 3, 16. Wer den Lauf vollendet, der heißt wie JEsus redewbeis, vollig am Ende Ebr. 5, 9. Weil aber einige, ehe sie den Lauf vollenden, heimgehen, so spricht Paulus den Kolossern zu, daß sie sich keine solche Estäische Regeln sollen sesten, indem der Friede SOttes in ihnen schon die Kampf Sabe, das Kleinod in ihnen sene. Die Redarten vom Wiederstand sehe man Eph. 6, 13. Paulus sagt 1 Kor. 9, 27. 1 Tim. 1, 18. er gebe zuweilen dem alten Menschen Stoffe, wie ein Fechter dem andern. Die Mahrische Bruder, auch Graf Zinzendorf, mit dem ich lange ein Mitgehülse gewesen, können euch lehren, daß es bei allem Kampf dennoch sehr menschlich zugehet. Man lese das Leben Zinzendorfs, aber das Menschliche ist sehr verschwiegen.

## Kelch, Poterion.

Der geseegnete Kelch, der Kelch des Heils, der Kelch des Zorns, sind Worte aus der scharfssinnigsten Wissenschaft der Ebräer genommen. Sie sind mehr sinnbildlich als verblumt. Sinnsbildlich als verblumt. Sinnsbildliche Reden gehen mit sinnlichen Worten auf den wesentlischen physischen Srund, und das hat Witt die

Ebräer gelehrt, ob schon Teller sie sür dumme Juden halt. Sein Verstand reicht wesder in die Accentuation noch in die Natur der Ebräischen Sprache. Nieuwentiit wird ihm sagen, was diese physische sinnbildische Worte zu bedeuten haben. Man schlage dazu auf in meinem Psalter in dem Anhang, da die sinnbildische Nedarten angesührt werden pag. 612. Z. E. Thore des Todes: Du salbest mein Haupt mit Del: Meine Gebeine veralten: Erzhebet nicht euer Horn: Die Gottlosen müssen den Becher des Zorns von der Hand des Herrn trinken: Er zerbrach den Stab des Brods u.s. s. Nun wird in selbigen Orten der physische Sinn in einen moralischen herabgesest, damit man aber doch weiter denken möchte, so hat man deren etliche zusammen gestellt.

### Kelter, Lenos. Apoc. 14, 20.

Die Sünder, welche durch den Herbst in die Zorn-Relter gebracht werden, sind die, welche, nach der Inadenvollen, noch vor Ausgiessung der 7 Schaalen von einem Engel vollzogenen, Hinrückung durch einen geschwinden Tod in die Himmels Scheure, auch wieder von einem Engel, der aus dem Tempel gehet, mit einer scharfen Hape, auf Ordre von einem andern Engel, der Gewalt über das Feuer hat, wegen der nun allzuhochsteigenden reifgewordenen Bosheit, in grosser Menge zur Strafe abges schnitten, und in die Zorn-Relter ausser der Stadt Jerusalem von allen Enden her gesamsmelt und getretten werden, so daß Menschens Blut 1600 Stadien, d. i. 48 deutsche Meilen in einem biß an die Zaume der Pferde anschwelstenden Bach weit über die Grenzen Palastina lausen wird. Die Hape ist vermuthlich eine geistliche Macht, wie des Engels, der das Heer Sanheribs schlug. Aber wie diese das Heer dadurch verbrannt und versenget hat, also wird jene die Leute abhauen, daß ihr Blut ausgetresten werde. Diß ist ein noch vor der großen Niederlage Kap. 19, 21. vorhergehendes entsezliches Wegraffen der Menschen, zur Ersüllung dessen, was Jest 63. vom Kelter = Tretter stehet.

# Rezerisch, Hæreticos.

Don hæresis, welches Wahl heißt, von hæretizo erwählen Matth. 12,18 oder hæreoma Phil. 1,22. Also heißt hæreticus ein Mensch, der etwas seyn will, der aus eigener Wahl sich einen Anhang in guter Meinung macht, der sich Rabbi nennen läßt, und eine Parthie stisten will. Ansangs hat er es nicht im Sinn, der Success oder Fortgang seiner Sache macht ihm Muth. So seyn alle Parthien entstanden unter dem Bild Eliphas, Bildads und Zophars. Der eine will sauter Geist, der andere sauter Natur, der dritte sauter Tradition haben, sie solten alles zusammen nehmen, so wären sie keine Secte. Lucas braucht

braucht es in gutem Sinn Apgsch. 24, 14. in bösem wird es gebraucht 1 Kor. 11, 19. Nach Tit. 3, 10. ist der ein kezerischer Mensch, der es besser wissen könnte, und doch seiner eigenen Wahl zu Lieb von dem abweicht, was allen Menschen nach der Weißheit auf der Gassen oder Sensu communi gut ist vers 8. Ein sols cher, ob er es gleich nicht bald erkennt, ist von sich selbst verurtheilt; das Urtheil wacht endlich auf und richtet ihn. Heut zu Tag muß man wegen allgemeinem Zweifel nicht gleich Kezer machen, sondern warten unter viel Fehlern: ob die eigene Thorheit ihn nicht bessere. Nicht ist so gleich ein Rezer, der in dem Rezer = Dictionario steht, sondern der, der wieder Christum und die wahre Gemeinde aus Eigensinn Meis nungen ausstreut, der ganzen heiligen Schrift und der ganzen Glaubens = Aehnlichkeit zuwider. Wer den Willen hat, in allem nach der heilis gen Schrift sich zu richten, so daß es aus seis nem Thun und Lassen offenbar ist, kan kein Rezer genennt werden. Wenn er aber Protestationes facto contrarias macht, so ist er von sich selbst verurtheilet.

Kindschaft, Hyothesia. Knechtschaft, Dulia.

Im alten Testament war wegen der Haußhaltung des Welt-Alters eine lange Zeit, da die Israeliten mit viel Opfern, Fasten und Zwangs-Mitteln in Schranken gehalten wurd den Gal. 3, 25.,4, 1.2. Es war dieselbe Zeit die Nacht in Vergleichung der Zeiten neuen Testaments, welche Paulus Rom. 13, 12. den Tag nennt. Nun siehet man der Erden ihre Zeiteintheilungen nicht an, sie bleibt in einer Sleichschmigkeit des Sommers, Winters, Perbsts und Frühlings; aber durch die Verskundigung des Evangelii lernt ein Schüler Issu den Unterscheid der Haushaltung SOttes. Die Haushaltung zur Knechtschaft und Freiheit aber wird nicht einem seden durch den Seist besonders kund, sondern sie wird überhaupt allen Christen von der Auserstehung Issu an bekannt. Es hält schwer diese Anzeigen an sich selbstzu vernehmen. Man muß absonderlich seiziger Zeit nothwendig Bengels ganze Eintheilung der Zeiten einsehen; darum sagt Jacobus: man muß sich bücken und bemühen.

Das Gefühl dient hier nicht, auch keine Gestichte, sondern der ganze Verstand des Glausbens; den lerne man aus der Epistel an die Gaslater und aus der erklärten Offenbarung. Hier gilt, was Paulus sagt Ebr. 5, 12. Endlich wird man durch Erkanntniß frei von der Knechtsschaft, und der heilige Geist spricht uns die Kindschaft zu, so oft wir im Gedräng lernen, Albba! schreien, und diß oft wiederholt, macht endlich der heilige Geist und das Wort der Warheit sest in uns.

Kleinglaubig, Oligopistos.

Es ist zu verwundern, daß die Jünger JEsu manchmalen so kleinglaubig waren, da sie doch Augenzeugen seiner Herrlichkeit in Gnade und Warheit waren. IEsus nennt seine Jünger gleich bei der Bergpredigt also Matth. 6, 30. und ferner Matth. 8, 26. Luc. 12, 28. Dars aus sehen wir, daß das Ansehen der Wunder JEsu nicht so viel austrägt, als die innere Wirkung des Geistes. Diese gibt dem Glauben eine Kraft, daß, ob wir JEsum schon nicht sehen, doch glauben. Die Junger wußten keine Phis losophie, und doch wurden sie erst stark im Glauben, nachdem sie der heilige Geist in alle Warheit geführt. Das war ihre Grunds Weißheit, ihre Philosophie. Diß geht auch uns an in dieser letten Zeit. Wir werden schwach, wenn wir den scheinbaren Beredungen hoher Worte Gehör geben. Die Galanterie der suffen Worte, welche jeso aufkommt, macht am aller kleinglaubigsten. Abraham war großglaubig und der Hauptmannzu Kapernaum, wie auch das Cananaische Weib. Ihr Glaus be wurde stark durch allerhand Widerwärtigkeis net, und diese schlagen endlich dahin aus, daß der Glaube groß wird. Nach Rom. 4, 18. hat Abraham GOtt geglaubt auf Hofnung, da nichts zu hoffen war. Die Kleinglaubigkeit entsteht, wenn man sich nicht hinaus schwingt über die Einformigkeit der Natur = Wege, die Witt in der Welt unterhalt. Abraham sahe nicht

nicht an seinen eigenen Leib, welcher schon ers
storben war. Zweitens, wenn einem die Vers
heissungen von der Erbschaft GOttes und Mits
Erbschaft Christi zu hoch dünken vers 20.

Rlug wie die Schlangen, ohne falsch, wie die Tauben.

Diß sagt JEsus zu den 12 Jüngern, da er sie in die Welt gesandt als Schaase unter die Wolse Matth 10, 16. Ueberhaupt sollen sie sich hüten vor den Menschen, und deswegen klug und voraus sehend seyn. Klug ist der, der voraus sieht, was aus einer Sache solgen kan, sie sollen aber nichts verlieren von der Einsalt auf Welt und JEsum. So hat sich David in überhäuster Menge weltlicher Geschäften klügelich verhalten, er hat alles überschen in Rurzem und in Ordnung. Die Kinder der Welt sind oft klüger als Kinder des Lichts; das solte nicht seyn. Sin Christ soll andere an Erkanntenis, Verstand, Klugheit, Ordnung, Selbste zucht, Gemüts-Gegenwart und Wis übertressen bei aller seiner Einfalt. Kol. 2, 1.2.3.

Rönige der Erden,

Und die Grossen, und die Obristen, und die Neichen, und die Starken und alle sowol Leibs eigene als Freiknechte werden unter dem sechsten Siegel als unseelige Todte in ihrem Zustand nach dem Tod beschrieben, nemlich was in der unsichtbaren Welt von ihrein Tod an, bis auf

Mas

ibs

ihren Gerichtstag mit ihnen vorgehe Offenb. 6, 12–17. Johannes sahe sie bei Erösnung des sechsten Siegels in ihrem schreckvollen Zustande sowol als unter dem sünsten Siegel die seelig Verstorbene in ihrem Hosnungsvollen ruhigen Stande der Seeligkeit. Wie viel es deren gewesen, und ob sie von denen Todten, die in der Sündfluth gestorben 1 Petr. 3, 19. 20. und von denen folgenden, deren Jes. 24, 21. f. 14, 9. Ezech. 32, ? - 18. in eine besondere Klasse geschieden worden, oder ob es alle Könige und Grosse von der Welt her gewesen, lässet sich nicht wohl ausmachen. Es ist glaublich, daß, wie die Reihe der Seeligverschiedenen unter dem 5ten Siegel, eben so diese Reihe unseelig Abgeschiedener sich von den Zeiten Christi angefangen, denen noch auf der Welt, von dem Tag des Gerichts und von dem kamm GOttes viel zu Ohren gekommen, dergleichen Herodes, Pilatus, Felix und Festus gewesen. Daher ihnen der Tag des Gerichts nach denen Beschreibungen der Umstände des grossen Tags, wie solche das Evangelium gerne mit Worten der Propheten beschreibt, je und je in schreckvolle Erichterung gebracht wird, und ihnen absonderslich zur Zeit des sten Siegels ein sürchterliches Entsetzen vor dem Zorn GOttes, und peinlisches Warten des Gerichts eingejagt worden daß es ihnen in ihrer Ungewisheit. daß es ihnen in ihrer Ungewißheit, und mit Angst ersüllten Einbildung vorgekommen, als gienge wirklich die Welt unter durch ein Erd

beben

beben, als wurde wirklich die Sonne schwarz und der Mond wie Blut, als sielen die Sterne wirklich vom Himmel, als kame wirklich das Lamm Gottes in seinem richterlichen Aufzug daher, und als flammte wirklich das Angesicht dessen, der auf dem Thron süset in ihr Innerstes hinein, welches sie so gar nicht ertrasgen konnten, daß sie in ihrer Verzweislung die Geschöpfe der höchsten Verge und Felsen um Dulse, Verbergung und Sicherheit wider den erzörnten Gott angerusen, und weil es doch vergeblich war, gewünscht, daß sie durch den Fall der Verge bedecket und vernichtet werden möchten. Und da sie vorher nichts so sehr gessucht als in lustiger Gesellschaft, wilder Freiheit, grossem Pracht, Fleisches Lust und Zärtlichsteit bei hellem Gonnenschein ihre Tage zuzus bringen, haben sie sich jeho vor dem in ihrem Gewissen geoffenbarten Zorn Gottes und des Lammes glückseelig geschähet, sich in die Löcher der Maulwürse und Fledermause, in die wüsse und einsamme Steinklüsten und Felß-Löcher zu verkriechen, ewig des Tages Lichts zu ermangs das Lamm GOttes in seinem richterlichen verkriechen, ewig des Tages = Lichts zu ermang= Ien, in den Hölen der Erden als in Gefängnis= sen unbewegt stille zu sitzen; und als Könige und ehmalige Helden mit den Knechten und Sclaven nicht zu muchsen, loß und bloß von aller genossenen Leibes-Freude in ewiger Versgesscheit aller Ueppigkeit, die sie um jene Blücksseitigkeit der Seeligen gebracht, die lange Zeit zuzubringen, ihr ganzes Wesen und Senn in Die

die rauhen und enge Löcher hinein zu pressen, und wie sehr sie ihre Glieder ehmalen zärtlich gehalten, sich anjeho gewünschet, durch Erdbeben und Sturz der Felsen zerquetschet zu werden. Ist nun die Angst und Unsinnigkeit so groß, ehe sie mit dem ewigen Gericht des Feuers vor dem jüngsten Tag an gestraffet werden, was werden sie in dem Feuer selbst empfinden? Was werden sie über alles, was ihnen ihre gequalte Phantasien vorher sür Furcht und Schmerzen verursachet, in neu angezogenem, dem Feuer proportionirtem Fleisch, sür Gerichte ihrer Missethaten ausstehen? Dahin laufet es mit der vorhin sür nichts gehaltenen Sünde des Unglausbens hinaus, daß eine jede Sünde ihren rechsten Lohn, wenn sie der andere Tod nagen wird, bekommet.

Königliche Gesez der Liebe, Nomos basilikos, Jac. 2, 8.

Ist lauter Freiheit, Jac. 1, 25. Man mußaber doch gebuckt lernen hinein schauen, so ist man sich selbst in allen Fallen ein Gesez, und das mit lauter Lust und Liebe. Man soll nicht sagen wie Zinzendorff: Du darfst masig und keusch senn, sondern: Ihr solt heilig seyn.

Konigreich Christi, Basilia tu Christu, Eph. 5, 5.

Sonst heiset es Königreich GOttes. Diß sollen die Glaubige erben, Jac. 2, 5. 1 Kor, 6, 9.

5, 9. Das Evangelium wird genennt das Eva angelium vom Königreich Matth. 24, 14. und Paulus predigte das Königreich GOttes Apgsch. 28, 31. Das ist die grosse Verheissung für die Blaubigen, weil GOtt ausser diesem nicht kan verherrlichet werden. Schon in der Bergpresdigt sagte JEsus: Die Sanftmuthigen sollen das Erdreich erblich besitzen, Matth. 5, 5. Matth. 3, 2. Den ersten Begriff muß man aus Daniel Kap. 2, und 7, nehmen. Das Kos nigreich bezieht sich auf Land und Leute: Die Nationen werden solche senn sowol in den 1000 Jahren, als hernach in der Stadt GOttes. Man kan sich keinen bestimmten Sinn formiren ohne diß, wie man ein Erbe GOttes und mit Abraham ein Erbe der Welt werde. Wer nun diese antreibende Ursachen nicht im Licht GOttes zu Herzen zieht, der wird auch die Versuchungen, die jede Zeit besonders hat, nicht überwinden. In dem ersten Wörterbuch lese man hiezu, was dorten aus der Einleitung zum neutestamentlichen Gebrauch der Psalmen v. 14, angezogen ist.

Braft, Dynamis.

Im griechischen und Ebräischen sind besonders viel Worte als Gebhurah, Gnos, On, Coach, Gnozem, Chesek, Omez, Ejal oder El, Chason, Pas.

Man lerne aus der Beschaffenheit der Ebräischen

schen Sprach, welche nach der Chinesischen die tiefste und Grundweiseste ist, daß, wo an einen Bort viel gelegen, da sind alle Special-Arten, wie hier von Kraft, hin und her angebracht mit grosser und weiser Wahl. Wir aber sind nicht so scharffinnig es einzusehen. Un Paulo mer ken wir, daß er nicht Worte genug aufbringen kan, die Stärke der Kraft der Herrlichkeit zu benennen. Es ist auch kein Wunder; jede Kraft ist ein Ausfluß von den 7 Beistern, die sich in unzälige zertheilen. David wußte davon weit mehr. Er sagt: Ps. 150. Lobet den HErren in dem Centro seiner Rakia, Birkia Usso. In dem Umfang seiner Kraft: Lobet ihn in seinen Ueberwindungs=Kräften: Lobet hat in der Wielheit seiner Ausbreitung, Berobh Gidlo in der Menge seiner Groffe. Bengel hat das Wort Kraft übersett durch Macht; es war ein Fürhang vor seinen Augen. Die LXX. haben das Wort energin nicht gebraucht, wie das neue Testament 1 Kor. 12, Sonst gibt es viel Worte davon, Ensscheo, endynomoo Ephes. 6, 10. Phil. 4, 13. 1 Tim. 1, 12.

#### Krankheit, Nosos.

Weilen JEsus Christus unsere Krankheiten auf sich genommen Jes. 53, 5. so wuste er am besten, wann er auch, wie es scheint, nie krank war, was Krankheiten senen. Daher, als man einen vom Sicht befallenen zu ihm gebracht, so grief er es bei der Wurzel der Krankheit an und sagte

agte: Sen getrost mein Sohn, deine Sunden ind dir vergeben, hernach curirte er ihn mit ben der Kraft, womit er ihm seine Sünden vergeben. Die Arzneiverständige curiren nicht also: sie lernen aus Empiric mehr als aus Theorie, was Krankheiten sind; aber die Wurzel der Krankheiten wissen sehr Wenige. Pater Hell in Wien hat eine neue Entdeckung gemacht, woraus man lernt, daß die Krankheisten nicht im Geblut, nicht in den Humoren, sondern ursprünglich in dem unsichtbaren Wessen, das der Seele vereinbart und der Seele Werkzeug ist, stecke. Er sagt : es sen ein verwirrter Magnetisinus in dem Auido nerveo d. i. in dem Lebens = Seist, der mit dem wahren Magnetismo zurecht gestellt werde. Das kommt mit Hellmonts und Jacob Bohms Bes schreibungen der Krankheiten überein, wenn schon die Aerzte es nicht einsehen wollen. Hell= mont ein Sottseeliger Edelmann curirte viel 1000 Kranke, er untersuchte, was die Wurzel der Krankheit sene, er wird verlacht, und doch wer ihn pruft, findet, daß er ein grosses Licht in der Arznei = Runst gegeben. Man lese seine Bu= cher. Er sagt : die verkehrte Bilder der vers derbten Imagination sepen die unsichtbare Ursas chen der Krankheiten. Nun in den verkehrten Bildern ligt die Wurzel der Sünde; ist diese gehoben, so ist auch die Krankheit gröstentheils gehoben nach JEsu Christi Art. Durch den Namen JEsu werden die Krankheiten curirt, 21a5 theils

theils mit theils ohne Mittel. Was nun J Bohm. betrift, so wird er auch von Theologer und Aerzten verlacht; aber was verachtet ist das hat SOtt erwählet. Dieser lehret uns in seiner Signatura rerum Rap. 6, § 23. aus der Warheit, was Krankheit und Sesundheit sene, wenn das Lebens = Licht, welches ein reines un: sichtbares Del oder Fluidum ist, ungestört leuch tet, so vertreibt es alle gistige Einflusse, wenn es aber mit einem antipathischen Wesen oder widrigen Salz befangen wird, so arbeitet es den Gift auszutreiben, davon wird das Del des Lebens wässerig und bringt endlich den Tod. Solcher Gestalt ist diese oder jene Art der Sunde die Ursach des Todes und der Krankheit. Nach Cleiers Specimine medicinæ der Chineser in 4to haben sie einen ganz andern Weg die Rrankheiten zu beurheilen. Sie lassen nicht zu Ader, sie besehen den Urin nicht. Sie bes gnügen sich aus der Puls und Junge die Krankscheit zu unterscheiden. Sie statuiren zwei contraste principia, welche die ganze Natur durchgeschen, calorem primigenium & frigus in humido radicali. Der menschliche Lebens Lauf harmonire mit des Himmels vorzüglichen Besegebenheiten an Sonn, Mond und Sternen, und daraus deduciren sie ihre Pulsbeurtheilunsgen auf verschiedene Art. Sie haben 6 Pulssarten. drei zum bisigen, als naturem, freseren. arten, drei zum hißigen, als natantem, frequentem, crebro acutum, drei zum kalten, humido radicali, nemlich profundum tardum,

aro obtusum. Aber ihre Erfahrungen von der Puls vernichten sie oft fässchlich mit ihren inpothesen von fünf Elementen und andern Meistungen. Wenn einmal alle Nationen um die Stadt GOttes sich herum lagern: so werden sie hre Irrungen bekennen, den Juden recht geben und sehen, daß in Christo das Heil der Natur und die wahre Medicin liege.

### Breutz, Stavros.

Jesus mußte den schmählichsten Tod am Kreuß erleiden. Diß hat seinen Grund in noch tiefern Schäzen der SUttheit. Mit Christo gekreußiget senn, heißt nach jeziger Art zu resden, sich entschliessen, auch die herbste Marter um Christi willen zu erleiden, und sein Leben nicht theuer zu achten.

## Krieg, Polemos.

Weschren, so sollen sie nicht erschrecken, es muß also geschehen. Matth, 24, 6. Marc. 13, 7. Sie selbst aber als der Welt = Abgestorbene sühren keinen Krieg. Uebrigens kan in der großen Welt der Krieg nicht unterbleiben, es geshört dazu, daß Gletes Wunder offenbar wers den. Der Satan hat seine Freude am Morden und Kriegen: daher auch der Streit Michaelis mit dem Drachen entstanden, und in der heil. Offenbarung wird der letzte Krieg Kap. 20, 8.

beschrieben. Es geschicht kein Krieg, den nich Jesus der Herr zu seinen Absichten lenkt.

Kriegs-zeer, Stratevma. Offenb. 9, Kap. 17, 14.

Die Kriegs-Heere, die im Himmel sind, unt aus dem erösneten Himmel JEsu Christo, dem König über Könige und HErrn über Herren, solgen, sind die, welche Auserwählte und Berufene und Setreue genennt werden, eine schöne Auswahl von solchen Menschen, die dem himmelischen Beruf treulich und diß in den Tod nachzekommen sind. Die Zeit ist, wenn der Antischrist und die Könige der Erden mit ihren Kriegs-Heeren durch dren unreine Geister vermengt mit dem Lämmlein und den Seinigen streiten werden.

Der Ort des Streits heißt Armageddon, im Feld bei der Stadt Megiddon im Stamm Masnasse disseits des Jordans, Richt. 5, 19, Ofsehnb. 16, 16. Wann nun die 10 Könige samt dem Thier die Hure, die grosse Stadt, wersden mit Feuer verbrannt haben, so werden sie kühn darauf seyn, und so werden nach und nach auch die Konige des ganzen WeltsKreises samt den Morgenländischen Königen auf den grossen Tamme den Morgenländischen Königen auf den grossen versammelt werden, und alles, was dem Lämme lein anhangt, von dem Erdboden vertilgen wolsten; aber der, dessen Name treu und wahrschaftig heisset, der da kommet zu richten in Sesechs

echtiakeit und zu streiten und zu erequiren, des en Augen wie Feuer-Flammen sind, auf dessen Saupt viel Königsbinden zum Zeichen aller vo= igen Siege sind, der seinen verborgenen Na= nen, das Wort GOttes, nun kund machen vird, und ein Kleid ganz im Blut, der vorhin setödteten Feinde getauchet, anhaben wird, aus lessen Munde ein scharfes Schlacht = Schwerdt seht, wird auf einem weissen Pferd mit dem Befolg obgedachter Kriegs-Heere vom Himmel, remlich der Auserwählten, Berufenen und Ges reuen, welche ihm auch auf weissen Pferden ind mit reiner weisser Seiden angezogen, fol= jen, ohnversehens aus den Wolken daher kom= nen, das Thier und den falschen Propheten greiffen, lebendig in das fliessende Schwefels Feuer werfen, und alle Uebrige mit dem Schlacht = Schwerdt seines Mundes tödten, die Nationen schlagen, und als der männliche Sohn mit dem eisernen Stab weiden. Kap. 12, 5.

Schreckliches Ende der vermessenen und trozigen Menschen. Wer glaubet es! Wer gibt dem Prophetischen Wort Ehre! Wer ersticket seine eigene Einfälle dagegen!

# Kummer, Aganaktisis.

Ist der leichteste Theil vom Kummer. Der schwerste aber ist, wenn man vor Kummer unsterligt, welches Issus ekkakin oder ekhpinnennt. Issus sagt; wenn man bete allezeit,

so werde man nicht vor Kummer unterlieger Luc. 18, 1. 2 Kor. 4, 1.

# Runst, Techne.

Davon steht Apgsch. 18, 3. alle Kunst komm zwar von der Weißheit. Weißh. 7, 21. jedoch sagt Salomo: GOtt habe den Menschen auf richtig gemacht, aber sie suchen viel Künste. Pred. 7, 30. dabei stehet: Wer ist, wie der selbe einige Weise, nemlich Christus, und wei versteht die Erklärung des Worts! Die Weißheit Adams wird heiter machen sein Gesicht, und die Roheit seines Angesichts wird verandert werden. Kunste senn nach dem Fall nothwendig und gehen stückweiß; wenn aber Glaube und prophetische Gabe dabei ist, so ist die stückweiß gehende Kunst etwas fürtres liches, ohne diß sind Kunste Werkzeuge des Satans, Bestungs = Werke der Verschlagens heit 2 Kor. 10, 4. Eph. 4, 14. womit die Mensschen einander hinterschleichen, Catasophizen 2 Mos. 1, 14. und das Leben sauer machen, ( Paradiatriphæ ) im Ring herum führen i Tim. 6, 5.

Kupferne Schlange.

Die geheime Deutung der kupfernen Schlans ge ist genug erörtert durch 4 Mos. 21, 8. 9. und es hat viel zu sagen, was Issus gesagt Ioh. 3, 14. Man kan sich aber jeko in die tiese Sache von Kupfer nicht einlassen. Senug, daß Christus sich hat als der gekreußigte lassen

als eine kupferne Schlange vorstellen. In dem Kupfer ist die Tinctur des Golds mehr als m Golde selbst; es steckt aber ein unreines Wesen darinnen in rother Zinober Gestalt, und st das abscheulichste Ding in der Welt. Das st eine geheime Sache, doch Nachdenkens verth bei der Wiedergeburt.

Kuß, Philima. Luc. 7, 45. Nom. 16, 16. 1 Ror. 16, 20. 1 Thef. 5, 26. 1 Petr. 5, 14.

War zu den Zeiten Christi sehr im Sang, daß auch Judas IEsum viel geküßt haben muß, vie auch Maria Magdalena. Und alle weinen bei dem Abschied Pauli, und sielen Paulo im den Hals und kuffeten ihn. Apgsch. 20, 37. aber viele suffe sagt Salomo werden zum Haß Spruchw. 27,6 Die Schläge des Liebhas vers senen oft nütlicher. Die Zeit des Hohenieds ist jeko nicht, sie wird erst kommen, wenn nehr Licht auf die Erde kommt.

## Q.

Lachen, Gelos. Jac. 4, 9. Luc. 6, 21.

Da sagt JEsus: Geelig, die ihr hier weis det, denn ihr werdet lachen. Wehe euch, die hr hie lachet, denn ihr werdet weinen. JEsus dat nie gelacht. Es ist also in dem Lachen et-was, das zu den, der Wurde des ersten Menchen, unziemlichen Schwachheiten gehört, und

wer einen den Christen würdigen Wandel führt, enthalt sich gern des Lachens, denn es ist ein Zeichen, daß er des Adels, den ihm JEsus erworben, vergißt. Weil es aber doch heißt: Ihr werdet lachen, so ist diß Lachen nichts als die Freude, die man mit den Gliedern des Leibes bezeugt über des HErrn Sache. Jeziger Zeit kan man das Lachen wohl nicht für Gunde hals ten, doch grentt es nahe an die Sitten der Thoren. Ob Adam vor dem Fall gelacht habe, ist nicht zu glauben? Nach dem Fall ist das Lachen dem Menschen etwas zufälliges, und geshört nicht zu seiner eigenen Beschaffenheit. Niesmand hat die Ursache des Lachens so begreiflich gemacht, als Joh. Baptista von Hellmont in seinem Buch vom Duum virst. S. 60. Das Lachen kommt her von der Verknüpfung der sinns lichen und göttlichen Seele. Die sinnliche Seele war zwar in dem Sensorio, welches Adam zu den Creaturen gebraucht, schon eingeschlossen, aber nicht so getrennt von dem Gefühl, so er zu GOtt hatte. Hellmont kommt die Sache also vor: Das Lachen entsteht aus Verknüpfung der doppelten Seele, welche in den Thieren nicht zu finden. Ich denke also: Die sinnliche Seele sene der Ueberzug der Leuchte, davon Salomo sagt: Sprüchw. 20. Aus diesem Brund meint Hellmont, die sinnliche Scele, welche die erste Gedanken von etwas empfangt, wann sie'etwas bes trachtet, faßt sie solches mit Freuden, wie auch die Thiere. Aber wenn die Leuchte GOttes

pder

der das obere Gemüth in seinem durchdringensen Licht empfindet, daß es der sinnlichen Seele ugesellet ist, so läßt es sich bei angenehmen Sesanken mit Verwunderung zu der sinnlichen Seele hernieder, als wolt es sagen: es sepe ein Bunder, daß etwas vorhanden, so Erfreuens verth seye, und daher, sagt Hellmont, kommt as Lachen.

## Lammlein, Arnion.

Diß zärtliche Wort kommt oft vor Offenb. sten Kap. im 6ten, im 7ten, ferner Kap. 12. 13. 14. 15. 17. 19. am meisten Kap. 21, vers ). 14. 22. 23. Kap. 22, 1. 3. Warum der zeilige Geist das zärtliche Wort Lämmlein und nicht Lamm gebraucht, kommt her, weil GOtt sich im ganzen neuen Testament von seiner Unendlichkeit, dem Menschen zu lieb, in eine Fas-sung begibt, die nach und nach kan wieder er= hohet und erweitert werden. Die neue Modes lehrer halten das Wort Lammlein vor JEsu zu gering und niederträchtig, und wünschen, daß solches aus heiliger Schrift ausgetilget würde. Die Fulle der Gottheit hat sich schon in dem Wort von Anfang oder in der Weißheit aus der Unsichtbarkeit sichtlich gemacht, damit sie in Maria Leib könne eingeschrenkt werden. Diese Einschränkung hat zwar ihre Maase der Lange, Breite und Höhe, aber sie hat auch etwas in sich, das alles Maas überschreitet und die vierte

236

2012

Dimension hat alles in sich Leibliches und Seistliches, davon hier nicht der Ort zu reden ist.

Långe, Breite, Tiefe und zöhe, Mekos, Platos, Batos, Hypsos Ephes. 3, 18.

Dieses wünschte Paulus seinen Ephesern, daß sie in der Liebe so weit gewurzelt werden, daß sie das grosse Vermögen bekommen, zu bes greissen mit allen Heiligen, welches sene die Breite, Länge, Tiese und Höhe. Es gibt nur 3 Maasen, ob die vierte eine besondere sen, ist zu vermuthen, es ist nemlich die alle stuckmeiß gehende Erkänntniß übersteigende Liebe Christi zu aller Fülle WOttes erfüllt zu werden.

Lampen, Lampades hepta. Offenb. 4,5.

Der Thron SOttes wird da beschrieben, den die Israeliten Jer. 17. nur von serne geseben, und zwar ganz mit massiven sinnlichen Worten, welches dem Ot. Teller, Semler und Michaelis gar nicht einwill. SOtt der auf dem Thron saß, war weiß und roth und mit Regenbogen-Farben umgeben. Das ist der Philosophen Alergerniß. Vom Thron gehen aus Blißen, Stimmen und Donner und sieben Feuer-Lampen brannten vor dem Thron, welches sind die 7 Geister SOttes. Odaß die Philosophen solchen Respect hatten vor den wahrhaftigen Worten SOttes als Nieuwentüt; aber sie wollen lieber SOttes-Wort mit Alles gorien zu nicht machen, als ihre Philosophie sahs

ren lassen. Hr. Lavater will nichts von der Offenbarung wissen, er sagt: alle diese sinnliche Ausdrücke senen Wortspiele und Verblümunsgen. Er muß so sagen, sonst fällt sein vorgesfaßtes Lehr=Gebäude ganz, und er muß vornen ansahen im Wort OOttes ohne Vonnets Villen.

## Langmuthig, Macrothymos.

Ist die vornehmste Eigenschaft der Liebe. Diese kan mit den Borwürfen des Lebens GOtztes die Zorn zegierde zuruck halten, wie Sprüchw. 19 steht: der Verstand des Menzschen halt seinen Zorn zuruck, und Sanstmuthist eine Tochter der Weißheit Jac. 3, 13. die Liebe ist erstlich langmüthig, hernach diensthaft, sie vertreibt die Eisersucht, sie haßt den Muthzwillen in schnellen Urtheilen, welche an Eisersucht und Ausblähung Theilnehmen, perperevette, sie blähet sich nicht auf, wenn sie auch Diestia Schähe vor sich sehen solte.

### Laodicea.

Die Haupt-Stadt in Phrygien, nicht weit von Kollossen, gebaut von Untiocho, einem Sohn der Stratonices. Ist eine von den 7 erwählten Semeinen, welche alle Gemeinen vorstellen, bose, gute, vermischte.

Laodicea war die boseste. Paulus hat die erste Epistel an den Timotheum allda geschrieben, ist Unno 66 mit Erdbeben untergangen; weil aber

2362 die

die Offenbarung Ao. 96 geschrieben worden, so muß sie wieder gebaut worden sepn.

## Laster, Kakia.

Alle Tugend hat zwen Dinge um sich, nemslich etwas zu viel und etwas zu wenig. Was zu viel ist, heißt Jacobus Perillian, was zu wenig Ryparian, Beschmüzung. Beides soll ein Wiedergebohrner täglich ablegen; dann die Sünde in diesen Excessen druckt ihn allezeit. Ebr. 12, 1. steht das Wort Oncos, das heißt übertrieben, und Experistatos hamartia heißt Beschmüzung. Das sind zwen Extrema. Das gröste Laster heißt radiurgima, ist mehr als obis ge Excesse.

## Castern, Blasphemeo. Offenb. 16, 9.

Lästern wider SOtt werden die, die zur Zeit der vierten Schaale, die den ganzen Erdbos den mit erschröcklicher Hize treffen wird, nicht umgebracht, sondern mit ausserordentlicher Hize gequälet werden, und da sie noch Buß thun könnten, sich nicht ändern SOtt Herrlichkeit zu geben, und nicht bekennen, daß es gerechte Strasen senen, sondern seinen Namen lästern. Unter der Schaale des sünsten Engels, dars durch der Stuhl des Thiers in einen versinsterzten Stand kommt, und zugleich Seschwäre und Schmerzen entstehen, haben sie auch nicht Busse gethan, sondern den SOtt des Himmels

gelästert. Unter der dritten Schaale wird SDtt Herrlichkeit gegeben unter dem Altar, woraus zu schliessen, daß unter der Schaale des drittens Engels, wo nicht viele, doch etliche, in ihrem Leben Busse gethan haben, in der Gnade abgeschieden, und durch solch Abscheiden zu dem Altar versammelt worden, wo sie GDt= tes auch über sie selbst ergangene Gerichte ruhs men. 1 Petr. 4, 6. Unter der 6ten Schaale werden die Morgenlandische Könige und Mahomethaner in die Plagen der Zorn=Schaalen hinein laufen, dann die siebende Schaale wird ein Erdbeben um Jerusalem, wo sie hinziehen, bringen, dergleichen keines gewesen. Es wird aber nicht nur Jerusalem diß grosse Erdbeben seiden, wovon im Zacharia stehet Zach. 14, 4. sondern die Städte der heidnischen Nationen werden in Menge fallen. Un dem Tage der grossen Schlacht werden die Thurne fallen, die enge Passe und Bestungen werden Sohlen senn in Ewigkeit, dem Wild und Heerde zur Freude und Maide.

## Lasterung des heiligen Beistes, Blasphemia hagiu Pnevmatos.

Man lese mein Büchlein von der Sünde in heiligen Seist, daraus will ich folgendes ausziehen. Erstlich die Beschreibung pag. 38. Dersenige und kein anderer lästert den heiligen Seist, der 1) wider die allen offenbare Versnunft, oder wider das Licht, das alle Menschen

2363

erleuchtet, 2) aus lasterhaftem und feindseeligem Haß und Anthipathie des Teufels gegen Christum, 3) die Wirkungen des heiligen Geistes, die Warheiten von dem Fleisch und Blut JE: su und von seinem Hohenpiesterthum, und die gewisse und wahrhaftige Worte der Offenbas rung des Geistes JEsu an seine Gemeine; 4) offentlich und mit Vorsatz bestreitet, jedermann verhaßt zu machen sucht, und mit spissindigen Vorwanden bestärkt, 5) ohne daß er sich sagen läßt, daß er im ewigen Gericht, welches GOtt dem Sohn und seinen heiligen zu halten übergeben, einmal offentlich werde verhört, protocollirt, und zum Feuer des Zorns GOttes, wie sichs geziemt, so lang verdamint werden solle, 6) biß der ganzen Kreatur die Boßheit des Satans, der durch sie den Geist JEsu gelästert, durchaus kund und offenbar werde, daß sie nicht vergeben, sondern bestraft werden musse.

Derjenige aber redt wider des Menschen Sohn, welcherzwar 1) dem Licht der Vernunst gerne folgt, dabei aber 2) die zweiselhafte Meinungen von Thu Christo und seiner Gemeine und ihren Vorrechten, nach der vernünstigen Lauterkeit des Evangelii nicht zu recht legen kan, 3) doch der Gemeine nicht seind, sondern nach der Menschen Liebe hold ist, und 4) desswegen über seinen zweiselhaft ausgestossenen Wiederreden Vergebung und Pardon erlangen kan.

Diese Erklärung ist aus Matth. 12. gezogen. JEsus hat sich aus Gelegenheit eines Besesses

ren, als Davids Sohn, bei allem Volk bevährt. Die Pharisäer spotteten sein und sage en: Er treibe Teufel aus durch Beelzebub. Diß widerlegt JEsus, daß es wider alle Vers runft sene vers 25. daß es unter ihren Kindern ruch solche gebe, die Teufel austreiben, und mar durch SOttes Finger, diese wurden sie inmal richten; daß der, welcher den Teufel austreiben wolle, stärker senn musse, als der Teufel, daß die Pharisäer Lästerer nicht nur vider des Menschen = Sohn sondern wider den Beist sepen, der in ihm wirke, und diß werde hnen nicht vergeben werden weder in dieser noch n jener Welt. Die erschröckliche Bokheit vird Marc. 3, 22. erhärtet. Da stehet mit Nachdruck, daß die Schriftgelehrten von Jezusalem herab mit Vorsat nach Kapernaum in ein Haus gekommen, das Volk zu bereden: Fesus sepen nicht Davids Sohn. Mich dunkt, is sepen eben diese, über welche Jesus Matth. 23. das Wehe achtmal ausgeruffen, zu denen er gesagt: Alles vergossene Blut werde über sie dominen, sie sollen gestraft werden nicht nur vegen wirklichen Sunden, sondern wegen des ien, deren sie fähig gewesen zu begehen von Anfang biß ans Ende. Sie mussen deswegen imewigen Gericht Rechenschaft geben über jedes solches Wort, das aus einem so bosen Schlangen= artigen Grund gegangen, da die Königin von Mittag und die Niniviten werden auftretten und sie verurtheilen: Aus allen diesen Puncten ist

364 diese

diese Erklärung gezogen. JEsus redet als der der alles Gericht in den Aeonen durchgeschaut Er sagt: sie haben nicht nur die Heiligkeis SUttes verunehrt, sondern die mit der Mensch heit vereinbarte Heiligkeit JEsu. Daher sint die Glaubige heilig, nicht weil sie keine Sündan sich haben, sondern weil sie von dem Seis JEsu bewohnt senn, sie senn rein um des Worts willen Joh. 15, 3. Wer im Glauben dan heilige Wort in sich nimmt, der ist heilig, en hat Theil an der Herrlichkeit, die jeko noch verborgen ist. Der Tcusel hat demnach, weil er den Namen vom lästern hat, das allerhöchst in SOtt durch die Pharisäer angegrissen. Alle Sünde wider das heilige Priesterthum wurde mit gähem Tod gestraft, und diese Lästerung verdienet noch mehr.

Hieraus ist die Lehre von der Heiligkeit der Geistes offenbar, und was es heißt den heiligen

Geist lästern.

Es folgt aber nicht, daß diese Lästerung une endliche Strafe nach sich ziehe, sondern nur bif sie den lezten Heller bezahlt haben. Es ist nicht vermuthlich, daß Judas den Heil. Beist geläs stert, es reuete ihn, aber die Lästerer wird es nicht reuen.

Es gehört sehr viel dazu, Einen einen Lästerer des Heil. Beistes heissen. Wer den Beist lässtert, der bekehrt sich gewiß nicht mehr, sondern spottet gewiß sort mit Muthwillen biß in den lezten Othem, er streitet wider SOtt und JEstem

sum, und wenn er sagt: ich habe Unrecht: so ist das keine Busse, sondern er hat auf sich das schröckliche Warten des Gerichts GOttes. Die Gecten : Beister reden nur Worte wider des Menschen Sohn, sie lastern den Seil. Geist noch nicht, wenn sie auch wider den Seist dispus tiren: Denn alles das, was nicht wider das Heilige der offenbar bewiesenen Wirkungen des Geistes JEsu geredet wird, kan gerechnet wers den, daß es sen wider des Menschen Sohn oder wider JEsum, so fern man an ihm nicht erkennt die hohe Kraften des Heiligthums, so fern man seine Herrlichkeit und Verklärung zu vernehmen keine Fähigkeit hat. Darum sagt Paulus 1 Kor. 12. es solle kein Jud, der aus dem Geist SOttes redet, dasur angesehen werden, daß er JEsum verfluche, wenn er schon unter den Juden wohnt, die JEsum mit Unnamen belegen, denn das ware nur geredt wider des Menschen= Sohn. Und auf solche Art muß man behutsam seyn, solche Leute zu verdammen, es wird ihnen vergeben werden. Heut zu Tag gibt es viele, die wider des Menschen-Sohn etwas reden. Sie können es gut meinen, aber weil sie nicht keusch senn, und zu frühzeitig über das Nest hin= aus wollen, höher fliegen, als sie können und sollen, so versehlen sie sich sehr, und vergreiffen sich, wohl nicht an der Person JEsu, doch an seinen Worten, worüber sie müssen Vergebung erlangen. Wer sich selber zu viel traut, und an seinen selbst erdachten Säzen und Erkläruns 2365 gen

gen ein Wohlgefallen hat, der stehet in Gefahr, wider des Menschen Sohn Worte zu reden.

Uebrigens ist noch hier zu bemerken, daß die Lästerung des Geistes kein Verbleiben in der Unsbußfertigkeit und Spotterei heisse, weil es kein Status sondern ein Actus ist. Es streitet wis der den klaren Ausdruck des Worts, wenn man die Sache nicht auf einen Actum der Lästerung, sondern auf einen Statum, auf eine Verharsrung in dem Zustand der Unbußfertigkeit mit offentlicher Verspottung deutet, denn da ist die Rede von einer einzigen That, wie der Pharissaer ihre war.

In Ansehung der Unvergeblichkeit ist die Sache ganz klar. JEsus sagt: Es werde nicht vergeben, sondern die Lasterer muffen ihre Strafe ausstehen, und alle die, die der Lasterung des Beistes nahe kommen, begehen eine ahnliche Sunde. Da heißt es Ps. 56, 8. 59, 6. Das wirst du ihnen nicht vergeben. Nur ist das juruck, ob auf einen Actum der Lasterung, der doch aus Scheingrunden geht, eine unendliche Strafe gesetzt werden konne? und diß kan in ges genwärtiger Zeit nicht mit Nuten beantwortet werden. Der Lasterer ihre Strafe samt ans dern Rebellen wird senn in dem unauslöschlichen Feuer, worinnen Seel und Leib resolvirt wird, Luc. 12. Es bleiben viele Stücke zuruck, die wir jezo noch nicht beantworten dörfen, aber wann die Decke, womit alle Nationen verhüllt find, Jes. 25, 7. wird abgethan seyn, so wird

Alsdenn erst alle Schwierigkeit wegfallen. Ein Mehreres lese man nach in dem allbereits angesigenen Büchlein.

## Cauf. Bahn, Stadion, Agon.

Das Christenthum ist sehr leicht, angenehm, schön und voll vernünftiger GOttes Dienste, aber dabei gibt es, wiebei allen königlicher Krons Geschäften immer etwas Widriges. Das Gröfte ist, daß man seine eigene Phantasie bes streiten muß, wodurch der Satan Eingang hat. Phantasie ist, wenn man das Sinnliche der Schrift du nichte macht, wie Teller, und die Worte Sottes in Abstraction verwandelt. Desswegen braucht Paulus solche Ausdrücke, welche schon oben bei dem Titul Kampf gemeldet worden, nemlich vom Kampf wider die stolze Macht der Finsterniß unter philosophischem Schein der Warheit. Hier ist die Enthaltung ein Stück des Kampss 2 Petr. 1, 6. Wer aber das Kleinod der himmlischen Berufung vor sich siehet Phil. 3,14. der überwindet alle innere und aussere Hindernisse. Wer ist aber, der die Welt überwindet, ohne der diß glaubet. Dif Worterbuch ist darum da, die philosophis sche Phantasie zu purgiren.

#### Leben, Zoe.

Jacobus sagt: Das Leben sene ein Atmis, ein zarter Hauch, ein Lüstlein, welches Virgislius nannte aurai simplicis ignis. Jac. 4, 14. Apgsch.

Apgsch. 2, 19. vom Leben muß man erstlich aus den Werken SOttes den Begriff ziehen, her nach aus der heiligen Schrift. Aus den Wor. ten GOttes: da hilft uns sehr das Buchlein, so ich eairt von Procopio Divisch. Theorie von der meteorologischen Electricite pag. 83 beweißt H. Divisch, daß die Electricität mit eis nem doppelten in allen Dingen verborgenen kals ten und hitigen Feuer, einen wirklichen Ansfang des Lebens darstelle, daß die daher entstes hende Attraction oder Anziehung und das dabei sich zeigende Licht etwas aus dem Unsichtbaren hervorgebrachtes sene durch Zusammenstoß des hitigen würkenden und kalten leidenden Feuers. pag. 84. durch eine Menge von Erfahrungen, die H. Divisch in 3 Klassen zu ordnen pflegt, hat er befunden, daß es bei der Electricite zwo Gattungen von Ausflussen gibt : die erste sind electrisch Saamenmäsig, die sich mit einem bals samischen Geruch mit der Luft zu vereinigen sus chen, und das reinste Tinetur=Wesen oder Clement ausmachen; Die zweite Gattung sind vermischte oder gezeugte Ausfilusse, welche sich aus den Electrisablen Körpern ergeben, in dies ser herrschet das kalte Feuer. pag. 85. alle körsperliche Wesen haben Geistes-Krasten in sich, welche erregt werden können, daß sie von ihnen ausstiessen und sich mittheilen. In dem electrischen Sind warmen und fach mittheilen. schen sind warme und feurige Theile, in dem electrisablen aber kalte und seuchte oder leidsame Theile. Sobald jene mit diesen in der electri=

ablen Stange durch den in sie fahrenden Strohm der electrischen Ausstüsse vereiniget verden, entsteht ein Lebens = Anfang, welches Uristoteles die erste Entelechiam nennt, als der Anfang der lebendigen Dinge, oder ein sosches Feuer, das mit seiner Elasticite in die Weite virkt, das am Körper in gewisser Entfernung rus und eingeht, das ohne körperliche Berühe ung auswärtige Bewegungen macht, und ge= chwächt werden kan. Zum Leben gehören verschiedene in einer gewissen Widrigkeit und Begeneinander = Wirkung auf einen ordentlichen Iweck hin von SOtt zusammenverbundene Kräften. Es befinden sich aber die ursprüngsiche Kräften in 2 Gattungen von Körpern. Sie nige haben die Leidsamkeit und den Hunger das Feuer an sich zu ziehen; diese sind ohne anhalztendes Reiben wie todt, finster, hart, kalt; die andere haben die seurig webende Kraft der schnellen electrischen Ausdehnung; wenn nun erstere durch Reiben erregt und mit der lettern vermengt wird, so wird die Flüchtigkeit gebun= den, daß verborgentlich das Active und Pathive Feuer in einem innern Streit einander die Wa= ge halten.

Daher entsteht bei leichten annähernden Körspern ein motus alternus oder Abwechslung der anziehenden und wegtreibenden Kraft, heißt systole und Diastole, und ist der Ansang des Lesbens, wobei zugleich auch etwas von dem Volatilen in eine gewisse Weite sich erhebt, doch so

daß

daß sich auch näher gegen dem Centro oder Quel-le des Lebens das Active durchs Passivum mit einer Entzündung durchschlägt, ja am nächsten mit mehrerer Stärke zur Durchblizung sich verseinigt. Das Active und Passive Feuer treiben einigt. Das Active und Pallive Jeuer treiben einander so schnell, daß im Subjecto selbst die active Elemente zu passiven und diese zu activen werden, biß bei einer mehreren Annäherung der Körper oder ersten Behälter der zweierlei Feuer eine Total Meplication durch Bliz und Schlag entsteht. Es heißt diese Entstehung des durch den Streit geloffenen Feuers und Lichts eine Seburt aus der Angst oder sinstern Wolfe Stachielis und permittelst solchen Durchbruchs Ezechielis, und vermittelst solchen Durchbruchs wird ein aussliessend Saamen-Bild zu einem wachsenden Wesen erhoben, das im Centro seis ne Wurzel hat, und in einer gewissen Peripherie sich ausbreitet. Hier kan man begreifen, daß aus Finsterniß Licht hervor kommt, 2 Kor. 4, 6. ja daß die angehäuste gegenseitige Krasten vermittelst der Elasticität sich plößlich gegenseinander auslösen, auf heben und abgleichen.

Aus allem diesem ergibt sich, daß das natürsliche Leben des Menschen sowol nach seiner empfindlich sensitiven, als wachsthümlichen Art bloß in der Bewegung des electrischen Feuers bestehe, welches mit seinem ausnehmenden Nastur-Balsam den Lebens = Sast ernähret, so daß der Mensch neben dem hohen Verstands=Licht, so sich durch Vorempfindung, Ahndung und Schluß=Folgen erweißt, eine psychische,

irrdische, sinnliche oder thierische Seele besizet. Das phychische geringere Leben pflanzt sich durch eine unmerkbar sortschreitende Electrisierung immer weiter sort. Es sindet sich vorzuemlich in den Augen, Rehlen, Zunge und in den Puls = Adern zu Erwarmung des Bluts. Die Eirculation geschieht nicht ohne ein Reizben. Dis doppelte Leben hat Salomo als ein viehisches und als eine höheres Leben unterschieden. Pred. 3, 18.20. Das viehische ist klar, aber das andere gibt er also: Wer erzkennet, daß des Menschen Seist auswärts steigt und die Ewigkeit in sich hat. vers 11. Der Geist des Viehes steigt unterwärts. Die Welt ist microcosmice im Menschen, wie im 12ten Kap. klar ist.

Hippocrates erkennet mit Salomo 3 fluida, ein solare, Lunare und Attrale. Predig. Sastom. Cap. XII, 2. Aus dem lezten Schreiben Hrn. Mesmers D. Med. und aus Pater Hells Experimenten de Magnetismo animali ist solches auch zimmlich klar. Die Arznei Selehrtheit bekommt einen neuen Fund, so Hellmonts und Böhms Lehren bestättigen. Wenn nun die Seele nach Spruchw. 20, 27. durch viele besonders eins ander subordinirte Lichts Puncten, Centra oder Bewegungs Duellen im Leib ihr Regiment sührt, so wird solches aus sedem Centro lausens de Feuer in beständiger Erregung erhalten, daß das animalische oder seelische Leben im Wachssthum des Leibs zwar ohne Bewußt Seyn sein

nen richtigen Sang hat, daß doch darneben zu denen motibus voluntariis den Haupt = Bedan= ken und pradominirenden Willen augenblicklich alle Sinnen und Glieder zu Dienst stehen. Das kan nun unmöglich ohne zween Haupt-Regenten im Leib oder ohne intellectual und ohne sinnliche Seele begriffen werden. Es ist also ein dops peltes Leben im Menschen das empfindliche und verständliche. Jenes ist electrisch, diß ist weit über die Electricite. Man kan aber die Gren-zen nicht bestimmen. Mit dem verständlichen ist in den Wiedergebohrnen der Geist JEsu vereinbart. Go viel kan man aus electrischen Proben und aus den Worten GOttes von der Seele schliessen. Nun schreiten wir zur theo. logischen Betrachtung. Aus dem Zusammenschluß der Stellen heiliger Schrift ergibt sich, daß die ganze Theologie aus dem Leben GOttes herzuleiten ist, und daß sich ohne diß in den theos logischen Compendiis kein wahres Licht erbricht. In meiner Theologie und in meiner Sylloge ist davon genug erwiesen. Das gibt ein System, da alles in jedem und jedes in allem ist. Die alte und neue Sadducaer, die idealistische Theologen sehen diß nicht ein, aber die Zeit entfaltet dennoch die Sachen selbst. Issus beweißt gegen solche Leute, daß eine Auferstehung sene, weil alle, deren GOtt ihr GOtt ist, ihm leben, und daß alle Verheissungen vom natürlichen und höhern Leben mussen an ihnen erfüllt werden, nicht zwar jeso gleich, sondern in der Offenbas

era

ing des Lebens Christi in der ersten und ans ern Auferstehung. Leben sie GOtt, so wers en sie Erben des naturlichen und geistlichen Les ens auf der Erde: also muffen sie alles, was im Leben gehört, sowol in der Geele als im eib empfangen. Der erste Mensch war aus Staub, aber ihm war gleichwol die naturlich erborgene Seele schon eigen in dem Staub. Die erste Bildung des Menschen aus dem Staub er Erden ist schon voll electrischen Feuers gevesen, es ist von GOtt nicht ein todtes Menhenbild gemacht worden, sondern unter der Bildung hat die Maschine schon die psychische Seele verdeckt empfangen: daher sagt Paulus: as Psychische oder Seelische sepe das erste, das Beistliche das zweite.

Der bloß thierische Mensch ist kein Comple-es Wesen, es muß erst erganzt werden durch den Geist aus dem Wort von Anfang und aus bem Fleisch und Blut JEsu, welches viel ein ubtileres Wesen ist, als alle heutige Monaden Dichter sich vorstellen. GOtt nennt sich den BOtt Abraham, und Jehovah war Abraham nicht offenbar. 2 Mos. 6, 3. Gleichwol war der Name JEsus oder Jehovah schon verborges nerweiß in ihm im Bezug auf den GOtt nicht nur Abrahams, sondern Jesu Christi; darum kan er die neu erganzte Erde mit Natur und Beist JEsu erblich besitsen. Der heil. Geist war zu gewisser Zeit auch nicht offenbar, weil Jesus nicht verklaret war , er war aber doch in dem C c

ersten Evangelioschon in dem verheisenen Schlan gen-Tretter dem Weibes-Saamen eingepflanzt als ein gluend Feuer, Die Sadducaer verstunder weder Schrift noch Kraft SDttes ohne diß. SDt1 fragt im Ezechiel: Werden diese Gebeine wieder zum Leben kommen? Kap. 37, 3. Ja freylich: dann in den Gebeinen lag schon das Feuer, es durste nur erweckt werden durch ein höheres Principi. um. GOtt zeigt, wie es geschehen solle, und das ist allen Weltweisen das größte Rätzel, nemlich alle Stäublein werden wieder aus den vier Winden, darein sie aufgestiegen, herbei gezogen werden durch die eröfnete Lebens = Kraft Kesu, durch den Thau der Lichter, Jes. 26, 19. Weiter kan man jeziger Zeit nicht gehen, die fols gende Zeiten werden mehr Aufschlusse in diese Mes taphisik geben. Da werden alle zerstreute Stels len der heiligen Schrift offen seyn.

Lehre, Didascalia, Lehrer, Didascalos.

Plato sagte: wer keine Geometrie verstehe, den könne er nichts lehren. Diß ist nicht nach Socratis Sinn; denn dieser lehrte nach dem Sensu communi, nach dem allgemeinen Sinn, den alle Menschen haben können. IS sus hingegen sagte: Er könne niemand zum Lehr=Schüler haben, es könne niemand seine Lehre innerlich vernehmen, er verläugne sich denn selbst, nehme sein Kreuß auf sich und solge ihm nach. Lehren kan man wohl bald sassen, wenn sie deutlich vorgetragen werden, aber die

Deutlichkeit macht es nicht aus; daher gibt es heut zu Tag wenig Belehrte, weil sie mennen, wenn sie die Erklärungen des Wolffen inne has ben, und daraus Lehr = Säke ziehen und Aufsgaben auflösen, so sepen sie gelehrt: aber die Lehre Jesu und der Apostel lernt man so nicht, sondern aus innersicher Scheidung seiner selbst von sich selbst. Das hat Graf Schafftesbury ein grosser Belehrter, wol eingesehen; auch hat es der Kaiser Aurelius besser verstanden, als die heutige Gelehrten.

Die wahre Lehre, wenn sie aus dem Leben des Innern geht, unterscheidet sich leicht von der Lehre, die nur aus erlernter Schul=Metho= de kommt ohne innere Verläugnug seiner Lieblings = Meinungen und Vorneigungen. Wer ehemalen zu der Apostel=Lehre sich bekannt, mußte-viele Schmach leiden; jeho ist es nicht mehr so. Man muß die Knechtschaft der Suns de erfahren, sonst kan man dem Fürbild der Lehre nicht gehorsam werden Rom. 6, 17. Die Lehre der wahren Christen ist darum da, daß sie den Sinn pflanzt, der einen würdigen Wansdel mit sich bringt. Die wahre Lehre geht aus dem Tod und Herrlichkeit ISsu. Sie soll nach 2 Tim. 3, 16. zur Ueberzeugung, Wisderlegung und Catechetischer Uebung sühren. Die wahre Lehre solle Gesundheit der Seelen bringen, nichts wider den Sensum communem, oder wieder das allgemeine Menschen = Gefühl einführen, sie soll ein ernsthaftes Wesen mit sich Ø C 2 brine

bringen, und keine ungewichtige verderbliche Wort, keine leere und nichts bedeutende Worts spiele in sich haben. Paulus will Adiaphthoriam in der Lehre haben, eine geziemende Wolsanständigkeit, keine Zweideutigkeit, sie soll mit keiner Gegen = Erkanntniß können widerlegt werden, sie soll anarayvasos senn. Sie solle einen in der Ordnung und Einförmigkeit des Sinnes unterhalten. Die Lehre muß Geist und Feuer haben, wie bei Apollo, bei aller dicht in einander gehender Warheit, Symbibazen Kol.

2, 2. in der Liebe.

Issus muß einem Lehrer in seiner himmlischen Lehrart bekannt seyn. Issus lehrte gerr an allen Orten; sandte auch seine Jünger aus das Königreich zu verkündigen. Er lehrtisch denen Synagogen, im Tempel. Er lief sich herab, gab nie nichts vor, was nicht verständlich könnte gemacht werden. Er bedient sich der Parablen. Die Haupt Lehre Issumar, daß Bott Licht ist, und aus diesen Grund sollen alle Lehren gehen, und sich vor der gemeinen Moral unterscheiden. Vor allen soll man sich hüten vor Galanterie der heutigen Bellelettristen. Diese gewinnt etwas, abe verspielt zehenmal mehr. Röm. 16, 18.

JEsus hatte eine vielsache Art zu lehren 1) Durch Lesen in der Synagog zu Nazareth 2) Durch Schrift erklären Luc. 4, 32. wie e aus der Bergpredigt am Tag ist. 3) Durc Lehren ohne sich an Texte zu binden. Joh. 4

13. 14. 22. 4) Durch Wiederholen etlicher gewohnten Worten, als: Wer da hat, dem wird gegeben. 5) Durch Schelten des Unsglaubens und Verweisen. Marc. 16, 14. 6) Durch Frag und Antwort. Joh. 7, 8. 7) Durch Privat = Unterricht. Matth. 13, 36. Er redete nach gemeiner Weise, er redete auf ungemeine Weise, er antwortete oft nicht ges rad zu, damit man nachdenke, er redete, daß es aufs Verborgene des Herzens traf. Die Lehrer, so Paulus vorgeschlagen, waren unterschieden von den Aposteln und 70 Jungern. Es gehörte zu den Bedienungen und Diaconien in der Semeine, es waren auch Lehrerinnen zugegen. Tit. 2, 3. Heut zu Tag solle man tehren nach dem klaren Wort. Verstand und nicht die Schrift leicht verblumt erklaren, wo es nicht Noth ist. Die Lehre hat 6 Haupts Puncten, wie ich in dem Büchlein gezeigt: Muster eines leichten Catechismi. In dem Büchlein von der Sünde in den heiligen Seist, stehen zwen sonderliche Stellen, daraus man lerne, daß in der Lehre jeden Artikuls alle sollen stecken. Die ganze Lehre begreift 6 Haupts Puncten. Sie gehen alle aus dem Leben und Herrlichkeit, welche eins ist. Rom. 6, 4. Der erste Haupt-Punct ist von GOtt. Dieser wird genennt Apgesch. 7, 2 ein GOtt der Herrlichkeit, Sph. 1, 17. Dater der Herrlichkeit. Christus ist der HErr der Herrlichkeit. Jac. 2, 1. und der Geist der Herrlichkeit 1 Petr. 4, 14. Der

andere Punct ist vom Menschen. Dieser heißt das Bild und die Herrlichkeit SOttes, 1 Kor.
11, 7. zuerst seelisch, hernach geistlich 1 Kor. 15.
Der dritte Punct ist Sunde. Dieser ist der Mangel der Herrlichkeit Rom. 3, 23. Der vierte Punct ist die Gnade JEsu. Diese wird genennt Herrlichkeit der Gnade. Eph. 1, 6. 2 Tim. 2, 10. Kol. I 11. Der fünfte ist die Gemeine. 1 Kor. 11, 3. Weil die Herrlichkeit GOttes in allem Dienst der Gemeine solle abgebildet werden, da die Apostel die Herrlichkeit Christi senn, 2 Kor. 8, 23. Der 6te Punct enthält die lezte Dinge, welche alle aus der Auferstehung JEsu hergeleitet werden. 1 Kor. 15. Die Glaubige sollen am Tag Christi als Spiesgel in sichtbarer Herrlichkeit dargestellt werden.

2 Thest. 1, 10. Hieraus siehet man, daß die ganze Lehre aus der Herrlichkeit sließt. In jestem Punct sind alle begriffen; 3. E. In dem Punct von der Sunde, denn diese ist ein Mansachen gel der Herrlichkeit, davon GOtt die Quelle ist. Der Mensch war das Bild der Herrlichkeit, und durch Sunde ist sie von ihm getrennet wors den, und durch Gnade wird sie wieder zurück gebracht, nicht nur in einzele, sondern in alle in der ganzen Gemeine, und solle durch Tauf, und Leib und Blut Christi in alle eindringen. Hieraus siehet man, daß in jedem Punct alle verborgen liegen. Alles ist in jedem, und jedes in allem.

### Leib, Soma.

Wenige sehen so weit wie Nieuwentiit, der in jedem Menschen einen doppelten Leib erweißt, einen verborgenen siderischen oder ätherischen und einen offenbaren. Man schlage nach in Nieuwentiit pag. 821. Er zeigt, daß der sichtbare Leib aus Blutflussigen und festen Theilen bestehe, welche nach gewisser Ordnung aus Brod und Wasser gezeugt werden. Er zeigt, daß der eigene Leib von ganz anderer Art sepe. Die Grund = Bildung oder Spiritus Rector behalt seine eigene Zugehörden, nicht in verweßlichen Theilen, sondern in unverweßlischen. Dieser eigene Leib ist doch leiblich, und leiblich senn aus dem Fleisch und Blut IEsu ist die hochste Vollkommenheit, sonst wohnte die Fille &Ottes nicht leibhaft in Christo. Leibs lichkeit ist das Ende der Werke GOttes, wie aus der Stadt Gottes klar erhellet Offenb. 20.

## Leichtsinn, Elavria.

Dieser wurde Paulo von den Korinther uns billiger Weise angesonnen, weil er seinen Vers spruch nicht gehalten. 2 Kor. 1, 17. Er bestehet in einer Unzuverläsigkeit der Worte, wenn ja nicht ja, und nein nicht nein ist v. 18. In der Sprüchen Salomo sind dreierlei Leute. 1. albere sind keine Leichtsinnige, sondern unwissende. 2. Spotter, welche Weißheit suchen und doch solche verkehren. 3. Narren von allerlei Art. Der eigentlich Leichtsinnige heißt kesil, de kein Wort halt.

### Lernen, Manthanin.

Rommt einem Schüler zu, der von ausse allerlei Vorrath sammelt auf Provision, dis e selbst zu unterscheiden und in Ordnung zu deringen weißt, durch Fertigkeiten und wechselweisem weißt, durch Fertigkeiten und wechselweisem sie welches beste Muster, wie man lernen sollschriftlich aufgestellt. Issus aber hat kein solche Form gegeben, sondern am Vater Unser welches sehr kurz ist, genug gehabt. Von de Methode Salomons sese man meine Erklarunder Sprüchwörter. Das Wort xarapaste wird gebraucht Spr. 9, 5. daß man eine Jung frau nicht mit Fürwiß besehen solle. Diob 31, 1.

Leuchten, Lampo.

Der Spruch 2 Kor. 4. ist prächtig. GOtt der da sprach, daß Licht aus der Finsternisscheinen solle, der ist es, der in unsere Herzergeschienen, zur Erleuchtung der Erkanntniß der Alarheit GOttes in dem Angesicht Christic Diese Worte, wie auch die andern in den vorhergehenden Kapitel seyn sehr erhaben. Wir erreichen den Sinn kaum in unserer Zeit. Ueberhaupt ist es schwer im neuen Testament die Wortenicht höher und nicht niederer zu nehmen, als es der ganze Prospect derselben Zeit leidet:

Die Korinther ärgerten sich an den verächtlichen Schwachheiten Pauli, die er mit Fleiß angerommen. Er verbirgt die Hoheit der Herr= ichkeit und des Glanzes des neuen Testaments, er muß aber doch mit hervor rücken gegen die, welche mit Schein = Gaben gepraset haben. Daß aus Finsterniß Licht hersür breche, habe ich unter dem Titul Leben schon berührt. Paulus hat es wol nicht so tief genommen. Es gibt viel hohe Worte in heiliger Schrift, welsche mehr in die letzten als jezige Zeiten gehören. Die ganze heilige Schrift ist nicht sür ein Gesschlecht zulter, sondern sür alle geschrieben. Zedes Geschlecht hat eine andere Art zu reden, alle Geschlechte sind nicht auf schimmernde Lichzalle Geschlechte sind nicht auf schimmernde Lichz alle Geschlechte sind nicht auf schimmernde Lich= ter, sondern auf den Glauben im Dunkeln ges wiesen. Wir thun am besten, wir machen uns den Spruch zu nut Jes. 50, 10. Wer im Finsterniß wandelt, und ihm kein Glanz leuchtet, der hoffe auf den Herrn und verlasse sich auf seinen GOtt. Besser ist also, nach der Dunkelheit des Glaubens die Worte zu nehmen, als nach den prächtigen Ausdrücken. Unser Leben ist verborgen mit Christo in SOtt. Jest ist keine Zeit des sichtbaren Slanzes. Die unsichtbare Herrlichkeit der Glaubigen kan nicht groß genug genommen werden bei unsern Schwachheiten, Alengsten, Nothen. Auf solche Art müssen wir die hohe leuchtende Worste verstehen, wie es Paulus in der ganzen Episstel an die Korinther haben will. Die Worte TEsu, wenn dein Aug einfältig ist, wird es dich erleuchten wie ein heller Blis, mussen im Slauben, nicht im Schauen verstanden werden. Mit eben der Kraft leuchtet Jesus noch in unsern Serzen, als es Paulus ausgesprochen, aber wir mussen, so prächtig die ganze Offenbarung alles durchleuchtet, uns doch begnügen an den Ausschlüssen, die uns SOtt in viel Noth und Angst der täglichen Plagen seden Tags, gönnet, es nur so nehmen, daß es Worte senn, die sich an aller Sewissen nach dem gleichsam natürlichen Stand der Erden, beweisen. Sprüchw. 4, 23. Die Worte Salomo senn auf alle Herzen, auf allen Sensum communem gerichtet, sie lauten gering und niedrig, und doch ist das Sebott eine Leuchte und das Gesetz ein Licht. Tappens Licht im Schatten ist wohl zu beherzigen.

Ueberhaupt können wir nicht genug grosse Gedanken vom Licht GOttes und vom Licht überhaupt haben, aber wir sind im Leibe des Todes, damit mussen wir unsern Schwachheisten aushelsen. Wir sind nur seelig in der Hofnung, die Hofnung, die man siehet, ist nicht Hofnung. Lasset demnach Nieuwentiits hohen Reden vom Licht euch auch aufmuntern, aber doch mussen wir immer denken: Wir senen ars me Erdwürmer, und wir haben den Schatz in irrdischen Gefässen. Johannes in seiner Epispistel gibt uns viel Trost. Er weiset uns auf den Glauben der Warheit I Joh. 4, 7 – 16. GOtt ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibet,

der bleibet in GOtt und GOtt in ihm:

Schlechte, aber erhabene Worte. O wie wahr ist! Fürwahr du bist ein verborgener GOtt, du GOtt Israel, der Heiland. Jes. 45, 15. In den Psalmen, in den Propheten, in dem neuen Testament ist alles prach= tig, hoch und erhaben; aber es wechselt gleich wieder mit Schwachheiten ab. Ps. 31. v. 8. da heißt es: Ich freue mich und bin frolich über deiner Süte, gleich im 11 vers aber heißt es: Mein Leben hat abgenommen für Vetrübniß.

### gicht, Phos.

Das Licht scheinet nicht geschaffen, sondern nur geoffenbaret zu senn. Es mußte zwar aus der Finsterniß hervorbrechen, wie dann alles, was mit dem Namen SOttes genennt ist, zuserst irregulair, d. i. sinster, hernach erst regulaire formirt und endlich organisch gemacht worsden, Jes. 43, 7. Grund = Text. Jedoch bleibt wahr, daß das Licht des ersten Tages vor der Sonne mehr geoffenbaret und gebohren, als geschaffen sepe; dann GOtt rufte dem Licht aus dem Chaos: Es seye Licht, und es ward Licht: GOttes Herrlichkeit ist das ursprüngliche Licht, und JEsus Christus ist der Abglanz dies ses Lichts, woraus alle Abglanze der 7 Geister sich hervor geben. Das kreatürliche Licht von der Sonne ist etwas herrliches, es hat aber doch etwas göttliches in sich, von der Geschwins digkeit des Lichts lese man Nieuwentiits Welts Beschauung p. 611. Pardies beweißt, daß das Licht aus der Sonne in Cirkul-Gängen ausstießse, welches andern Weltweisen nicht gemäß ist. Die Eigenschaften des Lichts werden wir dort erst begreiffen. Laßt uns hier im Licht wandlen.

### Liebe, Agape.

Dif grosse Wort enthält alle Tugenden. Es ist eigentlich nur eine wesentliche Tugend, die andern Benennungen sind nur Beziehungen auf Personen, Orte, Zeiten, Paulus sagt: Glaube und Hofnung sepen nur Stückwerk, aber die Liebe habe etwas weiters als das Stückwerk. In der Seele ist ein dreifacher Unterscheid, welcher schwer zu unterscheiden, nemlich der Berstand, welcher siehet, die Empfindung im Willen, welche sich in das transformirt, was ihr vorgehalten wird 2 Kor. 3, 18. und die Liebe, welche Salomo die Ewigkeit in des Menschen Herz nennt Pred. 3, 11. Durch diese dritte werden wir ausser allem Stückwerk endlich das hin erhoben, zu erkennen, wie wir erkannt senn 1 Kor. 13, 12. Die Liebe dringet durch alles durch, sie ist nicht ohne sensoria, sie ist voller Augen, voll Gefühl, voll erhabener Sinnlich= keit, und im hohen Lied wird die Sinnlichkeit abgeschieden von aller unkeuschen Lust, und was rein und unschuldig ist, bleibt, und zwar deß= wegen, weil GOtt geoffenbaret ist im Fleisch. Es kommt zwar den Weissen dieser Welt, auch dem gottseeligen Neuton das Hohe Lied lappisch vor,

vor, aber es scheint, er verstehe nicht: wie weit sich die Liebe Christi in die menschliche Unschuld herab lasse; denn auch in jener Welt wird sich Kusungurten, wie bei dem Fußewaschen, und dienen Luc. 12, 37.

# Toben GOtt, Evlogin, evcharistin.

Mit solchem Lob und Dank fangen sast alle Episteln Pauli an. Das ist das Kennzeichen der lebendigen Erkanntniß. Wer diß hat, der darf nicht erst angetrieben werden, sondern er thut es selbst. David lobte GOtt wegen seiner ausbreitenden Grösse, zusammenziehenden Stärke, Schönheit, Ueberwündung, Triumpf und sest bleibenden Wesens. Diese Eigenschaften treiben von selbsten zum Lob GOttes an, wie es die Prinzenssin Antonia gezeigt in dem Buch Denkmal. Noch vielmehr ist die Schönheit und Herrlichkeit GOttes im neuen Testament erösnet, aber wenige sehen es. Wer aber in den Tag hinein sündigt, der hat Jesum in seiner Herrlichkeit durch Tod und Auferstehen nicht gesehen noch erkannt.

## Lohn, Mistos.

Ronnt von einem Vertrag her, da Rechten und Pflichten seyn. Matth. 20. Paulus sagt, Köm. 4, der mit Werken umgehet, dem wird der Lohn aus Pflicht zugerechnet. Hingegen ist im Christenthum die Seeligkeit allein dessen,

dem

dem GOtt zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zusthun der Werke. Christen halten sich für uns nüße Knechte, und empfangen alles aus Gnaden, sie wissen, daß sie der Lohn der Arbeit und des Verdiensts ISsu senn. Der Streit wegen der Liebe GOttes ohne auf Besohnung zu sehen, ist unnüß. Moses sahe an die Besohnung aus Gnaden, und GOtt freuet sich, wenn er jemand sindet, in den er seine Fülle der Gnade eingiessen kan. Solche sind aber Lohnsichtige Presdiger nicht.

## Iugen, Psevdos.

Lügen ist eine Folge der verdorbenen Natur. Lügen ist nicht nur, wenn man anderst redt und anderst denkt, sondern wann man SOttes Warheit in Phantasie verwandelt. Rom. 1, 18. Lugner haben ihr Theil in dem Pfuhl, der mit Reuer und Schwefel brennet, nemlich folche, die wie der Teufel ihre Natur in eine Schlans gen-Geburt verwandelt. Lugen hat den Teufel jum Zeuger, er redt Lugen aus seiner falschen Seburt, darein er sich durch das unauslößliche Leben der Geister selbst verwandelt. Joh. 8. Die die Warheit unter vortrefflichen Schein der Philosophie in Lügen verwandlen, bedenken nicht, was sur Gerichte auf sie warten. 2 Petr. 2. die durch Geitz mit schön erdichteten Worten uns wissend, daß es so grosse Sunde sene, um Seesten handthieren, einen Anhang zu gewinnen. Sie reden unegoyna maraiotytos stolze Wors

te, da nichts dahinter ist, 2 Petr. 2, 18. Versheissen andern Frenheit und sind selbst Knechte ihrer Lieblings Meynungen, sie sind Bronnen, oder Wolken ohne electrisches Wasser, Jud. vers 12.

Aust, Epithymia.

Ist etwas sehr verborgenes im Menschen, das kein Naturforscher ergrunden kan. Es ist ein doppeltes Leben in dem Menschen. Es geht ein doppeltes Leben aus dem Herzen oder Innersten aus, das eine ist von oben, das andere von unten. In dem untern Theile spinnt sich aus den Elementen der Finsterniß die verbotene Lust an. Paulus sagt: Ich wußte nichts von der Lust, wo das Gesetz nicht hatte gesagt: Laß dich nicht gelusten. Die Philosophen können in der Scheidung ihrer selbst von sich selbst nicht auf das Element kommen, das Jacobus die Holle im Menschen heißt, Jac. 3, Diese Solle entsteht erst, wann die Anfangs irritable Eles menten, die nicht sündlich sind, in eine unors dentsiche Entzündung gerathen. Daher Jacobus sagt: jeder wird versucht, wenn er von sei= ner eigenen erregten Lust gereißet und herausges zogen wird, hernach empfangt die Lust erst, und bringt eine Geburt hervor. Wolff und die Philosophen sagen: die Lust seine der Schein der Vollkommenheit. Ja wohl! dieser Schein schlägt aus zum Bosen. Aus dem Besten kan durch falsche Geburt das Boseste werden, und aus dem Bosesten das Beste, wie aus Gift die hoch=

höchste Arznei werden kan. Denn der Lapis Philosophorum ist Ansangs das ärgste Sift, welches wir mit Experimenten klar beweisen, und es ist auch in der Patriarchal » Phisik sons nenklar bewiesen.

## M.

# Magia.

Ist eben die Wissenschaft der verschiedenen Feuer, welche zu bereiten GOtt den Hohens priestern übergeben, durch welche Wissenschaft sie die Taalumot chochma, die Verborgenheis ten der Weißheit, welche, GOtt in der Schos pfung ausserlich abgebildet, (indem die sichtbas re Dinge die verborgene Unsichtbarkeiten GOts tes verstands = masig zu sehen geben Rom. 1, 20. Sprüchw. 3, 13.) durch das göttliche Licht ers kannt haben. Das Wort Magia oder Mas gus kommt her von dem arabischen Magasch, welches Hinkelmann pag. 118. in seiner Dere-Etione fundam, Bæhmiani in dem Glossario Arabico - Perfico Muhamed Abdel Chalek ges funden zu haben, bezeugt, sagend: Daß dieser das Wort Magasch erklare durch brennen, ein Feuer anzünden. Die ganze Magie geht, wie Zophar Hiob. 11, 4. redet aus Eins durch zwei entstandene Vervielfältigungen, er sagt, die verborgenheiten der Weißheit senen zweifach, und das ist eben das Urim und Tummim. In dem neuen Testament kommen etliche Stellen por ..

dor. Erstlich von den Weisen aus Morgens and un dvon Simon Mago und noch andern Magis Matth.2, 1. Apgsch. 8, 9. Kap. 13, 6. 8. Kap. 19, 19. Die Magi aus Morgenland hatten SOtt zum Freund, so, daß GOtt nach threm Berlangen ihnen worden, wie sie ihn wolten. Diese Mas gie ist die rechte, und diese wird auch in der letze ten Zeit Zach. 14, 12. 20. 21. wieder aufkom= men, doch hat sie ihre Regeln. Was die ans dere Weisen betrift, so ist gewiß, daß keine Magie ohne Assistenz SOttes kan geschehen; doch ist sie oft sehr mit Nebensachen vermischt. Der Teufel kan nichts ohne den Menschen, der noch einen Strahl des natürlichen Lichts in sich hat; durch diesen wirkt Satan, der in der Finsterniß dieser Welt herrschet. Sonst ist alle Magie eine Erforschung des innerlichen Feuers, absonderlich des electrischen, daher Divisch sein Buch, Magiam naturalem, betitult. Der Magus weißt, daß ein unerschöpflicher Brunn der Kraften in der Natur liege; diese weißt er he= raus zu seßen, er braucht aber vehicula dazu, durch deren Vermittlung ein Seist dem Leib seine Eindrücke mittheilt; er weißt, wie er andere Dinge mit ihrer Gleichheit bewirken solle 2 Mos. 3, 2. Richt. 13, 20. Die höchste Magie ist das Gebet des Glaubens mit der Liebe, welche in der Warheit gefaßt ist. Shemalen war die Beschwörung der Schlangen durch frafs tige Worte eine erlaubte Magie Ps. 58, 6. sie wird aber von Unverständigen für Aberglauben gehalten.

Mahlzeiten der Ciebe, Agapæ. Jud. vers 12.

Solche hielten die Christen aus unvermischter Einfalt der Freude. Es hat schon Plate solche Liebes Mahle gehalten, und bei einer solchen starb er getrost. Judas sagt: daß Heuchter sich auch eingeschlichen. Man kan also solche Leute nicht bald kennen. Diese breiteten sich aus von Simone Mago an bis auf Marcionem, welchen Polycarpus Primogenitum Satanæ genennt; denn da der Satan seine Macht in den Oraculn verlohren, so hat er sich in die Menschen eingesleischt. Solche Leute mußte man als Scheinheilige bei den Agapen leiden.

Majeståt, Megaloprepis 2 Petr. 1, 17. Megaliotis Luc. 9, 43. Megalosyne Ebr. 1, 3.

Er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Diese ist die Herrlichkeit GOtztes in vollem Glanz. Sie ist von GOtt unzerschieden, und doch unzertrennlich, sie ist unzter GOtt, und das Kleid des unsichtbaren GOtztes. Sie wäre uns unerträglich; denn GOttist ein wohnendes unzugängliches Licht. Sie ist doch nicht pur Geist, sondern die himmlische Leiblichkeit. Sie wäre unerträglich; wie denn alle Männer GOttes gesagt: wir mussen sterben, wann sie solche gesehen, und Ezechiel siel als todt dahin; sa Johannes der Evangezlist selbst, da er sie in Jesu gesehen, siel er zu seinen Füssen als ein Todter Offenb. 1, 17. bis

er seine Hand auf ihn gelegt und gesagt: Fürchste dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Das mögen die merken, die sich Jesum selbst in seiner Herrlichkeit so samiliaire einbilden. Daher nahm Jesus die Gestalt eines Lämmleins an sich. Wohl dem, der sich nicht eigene Gestanken davon macht, und dennoch aus dem neus en Testament so viel Verstand zieht zu erkennen, daß sich die Herrlichkeit des Herrn verborgentslich in uns spiegelt, und daß diß ein Grunds Wort neuen Testaments sene, und daß wir es dem Tod Jesu zu danken haben, daß wir ihn sehen können. Durch den Tod und Sterben Jesu ist sie grösser, als sie Sprüchw. 8. ist.

Månnlicher Sohn, Arren. Offenb. 12, 5. 13.

Diß ist etwas, so wir vor diese Zeit noch nicht verstehen, wir wissen nicht, wie der mannsliche Sohn von dem Weib mit der Sonne bestleidet gebohren worden; jedoch bewahren wir solche Anzeigen mit Ehrfurcht und lassen Dammen und seines gleichen lastern, daß unverständliche Sachen in der Schrift gelesen werden. Noch weniger verstehen wir, wie er zum Stuhl WOtstes geruckt worden. Niemand hat sich geswagt über diese zweite Beburt seine Gedanken zu erösnen, als Pottellus: De nativitate mediatoris ultima toti orbi manisestanda. Postellus war ein geistvoller Mann. pag. 149 schreibt er, de Christi Dilatatione in universo sutura Seine Gedanken sind diese. Es ist in allen

Dd 2 das

das Licht des Worts von Anfang, aber verbors gen in der allgemeinen Menschen = Gemeine. Die besondere Gemeine gehört Christo an , sie hat den Schlüssel der Erkanntniß, Sacramens ten, heilige Manner; dadurch wird das verbors gene offenbar. Alles muß, ehe es sich fühlt, eine zweifache Geburt haben aus GOtt und aus Christo. In Christo wird alles leiblich, also wird die zweite Geburt des mannlichen Sohns auch eine leibliche Dilatation seyn. Blut und Wasser und Seist wird sich da recht erösnen. Christi erste Seburt kam der Seele und dem Beist zu gut, die zweite Geburt kommt dem Leibzu gut; und in dieser leiblichen Form wird er alle Nationen weiden, erstlich mit der eisernen Ruthe, hernach mit goldischer Kraft des Lebens. Es hat was zu sagen, daß der mannliche Sohn zum Stuhl GOttes entruckt war. Aus die sem geistlichen Stand muß er erst sich leibhast darstellen. Diß sind wohl schöne aber unzu langliche Gedanken.

#### Maria.

Die Mutter JEsu. Maria ist soviel ale Mirjam im Sbräischen, heißt bitter. Es haben noch andere diesen Namen, nemlich die Maria Magdalena Luc. 7, 38. hernach die Schwester Lazari Joh. 11, 5. hernach Cleophe ABeib Luc. 24, 10. Joh. 19, 15. Endlich die Mutter Joses Marc. 16, 47. Aus der Evangelisten ist bekannt, daß sie schwanger gewor-

vorden von dem heit. Geist und von ihrem eigenen Saamen durch Ueberschüttung, wie Hivb 10, 10 stehet. Bei der Schwangerschaft ist JE= sus auch uns in allem gleich worden. Nach 4 Monath hat er eine natürliche Seele bekom= nen, wie wir alle. Wir werden erst in der Swigkeit an der Menschwerdung Christi sehen, vas eine Geele ist, wenn wir sehen, wie die Seele Christi entstanden. Jeso dichten die Gelehr= ten viel phantastisches von der Scele. Un Christo ten viel phantastisches von der Seele. An Christo mussen wir erst verstehen lernen, was Christus nach der Seele ist, darinn ist er uns gleich. Was er aber als der Herr vom Himmel ist, damit ist er höher, denn der Himmel ist. Nach der Seele ist er eine Rreatur, nach der himmlischen Menschheit, als Herr vom Himmel kan man ihn keine Kreatur nennen. Hat er nicht eine natürliche Seele gehabt, wie wir; Was hat er dann seinem Vater als er am Kreuß starb, in seine Hände übergeben? Christus hat nicht den Saamen aus Præsormation, wie Bonnet saat, angenommen. Se ist dik aus dem Büchlein fagt, angenommen. Es ist dif aus dem Büchlein von den Geburten erwiesen. Aus allen Stels len heiliger Schrift erhellet, daß Maria nach ihrem aussern Theil nicht ohne Gunde gewesen. nach der Benedeiung aber ist sie höher als kein einiger Mensch, weil sie den Schlangentretter in ihrem Schoos empfangen; daher ist vers muthlich, daß ihr irrdischer Leib nicht verwes sen. Sie darf nicht angeruffen werden, und doch weil das Ziel des Bundes in ihr bestanden,

so muß sie gar besonders angesehen werden. Ohne Zweiscl ist sie eine der 4 lebendigen Wessen vor dem Thron GOttes worden, wie die Rabbinen auch von David sagen.

## Mårtyrer.

Die Seelen der Martyrer unter oder neben dem himmlischen Brandopfers = Altar Offenb. 6, 9. haben unter den vielen Beidnischen Kaisern den Marter= Tod ausgestanden, und weil sie geschlachtet und auf dem Altar neuen Testaments als ein Opfer dargebracht worden, haben sie gleich nach ihrem Ableiben einen so sichern und herrlichen Ort bei dem Altar im Himmel bekommen. Vieler redlichen Fraeliten Blut ist noch vor Christi Leiden von den Romern vergof sen worden. Unter Merone, der Petrum, Paulum und Barnabam hinrichten lassen, und unter Domitiano, von dem die meiste Drangs saalen Offenb. 1, 2. 3. hergerührt, giengs viel grausamer her. Unter Trajano sind so viel Christen erwürgt worden, als Steine in der Mauer sind. Eusebius will auf einen Tag im Jahr mehr als 5000 rechnen. Diese erkennen, daß die Heiligkeit und Wahrheit & Ottes Gericht und Rache erfordere. Daher sprechen sie zu GOtt: Höchster Eigenthums = HErr! du Beiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht, und rachest unser Blut.

Sie waren also noch in einer Ungewißheit, wie lang es anstehen mochte, biß ihr Blut gerochen

wur?

würde. Sie bekamen etwas, daß sie vorher noch nicht hatten, nemlich weisse lange Röcke, dersgleichen auch Offenb. 7, 9. 13. 14. vorkommen. Sie wurden noch eine ganze Frist, einen Chronum, das ist 1111 Jahr verwiesen, biß

ihre Mitbruder vollends dazu kammen.

Man hat hier zu merken, daß es bei den Gees ligen noch vielerlen Stufen der Belohnungen zebe. Unter dem Altar sind Seelen der Maryrer, deren Jeder bekomint einen weissen Rock. Zu diesen kommen hernach Palmen, Kap. 7, 9. Darauf folgen Harsen, Kap. 14, 2. GOttes Harsen,: Kap. 15, 2. darnach das Hallesujah Rap. 19, 1. endlich das Gericht und das Kos nigreich, Kap. 20, 4. 22, 5. Diese nemliche Scelen werden Kap. 19 eingeführet als vollen= dete, die daihr ehemaliges Geschren um Rache n ein erfülltes Lobgesang verwandelt, und sich iber der nun zur Execution gebrachten Sache reuen. Daher sie fast mit gleichen Worten prechen Kap. 19, 2. Wahrhafftig und gerecht ind seine Gerichte. Er hat gerichtet die grosse Hure, und hat das Blut seiner Knechte von iher Hand gerochen. Zu diesen vollendeten Marver = Seelen gesellen sich hernach auch die übrig eelig Verstorbene, Kap. 19, 1.5.6.

# Måssigkeit, Encratia.

Ist eine von den Haupt-Tugenden eines Christen. Petrus hatte sie besonders, denn es heißt von ihm, da er vorher als Jünger nicht fastete, Dd 4 wie

wie er hatte sollen, bei Austreibung des Teufels Matth. 17, 21. daß, ehe er zu Cornelio berufen wurde, als er hungerig war, er etwas kosten wolte, er war aber darüber entzückt. Apgesch. 10, 10. Bei allem Hunger heißt es nicht, daß er essen, sondern nur etwas kosten wollte. Deswegen hat Petrus die Mässigkeit in die Reihe der Tugenden gesetzt, nemlich aus Glauben Tapferkeit, aus dieser practische Er kanntniß, aus dieser die Mässigkeit. Er sett aber voraus, daß die Glaubige die gottliche Krafft, Die zum Leben und GOttes-Berehrung gehört, empfangen haben durch den, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend; Da laßt sichs gut massig senn, da kan man würdiglich wands Ten; aber es entfällt uns das Angedenken dieser grossen Dingen allzu offt. Wir gerathen in die Natur Bewohnheit. Wir wandlen nicht wie Petrus, sondern lassen uns die umstehende Din gen verleiten, nicht so massig zu senn. Die Massigkeit ist eine der nothwendigsten Früchten des Beistes, darüber haben wir zu wachen, daß uns nicht die bose Zeit unvermerkt berücke, denn ohne die Mässigkeit schlagen die andere Tugen: den zurück. Ein Priester soll Maase halten, Metriopathin, und wissen, wie es dem zu Muth ist, der keine Maase halt, der von Schwach: heiten befallen wird, da er selbst auch mit Schwachheiten umgeben ift. Er solle insonder heit sich nicht an Schwachheiten stossen, die mancher in seinem angewohnten Sang an sich

hat, ein Graf, ein Fürst, ein Bauer, ein Handwerksmann, z. E. Wenn einer nicht allzu devot ist bei gewissen heiligen Handlungen, nicht gleich urtheilen und sagen: Also ist nichts Götteliches, nichts Geziemendes an dem Mann.

#### Meer, Thalassa.

Auf dem Meer wird nach Offenb. 16, 20. eis ne grosse Veränderung vorgehen, dann alle Insel flohen und Berge wurden nicht funden v. 18. Ein groffes Erdbeben wird die Gestalt der Erden sehr verändern. Jerusalem muß das Höchste auf der Erden werden, Jes. 2, 2. Daß alle Nationen zulaufen. Der ganze Erdball wird verändert und umgestaltet werden. Die Unis versal-Karte wird anderst als jezo, heraus kom= men. Was dabei in dem Meer vorgehen wird, wann alle Inseln wegkommen, weiß noch nies mand. Im 20ten Kap. stehet vers 1. Daß bei dem neuen Himmel und der neuen Erde das Meer nicht mehr seyn werde. Allda wird v. 13 gedacht, daß der Tod und Hölle sollen in den Feuersee geworfen werden, aber es heißt nicht, daß das Meer sene vergangen, oder daß es gleich jenen beiden in den Feuersee geworfen worden seye. Woraus Bengel vermuthet, daß dieser Feuersee und das Meer mit einander vereinbart worden, daß der ganze Feuersee aus 2 Theilen bestunde, deren einer dem Himmel der andere der neuen Erde entgegen gesetzt ware. Der erste ware, da das Meer noch für sich war, auch

auch schon gewesen Kap. 19, 20. und gabe den Ort der hartesten Qual ab sür die Rebellen Jes. 30, 33. dem andern aber und seinem leidlicheren Feuer ohne Schwesel sielen alle heim, die nicht im Buch des Lebens erfunden würden. Ein grosses Theil wird gesund durch die Blätter des Holzes, diese werden gerichtet im Fleisch, und es gibt viele Gerichte, welche auf Reinigung zielen. Wir wissen noch lange nicht, was mit den groben und subtilen Elementen vorgehen werde. Kalte und Frost und äusserste Finsterniß Zach. 14. wird auch ein Ort seyn sür viele. Kalte und Frost brennet auch, und verzehrt doch die Leiber der Berdammten nicht, es wäre denn nach des höchsten Scheiders der Elementen tiesesten Natur Wissenschaft.

In einem Tractat: Naturlehre der heiligen Schrift oder philosophischen Brieswechsel, da wird aus Sal, Schwesel und Merkur vieles zussammen gedacht, welches aber nicht erweißlich ist, weil es die drei Principia des Paracelsi, welches nur Namen sind, angenommen. Siehe pag. 149–148. Pag. 242 ist ein Bries, was die Materie der Leiber der Auserwählten und Berdammten senn werde. Marc. 9, 48. sagt Issus, daß die Opfer durch Feuer zu Salzwerden. Zu einem Feuer, daß allezeit brensnet, gehören Körper, die sich nicht zerstören lassen. Das Salz macht sie unzerstörlich. Die Leiber der Verdammten werden in Salzentweder verwandelt oder mit Feuer gesalzen wers

werden. Diese zu Salz gewordene Leiber sind fähig der Wirkung des verzehrenden Feuers zu widerstehen. Die ganze Sache lauft dahin aus, daß wenn kein Meer mehr senn wird, so wird doch das See=Salz übrig senn als ein unzerstörlich Wesen. Jesaias sagt Kap. 51, 6. daß auch die Himmel werden zu Galz wers den, Nimlachu, aus einem Rauch. Aus den oorhergehenden Elementen wird eine neue Ein= richtung entstehen. Der auferstandene Leib Jesu ist über die Natur Drdnung. Die Erneurung der Welt, die Auferstehung der Heiligen und Verdammten wird eine Folge der neuen Einrichtung senn. Aus dem Salz wird illes entstehen, auch die höchste Suffigkeit ist aus dem Innersten des Salzes. Das kan aus chimischen Experimenten erwiesen werden. Aus dem reinen Salz werden reine Elementen koms nen, aus dem unreinen wird die Hölle werden. Das Meer mußte vorher da senn, und venn das Wasser im Meer entstiehet, so wird nichts als reines Salz übrig bleiben zur Herrlichkeit der Söhne GOttes, und das Un= ceine wird zur Strafe der Verdammten einges Wirkung des höchsten Scheiders aller Dinge, der die Eitelkeit von der Erden scheiden wird. Frosse Dinge siehet man in der Alchymie, thne diese seyn unsere Begriffe sehr schwach. Tesus hat als Heil der Natur allein die wahre Wissenschaft, nicht nur im Kleinen, sondern

auch im Grossen nach der Weißheit alles neu zi vrdnen. Er sagt daher: Siehe ich mache alles neu Die Tinctur oder Stein der Weisen ist nicht anders als ein höchst wiedergebohrnes Salz, da als Erde grössere Kraft hat, als wenn es so düni ware als die magnetische Luft. Erde war Unfangs der Mensch, er muß aus dem Staul der Erden ein wiedergebohrnes Salz werden.

### Melchisedeck 1 Mos. 14, 18.

War vermuthlich Sem, aber sein Namwird verschwiegen. Er wird beschrieben ohn Vater, ohne Mutter, ohne Geschlecht, als hat te er weder Ansang noch Ende der Tage, und wird verglichen dem Sohn BOttes, der nach einem gewissen Theil keine Kreatur war Daraus siehet man, wie Christus der Holbepriester nach Ordnung Melchisedecks war denn das unauslößliche Leben hat weder Ansang noch Ende, und doch mußte der Hohepriester aus Maria gebohren, und erst durch den Tod erhöhet werden die Gleichheiten GOtztes einzunehmen Phil. 2, wa Ges einzunehmen Phil. 2, wa Ges einzunehmen

### Mensch, Anthropos.

Von der Natur des Menschen haben die Apostel wenig berührt. In ihren Unterweis sungen mögen sie wohl sehr viel davon geredt has ben, den Korinthern 18 Monath, den Sphesern 3 Jahr. Paulus sagt nur Sph. 4, 24. sie sols ten den alten Menschen ablegen und den neuen

anziehen, der nach GOtt geschaffen ist in Ge= rechtigkeit und Geziemlichkeit der Warheit, ev ooiotyti adybeias. Sie wußten also schon aus Pauli Lehren, wie sie den neuen Menschen anziehen sollen. Jesus der Herr hat von dem Menschen groffe Worte geführt. Der Sabs bath ist um des Menschen willen, der Mensch nicht um des Sabbaths willen. In den Epis steln seyn nur bin und her kleine Bunktlein. In meinem Wörterbuch muß es aussührlicher gesagt werden. Wenn wir Leute finden, die Ohren zu hören haben, so trüge ich es also vor. GOtt hat in der wesentlichen Weißheit den Menschen als den Auszug der Geschöpfe erse= hen. Von den Thronen im Himmel und von entfernten Wohnungen meldet die Schrift wes nig. Alles bezieht sich auf den Menschen. Die unzählbare Sterne geben uns Gedanken an Hand, wie dem Bildat, daß GOtt die wenigs ste Sorge sur den Menschen trage Hiob. 25, 1 = 4. aber diese Thorheit mußte Hiob an seinen Freunden versöhnen, er mußte für sie beten. Eben so mochte es den heutigen Gelehrten erges hen. Das Urbild des Menschen hat GUtt in seiner ursprünglichen Weißheit, welche das sichtliche Ebenbild GOttes ist, ersehen. Er sahe des Menschen Natur in dersenigen Vollkommenheit weder mannlich noch weiblich, so daß er näher und näher zur Gottheit erhoben werden solte. Gott sahe, daß es nicht gut war, daß der Mensch allein seye aus vielen Urs

fachen. BOtt nahm einen Theil von Aban und setzte es zum Weib ein. Der Weibes Saame solte besonders der Schlangen den Rop zertretten. Der Teufel mußte durch ein Weit zu schanden gemacht werden. Der Fall des Menschen war also gelenkt, daß er wieder das durch curirt wurde. Es gehören aber lange Zeiten darzu. Maria eine Jungfrau war ersehen als das Ziel des Bundes, in welcher der Herr vom Himmel solte Fleisch und Blut an sich nehmen. Also wurde das Wort von Ans fang Fleisch, und durch Fortpflanzung aus Mann und Weib solten GOtt Erben und Sohne gebohren werden, wie der Thau aus der Morgenrothe. Das war aber Abraham verheiffen. Ja der Mensch solte so gar die Braut GOttes werden, wie sich ein Brautigam freuet seiner Braut, so wolte sich GOtt des Menschen freuen. Es lief aber nach Offenb. 12. durch viele Geburths = Wehen, Alengsten und Verfolgungen des Satans.

Zulekt mußte gar der Herr in dem männlischen Sohn gleichsam zum andern mal gebohren werden, nicht aus Maria, und jedannoch aus dem Weib mit der Sonne bekleidet, damit die viele zuruck gebliebene Nationen auch zur Würste de des Menschen kämen, und daß, nach allem dem, die Hochzeit des Lammes in völliger Fülle angehe. Der Mensch war also in der Weißteheit ersehen, nicht daß er solte gleich Ansangs sen, was er werden solte, nemlich weder Mann

Mann noch Weib und nur Einer in Christo, sondern daß er durch weibliche Geburt lange Zeit ein Mensch sepe, worinnen die Sunde wohne, doch daß er von der Sunde durch Chris stum, der ein Fluch am Kreuß worden, wieder wunderbar befreiet werde. Der Mensch war ersehen, wie er am Ende werden solte. Er war ersehen, daß er aus seiner Herrlichkeit solte Staub und Alschen werden, das niedrigste fenn, und aus diesem Stand erst in die hochste Hoheit erhaben werden. Inzwischen seyn wir in Schwachheiten weit unter die Engel gestellt worden, und wir muffen lange Zeitwährungen in dieser Art durchlaufen, dabei aber doch ge= rechnet werden, als waren wir schon, was wir werden solten. Darum sagt IEsus, das dem Menschen das Seine das Wahrhaftige solle gegeben werden, und Paulus sagt zu den unordent= lichen Korinthern: Alles ist euer: Ihr send Christi, Christus ist GOttes in einer solchen Unterordnung, daß gleichwol dabei erfüllt wers de, daß sie alle Eines sepen; alles in Einem, Eines in allem. Hieraus erhellet, was für ine groffe Sache es seve um die Zurechnung. D daß wir uns so ansehen konnten mitten in dem Leib des Todes! GOtt rechnet uns zu, das zu seyn, was wir werden sollen, ob wir es schon nicht senn, ob wir schon in diesem Leven nicht Chrystallrein werden, deffwegen muß= te Theresia von Bourdeaux von aller ihrer zlänzenden Herrlichkeit herab gesezt werden,

daß sie war fast wie ein Natur Mensch. GOtt hat sein Liebes Spiel, daß er uns mit Retten und Banden der unreinen Natur an seinen Tisch sețet und uns die Sunde nicht zurech net. Alles diß solle nach und nach uns dienen nach dem Maas der Zeiten, worinn wir les ben, uns unsers Issu zu freuen, so elend wir auch seyn, wenn wir nur ganzes Herzens auf Christum seyn, nicht nach dem Fleisch wans deln sondern nach dem Beist.

Wir tragen jett als unzeitige Geburten das Vild des Fredischen, wir gehen einher in grosser Schwachheit, die Sunde umgibt uns, und doch sieht uns GOtt in Christo durch den Glauben als berufene Heilige an. Das sollen wir zur Erneurung nach dem Bild BOttes anwenden. Wir sollen uns auf führen als Staub vor GOtt, aber als Erlößte aller Verheissung uns freuen, dabei nicht hoch herfahren (metheorisiren) in geistlichen Dingen, sondern in Gedult fortschreiten als Kinder zum Jünglings = und vom Jünglings= Alter zum Manns=Alter, und also auf solche Art unsere Heiligung fortsehen. Wir köns nen uns jeto gar schwer ein Bild vom ersten Menschen machen, bei welchem das weiblis che die Herrlichkeit des Mannes war, darum wollen wir zufrieden senn in Schwachheiten, in Nothen, in Alengsten und uns an der Gna: de genügen lassen, nicht wollen selbst unserer Länge eine Ehle zusetzen, oder bald groß an

innern Menschen seyn, sondern von Jesu taglich Kraft empfahen. Merke: der erste Mensch hatte auch einen untern Leib, doch nicht wie jezo, gleichwol gehörte der Bauch zum Wesen des Menschen. Daher die Weißheit und JEsus selbst so ungewohnte Worte von dem Bauch führet. Die Leuchte GOttes durchdringt alle Kammern des Bauchs, Spruchw. 20, 27. und wer an ihn glaubt, von dessen Bauch sollen Strohme des lebendigen Wassers fliessen. Joh. 7. Alles dieses sollen wir anwenden zur Erneurung, daß wir nicht zu hoch oder zu nieder fahren. Wir sollen offt gedenken, daß wir in dies sem Zeitlauf den Einflussen der Luft und der Planeten unterworfen senen, und deswegen groß. Mitleiden miteinander haben, wenn über diesen oder jenen eine bose Constellation, ein boses Stundlein, fallt, und deswegen 70 mal 7 mal vergeben, dabei aber doch das Bose als die Hölle haffen. Unter so demuthigen Betrach= tungen vom Menschen, unter solcher Aufnahm unsers Kreußes, kommen wir erst in Stand die Luste der Jugend zu fliehen, diese aber sind, daß wir wollen wirken, ehe wir etwas senn. SOtt hat uns viel Hulfs = Mittel vor diese Zeit ge= schenkt. Bengel und J. Bohm auch Arnd scheis nen uns Anfangs nicht zu taugen, aber wer sie reimen kan, ist in der Weißheit der Sanfts muth weit angewachsen. Böhm hat keine Schreibart der Schrift, und doch schreibt er so, daß wir es nicht besser machen können. Laßt

uns in dem Register über seine Bücher aufschla gen, was er von dem Menschen erösnet. Laß uns prüssen in dem Register, wenn wir zu ver-drossen waren, die Ausdrücke J. Böhms zu gewohnen, was für Fragen über den Menscher für uns taugen. Offenbar ist, daß die Bich: telianer sich an J. Böhm vergaffen. Wir sols len in allem Maase halten. Die vornehmste Fragen vom Menschen sind diese. Der Geist wird uns nach und nach, wie Spenern, aufschließ sen, was uns taugt oder nicht taugt. Bohm ist nicht für diese Zeit, sondern meist für die leze te Zeit geschrieben. Seelig, wer sich nicht an ihm ärgert, dieser wird wissen, wie solgende Puncten zu beantworten, nemlich, daß er als die ärmste Kreatur auf die Welt komme, äre mer als die Thiere, daß er dem Sinfluß des planetischen Umlauss nach dem äussern untere worfen sene, daß er, nach Salomo, seinen Mond, Licht und Sterne in sich habe Pred. 12. und also von den Einflussen-in seiner thierischen Vers nunft regiert werde, daß jeder Mensch nach eis nem Thier figurirt sene, daß mancher in Mut= terleib nach der Seele ein Thier wird, daß der Aufgang seines Lebens sich nach den Einflus sen der Planeten richte, und daß der Magnetis sche Welt = Seist immer in ihm wirke, daß er dadurch Satanas Würkungen unterworfen sene, daß er aus sündlichem Saamen gezeugt werde, daß ohne des Mannes Lichts = Wesen im Weib kein Leben entstehen kan, daß er nicht vorgebils

det seye, wie Bonnet sagt, daß er durch Vermischung beederlei Saamen erst werde, was er mischung beederlet Saamen erst werde, was er ist, daß gleichwol zwischen ihm und den Thiesren eits grosser Unterscheid sepe, und daß er nach Art der Eltern gebohren werde, und ein aus viel Krästen vermischtes Leben empfange, daß der Leib Erde sepe I Mos. 2, 7. und daß die Erde aller Anfange der Natur theilhaft sepe, daß in diese Erde ein geistlich Wesen gepflanzt wers de, daß er das Beste der Erden zur Speise sus che, Gold, Silber, und Edelstein über alles liebe wie er zwischen Himmel und Hölle sebe. liebe, wie er zwischen Himmel und Hölle lebe, und mit seinem Willen in Himmel und Hölle eingehe, und doch keine Empfindung weder vom Himmel noch Hölle habe, und von GOtt, vom Teufel und von der Welt bewirkt werde, daß Teufel und von der Welt bewirkt werde, daß er einen freien Willen habe, daß er die Waage in der Hand habe zwischen den zwei Willen zum Guten und Bosen, daß er über das Bose herrschen könne, wie SOtt zu Raingesagt, daß ihm SOtt die Möglichkeit eine neue Kreatur zu werden durch Christum geschenkt, und daß er also zur Wiedergeburt aus so viel Sefahren des Fleisches gelangen könne, daß der innere Mensch im äussern aufgehe, daß er also durch Issum Christum himmlisch Fleisch und Blut in seiner Hitte unvermerkt empfange, wenn er seine Bes Hutte unvermerkt empfange, wenn er seine Bes
gierde nach Christo stärkt, daß der alte Mensch
nichts vom neuen wisse, ob sie gleich beisams
men senn, daß der aussere Mensch nicht wieders gebohren werde, und also in diesem Leben nicht

zur vollkommenen Heiligung gelangen könne, daß in einem jeden die göttliche Offenbarung sich erweise nach dem sein seelisches Leben constellirt ist. Endlich muß er sterben, und wieder zu Staubwerden, er muß der Auferstehungs-Rraft Christi theilhaftig senn, so kan alsdann alles in ihm durchs Feuer bewährt werden, und durch Auferstehung wird er endlich den Engeln gleich, ist weder Mann noch Weib, obwolen er nach dem Tod noch lange hin mannliche und weibsliche Zeichen an sich trägt, biß zur Scheidung der Sitelkeit. Daher er, so lang er im Leib ist, alles darauf einrichten solle, Christum in sich zu haben, und zu erkennen die Länge, Breite, Tiese und Höhe der Liebe Wottes in Christo zu den Menschen.

Alle diese Puncten wird einer nicht so bald verstehen, und doch soll er durch Christi Geist nach seinem Stand und Beruf in alle Warheit gestührt werden, und diese wird in jener Welt mehr aufgeklart. Mein geliebter Freund Fricker hat in einem Hochzeit Carmen alles, was von einem Menschen kan gesagt werden, kurz zusammen gesaßt. Es lautet also:

Shaut durchs Wort in heil'ger Stille Wie die volle Gottheits Fülle Bis zur Menschheit wohnend dringt. In dem Bildniß war ein Wesen Schon zum Saamen außerlesen, In die Gottheit zu erhöhn: Unters, obers ju regieren Und jum Sabbath einzuführen,

Dazu mar der Mensch ersehn.

3mar die mebend feur'ge Rraften

Stiegen durch 6 Lag. Geschäften

Schnell ins reinste Clement;

Aber Gottes Rind im Garten,

Duß zuerst bem Jeld abwarten,

Bis es feinen Urfprung finbt.

Schiens im Bilb schon wie bie Menge,

Die die innre Frucht ber Dinge

Ohne Blatter effen mocht;

Wars bem Beift, der tiefer grundet,

Und bas End im Anfang findet,

Schon ein Gottliches Gefclecht.

Doch von Mannern und von Weibern,

Dder irrdisch = form'gen Leibern ,

War noch feine Anzahl fund:

Rein ! ein Saamforn, einig, beilig,

Beederlei Gefdlechts, untheilig,

Wars im ersten Schopfungs. Grund.

Grob geformt aus Erden = Gaften,

Saucht fich voll mit himmels = Rraften,

Durch die Dase, geistlich, frei.

Und ba er beim Erden bauen

Rur mas ring'res tonnte schauen,

Wars nicht gut, baf er fo fen.

Gott baut aus ihm einen Spiegel,

So daß @Dites Bild jum Siegel,

herrlich ihm entgegen fam,

Ge 3

Wurd

Wurd er swar getheilt, wie schwächer, Fleischlich, boch noch tein Verbrecher, Nein! einfältig, ohne Scham.

Daß der Mensch nicht wurd verheeret, Wurd ein Theil heraus gefehret

Seiner innern Herrlichkeit ;

Was fein ungerstörlich Wefen Fortzupflanzen war erlefen.

Ward im Gleisch bagu geweiht.

Konnt das Weib der Schlangen wehren,

Einen Gottes = Mann gebahren,

So war sie als Mannin ganz.

Beeder Fleisch, wiewol von Erden,

Solt noch Engel : Artig werden,

Sich erhöh'n jum Sabbaths , Glang.

Aber luftern freches Effen, Ungetreues Worts = Vergeffen,

Das ihr Wefen gang verbarb:

Wilber Saft tocht zu Geblüte,

Unglaub, Angst, treibt das Gemuthe,

Daß der Mensch an Gott erstark.

Sott eröfnet seine Rechte,

Wird felbst Fleisch für Gunden = Anechte, Bricht im Blut des Lods = Gefühl.

Führet den Proces der Schlangen, Halt den Geist im Fleisch gefangen,

Sest bas Beib jum Bundes = Biel.

Ob der Mensch aus zwei oder drei Theilen bestehe, kan uns JEsus am besten sagen Marc. 10, 28. nemlich es ist nur Leib und Seele, wor-

wonach die Eintheilung zu machen, den Leib sieht man, die Geele aber oder den innern Meischen siehet man nicht. Da ist die natur= lichste Eintheilung nach zweien. Und wann man zuß 1 Thess. 5, 23. drei daraus machen wolte, so folgt noch nicht, daß Paulus drei Theis le staturt, denn obschon drei sind, woraus der Glaubise besteht, so sind es darum nicht drei constituirende Theile, denn der Mensch ist nach dem Sint Pauli entweder im Fleisch oder im Seist. Ist er im Geist, so ist auch die Seele im Geist, Leib ist nur das sichtbare Theil. Ist er im Fleisch, so ist er ohne Beist, und mit der Seele im Flesch und ganz fleischlich gesinnt. Und mich dunkt, Paulus unterscheide selbst nur zwei, weil er aueuma so besonder mit odondneon, den das Erbrecht ganz habenden Seist zu bezeichnen, und Seele und Leib besonders wiewol doch mit dem Artikul zusammen sezet. Der Geist hat das Erbrecht, weil die Seele einen neuen himm= lischen Geist bekommt aus Christi Fleisch und Blut, worinn Seist und Leib bensammen ist, aus welchem Seist die Fleischwerdung des neuen Leibs erwächst, darum heißt es der inwenndige Mensch, dem das Himmlische durch ein Erb= recht gehört in Vereinigung mit Christo, und dahin zielet JEsus, wann er sagt: So ihr in dem Fremden nicht treu send, wer will euch ge= ben, was euer ist?

Irenaus, der am nächsten an den Apostoli=schen Grund=Begriffen ist, schreibt Lib. 5. C.

304. Contra hæreses davon also: Tria sint, ex quibus persectus homo constat, Came, Anima, Spiritu, altero quidem sigurante, Spiritu, altero, quod sormatur, Carne. Id vero, quod inter hæc est duo, est Anima, quæ aliquando quidem subsequens elevatur ab eo, aliquando autem Consentiens Carni, decidit in terrenas Concupiscentias. Er macht nur zwei Theise, ob er schon sagt, daß drei zusammen gehören.

### Michael, Offenb. 12 stest:

Der Michael habe mit dem Drachen eine Schlacht im Himmel, d. i. in der obern Luft gehalten, welche zimlich lang muß gedauert has ben, weil es heißt: Der Drach stritte und seine Engel, und siegten nicht, vers 8. Alles ist körsperlich, wie es vorher luftig gewesen. Nun fagt JEsus: Er habe Satan sehen herab fallen als einen Blitz. Das hat JEsus in Kraft des Worts gesehen; er war es selbst, der schon durch Michael den Drachen ausgehauen nach Jes. 51. vers 9. von Alters her. Also war Michael schon damal das Werkzeug den Drachen zu vers wunden im Wort der heiligen Kraft. Wie es zugegangen, weißt niemand, als dem es der Sohn offenbart. Hievon ist in J. Bohms Gnaden-Wahl Kap. 4, 44 — 48. hypothetisch etwas aufgeschrieben, das Aufmersamkeit verdienet. Das Fundament ift, daß GOtt seine Lebens = Kraft in die Kreatur ergossen. Die

Attraction oder das Anziehen war das Fundament der Kreatur, und führte das Leben im Wirsten fort, da entstund im Spiel in der Contingenz der Gebährung göttlicher immaterieller und materieller Kräften ein vom Satan verursachstes Leben, ein Feuer der Verzehrung, das vorher nicht war. Diß brauchte Satanas zum Werfzeug, und darinn stritte er; und diß ist der Zorn GOttes. Der freie Wille in den gefallenen Engeln machte ihn offenbar und erregste ein falsches Leben. Die Attraction hat mit sich die Repulsion und mit dieser war Satan durch Michael als ein Blitz ausgestossen.

## Mitte des zimmels, Mesuranema.

Breite des Himmels zu rechnen, und betrift Europa, besonders Deutschland. Der Engel oder Bottschafter sliegt zur Zeit, da das Thier noch
nicht oder wenigstens im Non-Esse ist. Offenb.
14, 6. Man lese davon Bengels erklärte Offens
barung. Er deutet es nicht ohne Grund auf
Urnd. Zuvor aber hatte er J. Böhm bei seis
nen-Freunden, absonderlich bei seinem Sohn
angegeben, aber wegen Unvernehmlichkeit der
Schreibart hat er aus wichtigen Gründen Arnd
ernannt. Ich glaube, daß Arnd und Böhm
die Zubereitung gemacht, dann Gottes Werfe
haben viel Vorläuser, welche die Ohren ofs
nen. Es ist daher glaublich, daß diese drei
Bottschafter Offenb. 16. erst kommen werden,
Ee 5

wenn das Gericht nahe ist, und wenn sich die Natur-Lehre aus Neutonischen Gründen deutslicher darstellen, und sich auf die ganze Erde ersstrecken wird, wie sie dann durch Pater Hell und Or. Mesmer schon klärer anscheinet. Diese Bottschafter werden allen Nationen in alle Weite es verkündigen zur Zeit, da die Maalszeichen des Thiers im Gang sind zur öffentlischen Warnung, und auf diese Warnung kommt erst die Strafe des dritten Bottschafters zur Wirkung.

#### Mittler, Mesitis.

Siehe bei dem Titul Eins. Mittler ist der, welcher zwischen zwei Parthien in der Mitte steht. So stund Moses das Fürbild Christi ehemal in der Mitte und vergliche die Parthien Sal. 3, 19. I Tim. 2, 5. Ebr. 8, 6. 9, 15. Issus ist einer bessern Verordnung des neuen Testaments Mittler. Er hat nicht nur die Zwisschen, sondern auch, was vor ewigen Zeiten versschen, sondern auch, was vor ewigen Zeiten versschwiegen gewesen, durch seine Apostel kund gesmacht, und also die Vermittelung gemacht, daß alles unter ein Haupt soll gebracht werden.

Morgenstern, Astir proinos Offenb. 2. 28.

JEsus der HErr verheißt den Glaubigen zu Thyatira: Er wolle den Ueberwindern Macht geben über die Nationen, sie wie Topse zu zers schmeiss

schmeissen, und sie mit einem eisernen Stab zu regieren, wie er empfangen habe von seinem Vater, und dazu wolle er ihnen geben den Mors genstern. Diß ist eine Berheisfung, die wir vor jezo nicht verstehen; wir verehren sie aber mit Ehrfurcht. Der Morgenstern im gemeinen Verstand ist der Planet Venus, er ist der schönste, hat keine Maculn. Nieuwentiit be= schreibt ihn p. 674. und Hugenius sagt : Oft hab ich mich verwundert über die Venus, da ich sahe, da sie nahe an der Erde war, mit Fernglasern von 60 Schuh lang beschauete, und steingiafett von God berfläche einen ganz glüenden Slanz von sich gab; ich habe auch keine Flecken, wie an Mars und Jupiter an ihr gesehen. Ob nun JEsus Christus diese Wenus unter dem Morgenstern gemeinet habe, wissen wir nicht? Zumalen da GOtt selbst in Diob spricht Kap. 38. 4. 7. Wo warest du, da ich die Erde grundete? Da mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzeten alle Sohne GOttes? Er nannte sie Cochbe Bocker, Sterne des Mors gens. Er fragt vers 12. Hast du der Morgens rothe deines Alters halben Betehl gegeben? hast du dem Morgenlicht seinen Ort angewiesen? Das Morgenlicht soll dienen am Tag des Ges richts zu fassen die Ende der Erden, daß die Sottlose von derselben abgeschüttelt werden. Das Siegel, das jezo der Erden eingedruckt ist, (wie wann die Gesetze der Attraction und Res pulsion verstanden waren?) den Frommen und

Bosen zu gleichem Dienst, wird sich mit einer neuen Sestalt der Erden verwandlen; da werzden Licht und Morgenröthe sich als in einer neuen Rleidung vor mir darstellen. Alles dieses verstehen wir noch nicht, es ist aber nicht umssonst geschrieben, nemlich daß wir es einmal verstehen; alsdenn werden wir wissen, was die Morgensterne senen, die Sott über der Erde gelobt haben.

Muthwillen treiben, Perpereveste 1Kor. 13.

Die Liebe treibet nicht Muthwillen. So gibt es Luther. Es ist aber zu hart. Man findet in den Lexicis nichts bestimmtes von diesem Wort. Cornelius a Lapide sagt: diß Wort sene genommen von Perperis, schlimmsten und muthwilligsten Brudern; und soist das lateinische Wort perperam auch, wie Erasmus dasur halt. Suidas sagt viel von diesem Wort. Die Uebersetzer sagen: die Liebe sene nicht leichtsinnig, unbeständig, schmeichlerisch, schwaßhaft, hochsahrend, mit Schaum überzogen, nicht pralerisch. Chrysos stomus sagt, nicht jah zufahrend. Basilius reg. 49 sagt: was ist perpereveste? alles, was nicht wegen nothwendigen Gebrauchs, sondern aus Galanterie, oder um schön zu thun, ohne Noth angenommen wird, hat an dem perpereveste Theil. Vor ihm hat Clemens Alexandrinus L. 3. Pædag. C. I. also davon geschriebeu: Apparet, Apostolum-ex specie genus indicasse, damit er in diesem Theil allen fals

falschen Schimmer, Pralerei und Ruhmsucht der wahren Liebe zu wider zu senn anzeige. Da nun die Uebersetzer so unbestimmt und übershaupt davon schreiben, so ist das vorhergehende und nachfolgende Wort, zwischen welchen es in der Mitte stehet, die sicherste Anzeige zur Erstärung. Paulus sagt: die Liebe eistre nicht aus Neid, die Liebe suche nicht ihr Müthleinzu kühlen, die Liebe sein nicht aufgeblasen, also ninmt diß Wort von Neid und Aufgeblasensheit theil, nemlich die Liebe hat ihre Wurzel im geistlichen Urtheil, im richten, aber nicht nach dem Ansehen.

Wer also von der Jalousie und Aufgeblasen= heit heimlich oder offentlich getrieben wird über andere zu urtheilen, der handelt einiger massen aus Muthwillen, aus gewonheitlichem Zufahz ren, ehe man Gründe hat, unwissend was er thut. Diß ist ein gemeines Vergehen. Fast alle Bruder sehlen darinnen mannigfaltig ohne daran zu denken. Als erst ein Urtheil über eine wichtige Sache gefällt worden, so hieß einer von den Frommen das Urtheil eines erfahrnen Alls ten ein Urtheil seiner betrüglichen Matur. Sehet das heißt perperam handeln. Denn eis nen Alten solle man nicht schelten; es wird aber einen jeden seine eigene Thorheit straf= fen. Dergleichen Leute richten groß Uns heil an, wenn sie auch gleich einige Frommigkeit haben. Der handelt weit vernunf= tiger, der sein Urtheil in zweifelhaften Fallen 1111suspendirt und der Zeit erwartet, die Roser bringt. Man verfinstert sich sehr durch dergleichen unreise Urtheile, sie sind die gröste Hinder niß in Erkanntniß der Wahrheit.

#### N.

## Nachdenken, Meletan.

1 Tim. 4, 15. Mare. 13, 11. Apgsch. 4, 25.

Paulus sagt zu Timotheo: diesem denke nach, darinn sene beschäftigt. Es ist wohl der Muhe werth dem Evangelio nachzusinnen, es liegen darinnen Dinge, die die Seele fattigen. Wir haben ein ganzes Reich in uns, nichts füllt uns als das Leben und das Königreich SOttes. Ein Schriftgelehrter zum Himmelreich gelehrt, solle Altein und Neuem besonders nachdenken, und einen Schatzusammen bringen, so kan er die Reitungen der Welt leicht überwinden. Er solle nicht mude werden alle Haupt=Worte heiliger Schrift zu erwägen bis er alles mit jes dem, und jedes mit allem zusammen gehalten. Die Liebe Christi wird ihn treiben. Er wird als ein Neuling nicht gleich wollen viel ausrichs ten, einen Namen suchen, ehe er ausgewartet, und seine Geele keusch gemacht durch Gehorsam der Warheit. Mian spurt es seinen Worten an, daß sie wohl leichtfliessend senn, aber keine Prob halten Spruchw. 12, 18. Kap. 18, 4.

Name, guter, Euphemia.

So sagt Paulus: Durch bose und gute Geruche

te muß ein Knecht GOttes laufen, 2 Kor. 6, 8. Ein guter Name folgt einem rechtschaffenen Nann gewiß nach ohngesucht. Insequitur sugientem sæpe, fugitque sequentem: Dann ein solcher bes weißt sich an aller Menschen Sewissen, als ein weiser accurater, standhafter und warhaftiger Mann in Worten und Werken, 2 Kor. 6, 8. Phil. 4, 8. Nach den Sprüchen Salomo macht ein gut Serücht die Sebeine sett; diesem nach dient ein guter Name auch zur Sesundheit. Dieses und noch mehr soll uns antreiben dem nachzudenken, was wahrhaftig, was ehrbar, was keusch, was zur Zugend und Lob dient; damit man weißlich wandle gegen denen, die ausser der Gemeine senn, ohne Weltgefälligkeit.

Name heißt auch Person, weil man Personen mit Namen nennt.

nen mit Namen nennt. Sonst ist alles das, woran man eine Sache kennt, mit dem Work Name in Heil. Schrift benennt. So wird der Name BOttes sur But selbst genommen. Auch wird Befehl, Vollmacht, Wurde, Ruf, Ges

richt mit dem Wort Name bezeichnet.

# Matur, Physis.

Aufwachsung heißt in der Schrift die Selbstebewegung, welche jeder Art von BOtt eingessenkt st, sich biß zum Saamen zu treiben, herenach das Sewächs selbst wieder in Abgang zu bringen, damit ein neues aus dem Saamen wachse. Die Weltweisen reden von Sesesch der Bewegung, aber in solchen ist keine Seibste

bewegung. Paulus nennet eingepfropfte Zweis ge, wider die Matur Rom 11, 21. weil sie nicht aus der Selbstbewegung des ganzen Baums erwachsen. Ein Weib zeugt lange Haare aus der weiblichen Selbstbewegung, wenn ein Mann lange Haare zeugt, so ist es eine erzwungene Sache wider die Matur 1 Kor. 11, 14. Die Schrift gebraucht das Wort, Gesetz der Natur, gar nicht, weil die Natur im Abfall ist, und also kein Gesetz geben kan. SOtt hat auch eine Natur, wie Petrus sagt, daß wir göttlicher Natur sollen theilhastig senn. Sie ist in der Herrlichkeit GOttes und nicht sowol in GOtt selbst als in den abglänzenden Kraften GOttes, die von GOtt unzertrennlich seyn, und dennoch ist es eine ewige Natur, eine ewige Gebährung ihrer selbst aus sich selbst: sie macht sich einen Raum, damit sie darinn endliche Kreaturen formire. Endliche Kreaturen haben Anfang und Ende, wie sich GOtt als A und O selbst Anfang und Ende gibt. Die Entstehung der Anfangs = und Mittel = Puncten des wirkenden und leidenden geschicht durch einen Umtrieb, das von Jacobus schreibt Kap. 3, reoxos yeverews. Das ewige Wort gibt die Einstrahlung dazu. Weil der Umlauf der Rader Ezechiels eine freie Bewegung SOttes mit sieh führt, und also frei lauft, so kan sich die Kreatur aus Freiheit von GOtt abbrechen, und den Zorn GOttes erwecken.

#### Mein. U.

Eure Rede soll senn Ja oder Nein, sagt JEus, d. i. verwirret euch nicht durch Umschweif Der Worte. GOtt ist im Himmel, du auf Erden, darum laß deiner Worte wenig senn, baß die Sitelkeit in Worten sich nicht einmische, voher die Sunde ihren Ursprung nimmt Pred. 5. Se kan nichts zugleich Ja und Nein seyn. Der heilige Beist ist der Grund des Principii Contradictionis. So sagt auch Paulus 12 Kor. 1. In Ja und Nein bestehen alle Din= 14e. Das Ja ist BOtt selbst, das Nein ist die Sinschrenkung der Kreatur. Man kan nicht agen, daß Ja und Nein in der Kreatur zwei Dinge senen. In den Beweisen lauft alles zuf das Principium Identitatis hinaus. Idem est æquale sibi ipsi, quicquid est, est. 3a and Mein in der Kreatur sind ein Ding, aber im Ausgang aus sich selbst machen sie sich Scheide Puncten. Wenn der ewige Wille BOttes nicht selber aus sich ausgienge, so was ren alle Kraften nur eine Kraft, so mochte auch keine Conscientia sui, kein Mittwissen seiner selbst, senn. Die Conscienz entsteht aus den Unterschieden. Es muß die Kreatur etwas unterschiedenes von GOtt haben, ein eigen Etwas; und wenn diß eigene Etwas sich nicht in GOtt vereinbart, so entsteht das Nein. Eins hat nichts in sich, daß es wollen kan, es duplire sich dann, daß es zwei seye, in der Zweiheit empfindet es sich selbst durch Unterschiede, daraus Natur St oder

vder Activum und Passivum entsteht. Mai kan nicht anderst denken, als daß das ewige Eine sich in Begierde seiner selbst einführe.

Dieser ausgehende Wille zur Manisestatione sui sührt sich in eine magnetische Eigenschass oder Attraction ein, daß es ein ewiges Etwas ist. Die Attraction ist anziehend, und der Wille ist ausstiessend. Jest ists ein Contrarium in Ja und Nein. Das Ausstiessen hat keinen Grund, die Attraction macht Grund. GOtt geht ausser sich sich zu offenbaren. Das geoffenbarte schrenkt sich ein als von GOtt unterschieden.

## Reuling, Neophytos.

Soll kein Lehrer senn, er soll vorhero die größe Reise durch sich selbst gethan haben, ehe er andere lehrt. Die meiste, welche wirken, ehr sie senn, verdienen den Namen der Neulinge. Man ist in Gesahr mit diesem Vorwirken. Der Teusel war ein Neuling, er beschauete seine Vollkommenheit, er wartete GOttes Beschl nicht aus wie Saul, da siel er ins Gericht des Teusels I Tim. 3, 6. Man hüte sich vor Sifersucht und Ausblähung: so kan man in seinen Urtheilen der Gesahr der Neulingen entgehen. Die frühzeitige Urtheile aus Sisersucht, aus Ruhmsucht, theissen perperevelte. Diß ist der Neulinge eigenes Zeichen.

Micolaiten. Offenb. 2, 6.15.

Frendus E. 1. K. 27. schreibt von ihnen, daß ke Fsum und Christum vor verschiedene Dinge gehalten. Christus sepe alter als Jesus. Ehristus sepe in Jesum von Nazareth vom Himmel gestiegen zur Zeit der Geburt, aber zur Zeit des Leidens sepe er von Jesu wieder wegs gegangen, weil Christus des Leidens unsähig gewesen, er sepe in die Fülle Wottes zuruck gesgangen. Zu diesem Irrthum hat Cerinthus den Brund gelegt, darum läugnete er, daß Jesus im Fleisch gekommen, das Fleisch Jesu sepe nur ein Phænomenon, ein Scheinding gewesen. Darwider geht die ganze Epistel Johannis. Heut un Tag stehen viele auf, aus deren Gründ-Sasten solgt, daß Maria nur die Capsul oder das Futteral von Christo gewesen. Christus sepe schon vorher präsormirt und nicht erst aus Mastia gebohren worden.

Bonnet der neue Philosoph sagt in der Palingenelie: der Ochs, das Pserdt, der Hund, den man sehe, sehe nicht der rechte Hund, es sehe nur der Ueberzug; also der Mensch habe auch nur einen solchen Ueberzug. So hat schon Mahomet erdichtet. Nur das Bild JEsu oder der Ueberzug von JEsu sehe gekreukigt worden. Siehe Alcoran Cap. 4. J. 156. Daraus solgt, daß Christus nicht mit dem Fleisch JEsu vereinigt gewesen, er seh von JEsu

su am Kreuß hinweg geflogen.

Was nun die Nicolaiten mehr für Jrrthums

mer gehegt, läßt man auf sich beruhen. Der Jeh. ler ist keine Zahl Pred. 1, 15. auch in der Lehre.

#### Nothwendigkeit, Ananke.

Ist ein gemeines Wort Matth. 18, 7. Luc. 14, 18. Nach der Philosophie ist SOtt ein nothwendig Wesen. Von diesem Ausdruck weiß die Schrift nichts. Nothwendigkeit und Freiheit lauft in GOtt zusammen. Wäre er ein pur nothwendig Wesen, so wären wir nach Spinoza auch nothwendige Emanationen oder Ausflusse SOttes: weil aber SOtt die ewige Freiheit ist, von der Kreatur frei: so macht sich WDit in der Schöpfung der Dinge Anfangs und End-Puncten durch mittlere Fortschreitung. Da entsteht manche Dunkelheit, Verdickung und Finsterniß in der Kreatur. Keine Finster niß ist nicht in GOtt, doch weil Freiheit ir SOtt ist, so macht er sich offenbar aus der Dunklen ins Licht. Daher Moses sich 6 Tage zu der dunklen Wolke SOttes näherte unt im 7ten redete er erst mit SOtt 2 Mos. 24, 9. SOttes Manifettatio sui kan also nicht ohne Dunkelheit geschehen. Er tritt aus sich selbst heraus durch seine ewige Natur, darinn lauter Freiheit ist. SOtt ist der Ursprung der Neutonischen Attraction. Diese zieht zusammen tonischen Attraction. Diese zieht zusammen aber GOttes Freiheit ruft und breitet aus das Licht aus der Finsterniß 2 Kor. 4. Aus der Kreatur anhängigen Einschrenkung, Limitation und Finsterniß macht sich GOtt Wege, als ein uns

mauflöflich Band der Kraften Ebr. 7. ohne fei= ie Auflösung sich zu offenbaren. Weil die in= here Bewegung gottlicher Kräften nach einer igenen Freiheit der Antriebe lauft: so sind die Rreaturen in einer gewissen Indisferenz der Rraften, aus welcher sie durch ausserliche Borvurfe heraus tretten, und ihre Freiheit zu diesem oder jenem neigen, alles nach einer Ordnung, die GOtt der Kreatur vorzeigt in den 1000 fas then Modellen der Freiheit, z. E. daß Hüner so viel Farben an sich nehmen, und nichts bestimms es in ihrer Entstehung haben, daß Muschlen so viel unerschöpfliche Arten haben. Also kan eis ne Kreatur, wo sie nicht gehindert wird durch Zufälle, entweder der Ordnung GOttes gemäs dem Lichte zu, oder wider dieselbe der Finsters niß zu, sortschreiten; da lauft sie in die zurucks chlagende und SOtt fremde Zorns Wirkungen inein und verhärtet sich selbst.

## D.

# Del, Elaion. Marc. 6, 13.

Sie salbeten mit dem Del viele Krancken Jac. 5, 14. Ebr. 1. heißt es: GOtt, der dein GOtt ist, hat dich Messia gesalbt mit dem Del. Del ist ein nachdenklich Wort der heiligen Schrift. Del ist zwar etwas Leibliches, aber es ist das Mittel zwischen GOtt und der Kreatur. Del ist der Ursprung des Baums des Lebens oder die himmlische Tinctur, oder wie es im Leuchter

3f3

303

Zacharia abgebildet ist. Zach. 4, 2. Der gul dene Leuchter hatte eine runde Schaale oben daran 7 Lampen waren, und wieder 7 Röhrei an jeder Lampe, die Bervielfaltigung der Kraften der 7 Veister GOttes in alles Gute an der Geschöpfen anzudeuten. Del ist der Träger das Vehiculum des Seistes Jesu, Zach. 4, 6 Wir werden mit dem Heil. Geist und mit Feu er getauft. Del ist das Fett in dem Opfer. De ist des heiligen Feuers Speise. Von diesen Del nehmen alle gefalbte Glaubige Theil, durd diß sind sie aus GOtt. Darum sagt Johanne I Joh. 2. Die Salbung, das eindringend Wort der Warheit von Anfang bleibe bei euch Ihr macht daraus gesalbte Schlusse; Ihr wist daß keine Lügen aus der Warheit kommt; Ih wißt alles durch die Salbung, was zu wisser nothig ist, mit Ausschluß alles Ueberwizigen Und wann wir weiter nachdenken dem Leuchte Zacharia folgend, so werden wir vieles daraus lernen. Das Del ist das reine Element GOt tes. Der Leib ist eine Offenbarung des Gei stes. Der Geist zeichnet sich mit dem Leib Daher hat Lavater, er fehle oder treffe es, et: was Grosses vor mit dem Buch von der Phy: sionomie. Zur Physionomie gehört die Rede, welche aus der Vernunft kommt. Es ist eir wachsender, fühlender und vernünftiger Geist in Menschen. Das Wachsende geht aus den Ele menten, Feuer, Wasser, Lufft, Erde. Das Fühlende geht aus dem Del der 7 Röhren Zathand und aus der Presse, welche in die Schaaste fließt. Das Vernünstige geht aus dem ganzen Zusammenhang des Sichtbaren; Aber der Verstand kommt von GOtt. Die Vernunstentsteht aus der Sonne, Mond, Licht und Feuzer, Pred. 12, 2. Man lese Burckhard von der Anima perceptiva p. 50. Der Verstand kommt aus einem bittern Del nemlich aus dem Oel des himmlischen Elements, das im Leuchter Zacharia angezeigt wird. Aus diesen Delen gezen die Feuer der Hohenpriester; davon unsere Belehrte nichts mehr wissen wollen; sie sind verzelendete Weltweisen, sie wissen von den vielerzen Feuern oder allen Feuern, Col liche der Kinzer Israel, 1 Sam. 2, 28. Muthwillens nichts.

#### Offenbaren, Phaneroo.

In Cana hat ICsus seine Herrlichkeit bei eister Hochzeit geoffenbart Joh. 2, 11. Es mußticht allezeit Licht aus der Finsterniß seyn, wenn Witt etwas offenbart 2 Kor. 4, 6. es kan auch durch andere Arten geschehen 2 Kor. 5, 11. sonst agt Paulus: Alles, was offenbar wird, das st Licht. Sigentlich soll das, was offenbaren heißt, helle und Licht und die umstehende Saschen sichtbar machen. Aus Szechiel ist klar, daß offenbaren vorher etwas dunkles voraus seze. Die sinstere Wolke war es, woraus die Herrsichkeit Gottes hervor brach. Wenn sich Sott offenbart, wie er denn ein Wesen sich sas sich selbst offenbart, Spiritus manifestati-

vus sui : so nimmt er eine kreaturliche Weisean, wie bei den Patriarchen. Sonsten haben wir aus Rom. 1. wohl zu merken, daß die unsichts bare Dinge GOttes in den sichtbaren genau abgedruckt sepen. Das Obere ist wie das Untere, und das Untere wie das Obere; desswegen ist es so unbegreislich nicht, SOttes Offenbarung aus den Geschöpfen zu vernehmen: aber der Beist der Lügen sagt, daß in GOtt nichts sene, wie in der Kreatur. Es ist eine Dreiheit, ei= Siebenheit, eine Zehnheit in GOtt. Offenb. 1. Daher ware auch GOtt nicht schon, nicht voll Farben, nicht voll verschiedener Kräften. Die heis lige Schrift sezt diß als einen Grund. Saz voraus, daß in GOtt, ob er schon Actus purissimus ist, dennoch eine innere Bewegung, Wirkung, Ueberwindung der Kräften sene; sonst hat man keinen Begriff von SOtt. Wenn man alles Leibliche von SOtt absondert: so ist GOtt ein Nichts. Die Schrift gibt uns ganz andere Begriffe von GOtt. Die Philosophen wollen überklug senn und sagen: sie haben einen viel reinern Begriff von GOtt; daher sene die Schrift nach ihren abgezogenen Gedanken zu nehmen. Sie machen aus GOtt, aus der Beschreibung GOttes in der Offenbarung eine seere Allegorie, sie erschrecken nicht vor ihrer Unwissenheit; aber sie werden einmal verstum= men, wenn sie horen: Werfet sie in die aussersste Finsterniß. Wir lassen uns indessen für Schwarmer halten, wenn wir nur einmal im

Feuer als massiv Gold bestehen. Nun last uns hören, wie wir uns die Offenbarung GOtztes nach verstands masigen Gründen sür alle Gezwissen vorbilden. Es ist wenigstens also mögzlich. Wir müssen aber diß voraus setzen, daß wir von dem Wesen GOttes nur appra, unz aussprechliche Worte, haben, und daß wir dess wegen uns an die Worte der Schrift halten

mussen.

Die Weißheit spielt d. i. sie verändert ihre Gestaltungen, sie präsormirt nicht, wie Bonsnet sagt, sie gebiert durch solch Spiel vor Gott. Sprüchw. 8, 30. sie sagt: Sie spiele vor Gott allezeit. GOtt thut nicht alles selbs in diesem Spiel, sondern die Freiheit in dem spielenden Leben der Kreatur wirket manches, sonst müßte GOtt alles gemacht haben, was Satan neben eingewirkt. Wann GOtt von den 6 Geiste Wirkungen ruhet; alsdann hat er die Sach selbst gemacht. Nun näher auf die Offenbarung GOttes. Der ewige Wille mußte auch einen ewigen Effect haben; Aber nein, GOtt ist frei, er wirkt nach seinem Wohlgefallen.

Nun stelle dir vor, daß der Wille GOttes sich selbst gefaßt. Es hat sich die anziehende Kraft, die ewige Attraction, mit ins Spiel gesmischt. Die ausdehnende Kraft mußte dieser zusammen ziehenden widerstehen. Die 7 Beisster GOttes werden von GOtt regiert, daß sie sich in das Wort von Ansang gegeben, daß es eine gesormte Krast wurde. Die ungesormte

Ff 5 Kraft

Rraft GOttes heißt Joh. 1. in, und die geformste heißt bei. Das In ist stille, das Bei ist gefaßt, und daraus ist nach Sprüchw. 8. die Natur der Geschöpfe worden. Dabei ist in dem Ringen der Kraften GOttes etwas, das die Weise, weil es zu körperlich klingt, nicht ans nehmen. Es heißt Næzach, Ueberwindung oder Sieg 1 Chron. 30, 11. Und diese geht in SOtt wirklich vor. Also ist in der Offenbarung Sottes eine Uberwindung der widerstrebenden Kräften, und aus der Ueberwindung kommt erst die völlige Herrlichkeit der Offenbarung Gottes. Wem aber diß nicht ansteht, der lese in der Mes taphisik aus der Chemie, so wird er es explicabler finden pag. 540 — 546. Es sind 2 Centrals Kraften Neutons, die streiten in der ewigen Matur, biß die 7 Stufen ihre Endschaft erreis chen in der Offenbarung GOttes. Daraus wird Plouquets Manifestatio sui. Man merke, daß man ohne diese sieben Seister nichts erklaren kan, auch nicht, wie Einiges, so doch aus SOtt seinen Ursprung hat, der Kreatur mehr, anders aber (z. E. das Sewissen) weniger eisgen ist, weil es ab Assistentia continua des Worts von Ansang seinen Lauf absondersich in der Generation der Dinge nimmt. Diesem nun auszuweichen senn Bonnet und andere ges zwungen eine Praformation anzunehmen, Die aber üble Folgen in die Religion hat.

Offenbarung, Phanerosis tu Pnevmatos.

1 Kor. 12, 7.

Ist so mancherlei, daß es schwer ist, sie unter einen Haupt = Begriff zu bringen. Justinus Martyr sagt, daß jeder sehe anch der Ver= wandtschaft des sämlichen Worts oder doys in ihm. Die Haupt Eintheilung macht Paulus durch furze Wörtlein, durch, nach, in. Dadurch kan man die Gaben der Offenbarung einiger maasen abtheilen. Sonst sind die Stellen, in welchen Paulus von den Offenbarungen redt, nicht gar schwer zu verstehen. Of= fenbarung ist nicht allemal Prophetia oder Weis sagung. Paulus 1 Kor. 14, 6. 26. 30. theilt sie ein, wenn er sagt: Was ware ich euch nut, wenn ich nicht mit euch redete entweder durch Offenbarung oder Erkanntniß oder Weissagung oder durch Lehre. Weissagung besagt eine gegrün= dete aus der Fulle des Herzens gehende deutliche, verständliche Rede, darüber man nicht sonders lich voraus denkt, weil man schon von BOtt gewirkte ausgearbeitete Gedanken, Cogitationes elaboratas, in sich hat, die man nur auf Fälle deutet. Dieses solten die Prediger wohl merken, denn wenn sie diese nicht innhaben, so ist kein Accent, keine Action in ihrer Rede. Was nicht von Herzen geht, geht auch nicht zu Berzen. Es ist schon voraus denken, aber es ist gezwungen, sich an eine geschriebene Prediat-Form zu binden. Man muß jetiger Zeit bei= des wissen zu verbinden.

Opfer

Opfer, Prosphora, Thysia.

Die viele Opfer des alten Testaments deuten alle auf JEsu Opfer am Kreuß. Und da JEs sus den Emauetischen Jungern ra megi aurs ers klart: so hat er ein groffes Theil von den Opfern durchgegangen, ob er wohl selbst seinen Tod nie ein Opfer genennt. Spencerus meint: die Ceres monien senen von den Heiden; es mag etwas daran senn nach Jer. 7, 22. Jedoch bedenke man Abels und Kains Opfer. Abel wußte wohl, daß das wahre Opfer in Ergebung des Willens in Bott bestanden, und doch wußten sie, daß es SOtt ein suffer Geruch sene, wenn sie opferten. Wir sehen an dem Opfer JEsu, an dem Lamm ODttes, daß der Welt Sunden getragen, uns zählich unentwickelte Dinge, die erst im Teins pel Ezechielis, wann die Verborgenheiten der Natur werden verständlicher senn Luc. 12, 2. werden demonstrativ, handtastlich, körperlich, intuitiv gemacht werden. Wir verehren das Opfer JEsu und bekennen, daß wir nicht alles ers schöpfen und in deutliche Begriffe bringen konnen. Der freie Wille muß sich in etwas körs perliches fassen. Der Mensch muß seiner bosen Begierde absterben, und im Opfer siehet er, daß sie dem Feuer muß zur Verzehrung gegeben werden Das himmlische Feuer muß das Opfer heiligen; darum sagt ISsus Joh. 17. ich heilige mich selbst für sie. Das unverzehrliche Salz des Fleisches und Blutes Chrisii ist das

pfer Mejerov, des sansten Beistes; darum muß ein jeder mit Feuer gesalzen werden. In dem Opfer JEsu sehen wir, wie viel die Zurechnung zu bedeuten hat; denn wir werden im Leib des Todes nicht rein, sondern wir werden im Leib des Todes nicht rein, sondern wir werden mehr oder weniger rein um des Worts JEsu willen, das wir mit unserm glauben vermengen. Wir sollen unsere Heiligung fortsetzen ohne Grenzen, doch vollenden wir sie hier nicht. Das Opfer JEsu gilt uns sür Wollendung. Die Werke Schu gilt uns sür Vollendung. Die Werke erreichen wir hier nicht, es muß uns der Glausbe als Gerechtigkeit geschätzt werden, daß wir im Augenblick angesehen und gerechnet werden als Mitgestorbene und Mitauserstandene. D eis ne wichtige Sache, die Zurechnung.

Die Propheten verstunden durch den Geist Christi, der in ihnen war, doch verborgen, mehr als wir mennen, von dem Opfer aus dem Bund GOttes. Die Opfer selbst haben viel in sich, das sehr laut ruft. Holz, Feuer, Licht, Rauch, alles hat seine Lehre. Holz und Rauch war irrdisch, wie auch unser Leib irrdisch ist, auch werden die Eingeweide und Excrementen nicht dem Feuer zu verzehren gegeben, sondern die Glieder allein, die zum Wesen des Menscher eisgentlich gehören. Im irrdischen Grund ist etwas, das plump, trag macht. Wir tragen hier das Vild des Fredischen, und mussen darnach achten als bose Menschen, Matth. 7, 11.

Dech mussen wir erkennen, daß diese Feindsschaft

schaft im Fleisch auch in Jesu Fleisch mußte gestödtet werden. Das Opfer mußte angezündet werden mit himmlischem Feuer, so wurde das Plumpe, Jrrdische Geistlich im Feuer. Aus dem Holz gieng Feuer zur Verzehrung, aus der Berzehrung gieng der Rauch, hernach das reine Licht. In dem verzehrlichen Feuer war etwas vom Fluch, womit GOtt die Erde verflucht, und des Fluches Folge war das Mißfallen SOtztes, oder der Zorn SOttes über das Bose, das sich von Geschlecht zu Geschlecht gehäuft. Was war aber an dem Opfer, das GOtt so gern roch? Die Kraft des Willens im Menschen, so ein Wesenist, wie Opfer. Feuer, Licht, Rauch sollte sich sassen in etwas Höhers und göttliches, als eine Glaubens-Begierde. Diese Glaubens-Begierde in dem Bund GOttes gefaßt, Ps. 50, vers 4. drang durch alles Jrrdische, Verfluchte, Unruhige hindurch, daß wir noch jezo singen:

Ach du hast zu meinem Seegen,

Lassen dich mit Fluch belegen.
Der Geist Jesu in der Liebe Jesu ruht nicht, biß der Ansang sein Ende siehet in dem Wort Jesu: Es ist vollbracht, und wird in uns vollbracht. Es dringt durch alles Feuer der Verzehrung, durch den Jorn SOttes in die Liebe, und ruht nicht, biß es zu dem Altar SOttes gestangt, Offend. 8. in völliger Erkänntnis, Kol.

2. 3. Da siehet der Glaubige. das Onser ets 2, 3. Da siehet der Glaubige, daß Opfer ets was himmlisch körperliches ist; nichts verblums tes, sondern Wesentliches. Er sieht das Ziel

des Bundes, er erblickt den Berg Zion und alle himmlische Gegenstände im Glaubens = Blick, da überwindet er durch die durch den Tod durchs brechende Herrlichkeit alle Lüste der Welt sehr leicht und hurtig; er ruhet auf dem Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt; er sühret seine drins gende Liebe JEsu in die Zurechnung GOttes, wie Paulus. Da ist er eine neue Kreaturzurechs nungs Weise und auch wesentlich nach 2 Kor. 5 vers 14 bis 19. Da ist er selbst ein Opfer mit vernünstigem Gottesdienst, er erkennet nach und nach den guten, wohlgefälligen und vollkommes nen Willen GOttes, er richtet ein geistlich Gesticht, und wird von niemand gerichtet. Da ist er ein wahres Opfer GOttes.

## P.

Parabel, Parabole, Parimia. Joh. 10, 6, 16, 25.

Jenes ist eine Gleichnis : Rede, dadurch et was tiefes leicht verständlich gemacht wird; die ses ist eine unter dem Volk herrschende Rede, daher es Ebräisch Maschal oder Mischle genensnet wird, ein Sprüchwort Adagium, gleichsam Circumagium, weil es durch aller Menschen Mundlauft. Die LXX. gebrauchen es Sprüchw. 1,1.25,1.26,7.1 Sam. 10, 12. Ezech. 12,27.

Parabel ist eine Vergleichung eines Unbekannsten mit etwas Bekanntes. Bei den Weltweissen ist es ein nothwendig Stuck, sie heissen es

Prin.

Principium reductionis, weil sie mit blosen Schlussen im Nachdenken nicht fortkommen. Weil viel Worte den Verstand beneblen: so muß man Anfangs bei dem Lehren kurze Denksprüche gebrauchen, sonst, wenn man es zu hoch anfangt, richtet man nichts aus. So lehret Salomo in seinen Sprüchen. Die Sprüche Salomo kan ein Knab einzel gebrauchen, aber ein Weiser siehet allein darinn den Zusammenshang, welches ich in Erklärung der Sprüche Salomo erösnet.

#### Paradiff, Paradifos.

Davon senn 3 Stellen im Neuen Testament, Luc. 23, 43. Seute wirst du mit mir im Paras diß senn. Paulus war gerissen, hingezuckt, ins Paradif und wußte doch nicht, ob er im Leib, oder ausser dem Leib war, 2 Kor. 12, 4. In der Offenbarung Kap. 2, 7. stehet: Dem Ues berwindenden, dem werde ich geben vom Holz des Lebens, das im Paradifi meines GOttes ist. Diese 3 Stellen können wir vorsetzt nicht ganz versstehen, wie wir denn in heiliger Schrift, die Dinge, so ins unsichtbare laufen, nicht ganz verstehen, es ist genug, wenn wir es so verstes hen, so gut wir nach dem Wort können. Uebers wiß ist Unsinn. Doch was des Schächers Plaz betrift, so ist gewiß, daß es ein Raum war, nicht im hochsten Himmel, sondern in den nieds rigen Gegenden der unsichtbaren Welt, wie alle Altvåter geglaubt. Aus diesem werden wir mei=

veiter promovirt, dann der Altar der Martys er war etwas höhers, und das glaserne Meer var ein grosser Raum, der war auch höher. Bon diesen Sachen verstehen wir jeto wenig, veil wir nicht wissen, was Spatium, der Raum, st: die Philosophen streiten darum. Wenigs tens ist es ein Status, und Status ist nicht ihne Raum. Denn Status ist Coordinatio va-iabilium ad fixum, eine Zusammenordnung ber veränderlichen Dinge zu etwas Standhals endes. Diß sind vernehmliche Ideen, die wes der Böhm noch Schwedenborg gehabt. Was das Paradif Pauli betrifft, so mußte aus seis ier innern Menschheit etwas abgetheilt werden ionnen; sonst kan das Wort: Er war hinges tissen, nicht statt haben. Es ist abermal ein Raum, davon wir nichts vorbilden können, russer, daß Paulus unaussprechliche Dinge geort. Der zie Spruch zeigt, daß alles Paras iß so viel ist, das einem blühenden Garten leich sieht. Die innerste Bluthe der Geschöpfe st Paradif, und diese muß etwas Körperliches est oder am Ende finden, wie in der Stadt BOttes. Die 12 Baume sind körperlich. Es an lange in einem andern Stand seyn, biß es ich ins massive Körperliche endigt. Das ehes nalige Paradiß ist von der Caspischen Gee berschwemmt.

Phantasia.

Dis Wort kommt einmal vor Apgesch. 25.

vers 23. Bernice, Agrippa des Königs Ges mahlin, kam mit grosem Geprang, da wird es in einem ganz andern Sinn genommen, als wir es heut zu Tag gebrauchen. Prunck, ausser-licher Schein, eitler Pracht, heißt es; wir aber nehmen es vor eine Kraft der Einbildung, da wir uns abwesende Dinge als gegenwartig vor stellen. Diß ist der gute Sinn von Phantasie. Weil wir aber viel Bilder unrichtig zusammen seken: so wird ein boser Sinn daraus. In der Schrift kommt vor Ebr. 12, 21. Daß die Vorstellung der schröcklichen Dinge auf Sinai Phantazomenon, d. i. eine wirkliche Sache genennt wird, die sich dargestellt hat. Sonst kommt es Matth. 14, 26 vor, da die Jünger JEsum sahen auf dem Meer gehen, dachten sie, es sepe nur ein Phantasma, ein Schein der Dinge, Marci 6, 49. ein Gespenst, eine Sache, die keine Wirklichkeit hat, und doch als wirklich sich erzeigt.

Nach heutigem Brauch ist es ein sehr unversstandenes Wort. Man muß Phantasie ausser uns und in uns unterscheiden. In uns ist die Phantasie die bildende Kraft der Seele, die in den Schwangern eine ganze Maschine verändert. Ausser uns sind es selbst erdachte Sätze. Die falsch bildende Phantasie kan durch äussere Mittel verstärkt werden. Man lese Cotton Masthers großen Folianten, von den Zauberenen der Neu-Engelländer, der Indianer. Das sind keine vorbengehende Phantasien, sondern Wes

enheiten. Kampfer in seinen Amænitatibus xoticis schreibt davon Fascic. III. p. 648. da agt er: Er sen bei einer Mahlzeit gewesen, da abe er einen Balsam, ein Electuarium, einjenommen, worauf sie sehr frolich worden, und s hat ihnen gedaucht, sie fahren auf einem sliezenden Pferd durch Wolken und Regenbogen. Das heißt man Visa, Optasias. Denkt man dieser Sache ohne Ermüdung nach, so ist der Brund davon dieser. (Man findet auch unter en Adepten sehr wenige, die nicht müde werden iuf den Grund zu kommen, geschweige unter Theologis und Philosophis. Ich will mich iuslachen lassen, wenn ich aus der Neutonis ichen Philosophie und aus Prosessor Plouquets Metaphisic etwas vorbringe. Im Spatio Neuonis ist Sensorium Dei, d. i. GOtt fühlt die Sachen, wie sie uns vorkommen als Menschen, icht idealistisch, sondern als Wesen. Plous uet ist nicht mude worden im Nachdenken; er slaubt, jeder Affect konne sich ein Sensorium zus vegen bringen von wahren oder falschen Phan= asien. Schwedenborg ist deswegen nicht in illem zu trauen. Diß alles gibt noch keinen verständlichen Grund. Man stelle sich vor, Consipiatur factum, wie in der Mathesi. Man ețe: in dem Lichts-Rleid SUttes, Psal. 104. ien die verzehrende Schärfe, die keiner Kreatur erträglich ist. Damit sie aber der Kreatur erstäglich werde, so gibt sich SOtt selbst einen Modum, eine Art durch Anwendung eines der

7 Geister, nemlich durch die zte Progression der 7 Geister. Die Attraction, Zusammenziehung, Neutons ist etwas ewiges in SOtt, dieser widersteht die Extension, die Ausbreitung, also gibt BOtt seinen Bollkommenheiten eine gewisse Einschrenkung, modos, Art und Weisen. SOtt ist ein verzehrend Feuer im eigentlichen Berstand. Es verzehrt sich etwas in der emis gen Natur GOttes, es mussen die Ideen oder Specien in eine Individualité oder Schiedlichs keit tretten. Da kommen zwei Sachen zus sammen, Feuer und das sanfte Licht des Lebens. Nun weil alles in GOtt Leben ist, so kan sich durch die Freiheit in der Kreatur etwas von der Temperatur oder Coordination der Kraften abbrechen, und in ein nachgeaftes Leben einführen. Das heißt eigentlich Phantasie, und aus dieser gauckelt der Teusel alle Sestalten der Dinge nach. Also hüte man sich vor diesen falschen Wessenheiten, die ein Mittel sind zwischen Leib und Beist. Dadurch wirkt Satan in uns, und führt uns scheinbar ab aus der Warheit in die Concinnité, die auch viel ahnliches hat mit der Warheit.

## Philosophia.

Diß Wort kommt nur einmal vor Kol. 2, 8. Es kommt aber auch vor von den Philosophis Stoicis Apgsch. 17, 18. nicht aber das Work Philosophia. Paulus sagt, sehet zu, daß nicht jemand an euch komme, der euch sene

whaywyw beraubend, als einen Raub dahin tehlend durch die Philosophie und leeren Be-rug nach hervorgebrachter Menschen = Lehre etwa von einem angesehenen Mann) nach den drdnungs mäsigen Elementen der Welt und icht nach Christo. Ob nun Paulus blos die Meeische Philosophie, darwider er schreibt vers 6.17. menne, ist nicht zu bestimmen. Es ist vahrscheinlich, daß es eine judische Philosophie ene, welche sich auf gewisse Speisen und Trane, Feste, Neumonden und Sabbathe beziehe, adurch sie mit Gottesdienstlicher Erniedrigung por den Engeln und mit scheinbaren Gesichten, ie sie mögen phantastisch gesehen haben, da sie och nichts Wahres gesehen, eine grössere Volls ommenheit des Gottesdiensts vorgespiegelt, als Paulus den Kolossern in Christo abgezeichnet. Diß ist aber aller Philosophie gröste Scheinbars leit, daß sie von GOtt grössere Dinge vorgibt ils die Schrift selbst beschreibt. Diß ist eben die leere Verführung noch heut zu Tag. Man vill GOtt groß machen durch die unzälige Wels en, die GOtt geschaffen; aber die Menschen olten sich besinnen, daß diß GOtt keine Ehre st, wenn sie Jesu Christi Menschwerdung, Tod und Auferstehung dadurch herab seigen. Dergleichen Dinge sind nach den Elementen der Welt, und nicht nach Christo. Sie sind sehr scheinvar, aber sie schaden mehr als sie nußen. Wir irme Erdwürmer werden dort erst sehen die Himmel seiner Finger Werk, den Mond und **G93** die

die Sterne, was sie sind. JEsus Christus mag wohl in diesen Dingen sich unwissend bezeugt und gehalten haben. Wir haben genuc zu thun den Menschen, und zwar, wie es nach Spheser, Kolosser und Offenbarung mit gewissen Grenzen gezeichnet ist, zu betrachten in dem Haupt Christo. Die überkluge errores darüber sind Fanatismi. GOtt hat sich in Christoforperlich herab gelassen, diß ist der Philosophen Aergerniß und Thorheit. Die Grunds weißheit der heiligen Schrift ruhet darauf. Der Philosoph ist viel zu geistlich, als daß er sich sole te durch den höchsten Verstand vorsagen lassen daß GOtt auf einem Thron size, weiß und roth Jaspis und Sardis, und mit Regenbogen Far ben; aber sie werden es mit Entsetzen sehen daß der Unendliche sich durch die 7 Geister eine Gestalt gibt, und modos annimmt. Diß is der Leibnizischen und Mahomedischen Philosophie schnur stracks entgegen. Wer aber recht phi losophirt, der kan diese Philosophie nicht anneh. men, denn sie ist Cerinthisch, sie führet dahin daß Christus nicht im Fleisch gekommen. Her: mes sagt: wer GOtt fürchtet, der philosophir bis aufs Lezte.

Pralen, Megalavcheo, Meteorizo. Luc. 12, 29. Jac. 3, 5.

Ist eine der grösten Untugenden. Jacobut sagt, die Zunge sein klein Glied, das dennoch grosse Dinge pralet. Dieses pralen untersagt

Jacobus seinen Glaubigen, die sich zur Weltreundschaft schlugen, und die sich rühmten und sagten: Wir wollen ein Jahr da liegen und gewinnen Jac. 4, 16. er sagt: Ihr rühmet euch in euren Jochmuth; aller solcher Ruhm ist bose. Iksus warnet seine Jünger vor hochstahren d. i. grössere Dinge vorgeben als das geistliche Alter in Christo verträgt. Meteorizin. Dieses sind Luste der jugendlichen Junger, wels the wirken wollen, ehe sie senn. Da warnet Paulus zu theuerst seinen geliebten Timotheum dasür 2 Tim. 2, 22. den man keiner unreinen Lusten zeihen konnte, sondern er konnte Lusten haben seine Verrichtungen unnöthig zu erheben oder auch zu fürchten, es werde mit Paulo nicht zut ausgehen. Fromme Leute, Pietisten, Separatisten, sennd dieser Untugend sehr unterworfen, daher auch Paulus bei den Korinthern so viel Politesse gebraucht, ihnen diß zu untersas gen. Judas und Petrus eifern sehr über solche ehmalige Junger, die aber aus Pralerei ausges wichen sind, und doch noch bei den Agapen oder Liebes = Mahlen sich eingefunden. Ihre Untugend wird beschrieben, daß sie Wolken senen, ohne feuriges Wasser vom Wind getrieben, welche nach Jud. vers 16. hyperonka, aufgesschwollene Dinge, reden, alles vergrössern und nach Petro 2 Petr. 2, 18. stolze Worte reden, da nichts dahinter, hyperonka matæotitos, wobei noch viele Laster, als Unzucht und Geitz, sich vergesellschaften Röm. 16, 18. Angehende S94 Tun=

Jünger haben sich äusserst davor zu hüten, daß sie nicht lästern, wovon sie nicht genug wissen. Die alte Jünger werden darzu versucht, wenn sie mehr auf den Fortgang ihrer Predigt als auf die Warheit sehen. Es. 54, 1. Rühme dich du Unfruchtbare.

## Predigen, Kyrisso, Evangelizomæ.

Das sollen herrliche, erhabene, über uns selbs hinaus reichende Warheiten senn, verbunden mit den Wahrheiten des Sensus communis, welche in den Spruchen Salomo zu finden, und die allen Menschen nahe sind; sonsten ist es nicht gepredigt. Apgsch. 12, 21. stehet, daß Herodes, der von den Würmern gefressen wors den, auch eine Rede gethan, darinn er das Volk überredt, es sene SOttes Stimme; er muß doch auch prächtige Dinge vorgetragen haben. Seine Predigt war eine Rede zum Volk, wie die Mandarin in China alle Monath zweimal halten. Dieses heißt dimiurgeo, aber das heißt nicht predigen, wie Jesaias das Muster gibt Kap. 40-66. Jesaias sagt: man solle predigen, daß es sene, als sahe man GOtt. Siehe da ist euer SOtt. Wenn die heutige Belleletristen die Schönheit des Evangelit verstunden, so wurden sie allen Wiß anwenden mit simplen Worten die erhabene Dinge zu vers kundigen auf 1000 Arten. Im eigentlichsten Berstand heißt predigen, das Konigreich GOts tes in der letten Zeit verkundigen nach Dan. 2 und

und 7 Kap. und so predigte Paulus Apgsch. 28.

23. 31. und alle Apostel.

Ein gewisser respectabler Hr. und Schriftsteller, W. aus B. schreibt schöne vortreffliche Dinge in der reinsten Mund-Art, aber er kennt die Schönsteit in Jesu nicht. Seelig ist, wer sich nicht in Jesu årgert. Tappens Buch vom vers borgenen GOtt soste ihnen die Augen aufhun, daß sie sich nicht ärgerten. Heutzu Tag irgern sich viel an JEsu, sie schämen sich der Offenbarung Johannis. Da heißts: Wer mich verläugnet, den will ich auch verläugnen. Ich habe erst kurzlich mit jemand davon ges redet. Dieser sagte: Paulus habe die Offens barung Johannis nicht gewußt, also haben wir solche auch nicht nothig. Ich sagte: Er dörse ja vom Corpore Juris nichts weglass sen, wie viel weniger von der heiligen Schrift als dem Lagerbuch der Welt. Er sagte, des Nachts auf dem Bette mache er sich von Sottes Allgenugsamkeit, Ewigkeit, Allmacht, Reinigs keit. Allmissenheit. Gütigkeit und Liehe so viel keit, Allwissenheit, Gutigkeit und Liebe so viel wahre Gedanken, daß er der Materialischen Ausdrücken in der heiligen Offenbarung nicht nothig habe. Die Offenbarung Johannis zeichne GOtt gar zu materiel , er ehre GOtt viel immaterieller. GOtt in Menschen Gestalt auf einem Thron fixend sehen, das Lamm mitten auf dem Umkreiß des Throns, die vier lebendisge Wesen, die 24 Eltesten sich so vorzubilden, gehöre nur für die, welche zu schwach senen im 195 Dens

Denken. Ich sagte: En, mennen sie, sie kommen aus mit diesen Ausstüchten? Der Beister Schrift siehet weiter; als sie. Es wird ih nen gehen, wie dem Marquis de Fonti de St Germain. Dieser kam zu mir, und wolte eber solche Dinge nicht glauben, endlich sagte er Wenn er mir schon widerspreche, so glaube er es doch, wenn er allein sepe. Nathanael sprach auch: Was kan von Nazareth Gutes komment hernach aber erkannte er ihn und sprach: Nabbid du bist Gottes Sohn. Und so müssen alle Nationen den Sohn Gottes körperlich erkennen und ihre Hand, wie Hiob, auf den Mund legen, und sehen, daß es keine so grosse Sündsgewesen, daß Hiob seinen Geburts Zag versstucht, als daß er Gott nach seinen Natur Ideen sich vorgebildet.

## Priester, Hiereus. Matth. 8, 4.

Die Priester alten Testaments waren Jurissten, Medici und Theologi zugleich, setziger Zeit aber sind die Wissenschaften zerrissen, so daß kein Priester neuen Testaments an die Wissenschaften der alten hinreicht. Gesetzt aber, es habe ein Priester neuen Testaments alle Wissenschaften der heutigen Gelehrten, als: Mathematik, Phissek, Kräuterwissenschaft, Dynamik, beisammen, und es sehlt ihm der Gustus spiritualis, geistliche Geschmack, oder die wahre Liebe, so ist er ein tonend Erz und eine klingende Schelle. Denn er versteht die Worte ISsu und der Alpostel

Upostel ganz anderst, als die Prācision der Apostel es mit sich bringt. Deswegen ist das Wörterbuch da, daß man sehe, mit aller heutizen Wissenschaft komme man nicht dahin, daß man geistliche Vorwürfe mit geistlichen Worten zusammen halt, 1 Cor. 2, 13. Das Wort vom Kreuß ist ihm eine Thorheit, 1 Cor. 1, 15. Man vergleiche hiemit das Buch, der vahre Priester, wozu Schubart eine geistlose Vorrede gemacht.

Principium, Anfang, Arche.

Siehe oben Anfang. Es ist viel daran gelegen, daß wir die erste Worte Johannis in seinem Evangelio, im Ansang war das Wort, recht und præcis verstehen. Ansang ist, was nicht wieder etwas vor sich hat. Christus wird genennt der Ansang der Creatur Gottes. Gott hat keinen Ansang, und doch sagt er, wie Jessus Offenb. 22, 12. Er sepe A und O, Ansfang und Ende, der erste und letzte; also gibt er sich einen Ansang gegen uns, und das ist genug für unsere blode Augen. Ansang ist drensach nach heiliger Schrift. Wan muß nichts dahinsten lassen in den Schrifts Worten zu unserer Ersteuchtung.

Zwei Stellen sollen wir wohl erwägen, wann wir wollen genau wissen, was Anfang sepe. Der Geist Christi bezeugt im Jesaia Kap. 43. vers 7. Alles, was genennt ist mit meinem Namen zu meiner Herrlichkeit, d. i. Alles was ers

sehen

schen ist im Spiegel der Weißheit, welche vor SOtt alle Formen der Dingen in unerschöpfflis cher Contingenz spielt, das habe ich chaotisch geschaffen, Berativ, das hab ich formirt, Jezartiv; auch hab ich es gemacht, asitiv. Das auch zeigt einen dritten Anfang an. Wer kan also laugnen, daß diß 3 dittincte Anfange seyn? doch hat in GOtt keines etwas vor sich, und ist doch Anfang. Siehe bei dem Wort Anfang, was Boerhave von einem Principio sagt. Die andere Stelle stehet Ebr. 1, 10. Du hast nach Anfangen die Erde geschaffen nat aexas. Nun disputire, wer da will. Man wird doch nichts sinden, das Unbekannnte mit etwas Bekanntes zu erklaren: also mussen wir stille stehen und also denken: GOtt ist ein ewiger Wille Jac. 1, 18. zur Offenbarung seiner selbst. Aeterna voluntas sui manifeitativa. Die Offenbarung macht sich einen Anfang aus dem Unendlichen in das Wort, worinn die 7 Beister liegen, wos rinn lauter Gesicht, lauter Umblickung seiner selbst ist. Die ungeformte unendliche Kraft faßt sich in eine geforinte Kraft; so heißt dems nach, das Wort war im Anfang bei GOtt, da sind zwei Dinge zu unterscheiden. Die ungesformte Unendlichkeit, die heißt in GOtt, und die geformte heißt bei GOtt. Daraus kommt die Schöpfung mit 3 Anfängen.

Prophet, Prophetis.

Ist in erhabenem Sinn einer, der zukunftige Dinge vorher sagt, wie Samuel und die Pros vhes pheten alten Testaments und auch Agapus im neuen Testament. Im niedern Sinn ist ein Prophet ein solcher, der eindrücklich reden und schildern kan, wie Aratus, Epiminedes, aber Paulus heißt Weissagung, Prophezeihung, nicht nur begeistert senn von ausserventlichen Lichts Bewegungen, welche nicht zu verachten, sondern den verborgenen Sinn der Schrift aus wicklen durch einen symbibasmon oder Beweissung der Gründe Apssch. 9, 22. I Kor. 2, 16. Kol. 2, 19 die unwiderstreblich sind, andere überzeugen. Diese Gabe rühmt er über alle ans dere. Wer dazu gebohren ist, der strebe dars nach. Paulus sagt: ihr könnt alle weissagen; dabei erinnere man sich Jac. 3, 1.

Ein Prophet in erhabenem Sinn ist das Aug und der Mund des Reichs. Seelig ist, wer sie kennt. BOtt ist auch darinn ein ver=

borgener GOtt.

## Pruffen, Dokimazo.

Wie die Goldschmiede durchs Feuer und Tiezgel die Erze prüffen. Johannes sagt wohl: Prüffet die Geister, aber da sest er zum voraus, daß man vorher die Lehre von Anfang völlig bewahre, und nach dieser könnte man erst prüffen. Und so können auch wir prüffen, ob wir schon die Lehre von Anfang nicht so rein haben; wir können sie doch durch Vitten suchen, und Anklopsen erlangen, wenn wir nie nach dem Ansehen richten; und uns von der Weltgefälligskeit

keit reinigen, daß wir gern um der Warheit willen verachtet und hintan gesetzt werden.

#### Punct, Stigme.

Davon stehet Luc. 4, 5. Da der Teufel IE, sum auf einen hohen Berg geführt, so zeigte er ihm alle Königreiche der Welt im Punct der Zeit, in atomo 1 Kor. 15, 52. Diß ist eins Stück von der Magie, davon keinen Begriff haben kan, der von der Magie nichts versteht.

Lopez ein Mysticus, von dem ich ein Buch gelesen, zeigte einem im Punct eine ganze Schlacht. Alle diese Dinge werden zu seiner Zeit kund werden. Es ist nichts verborgenes, das nicht offenbar werde, den Kindern der Weißheit. Die Vielwisser aber werden im Finsterniß bleiben zur Straf ihrer Vielwisserei ohne Christo.

## Punctlichkeit, Acribia.

Diß ist die Tugend wahrer Gesalbten Gotstes. Etliche haben es gleich Anfangs, etliche gewohnen es spath. ISsus sagt: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Grossen treu. Viele Frommlinge bilden sich viel ein, aber sie wandlen nicht accurat. Darum ist ihnen so lang nicht zu trauen, bis sie punctlich werden im Kleinen und Grossen. Diß Wort kommt vor Apgsch. 22, 3. nach der Pracision des Geses, sonst kommt acribeiteron in der Apgesch. oft vor Kav.

Rap. 18, 26. aeribos kommt vor Matth. 2, 8. Luc. 1, 3. Apgesch. 18, 25. Eph. 5, 15. Wir sollen præcis wandlen, nicht schlauderig, nicht eilig, nicht obenhin, nicht kurzweilig, mit leezrem Scherz, sondern würdig dem Evangelio. Das Wort hat seinen Ursprung vom wandlen, Bausen, ab immo, ad summum progredi, und axpor heißt: Das Lehte einer Sach. Wer also in seinem Glauben nicht das Höchste zum Zweck hat, ist nicht pünctlich.

Ohne diese Pünctlichkeit bringt man Petri Reihe der Tugenden nicht in Stand, welche eis ne evangelische Summe von den Sprüchen Saslomo ist. Es gibt heut zu Tag Frömmlinge, welche aus lauter Ungemessenheit reden, und handlen, das kommt daher, weil sie sich zu geistslich denken, und sich über Salomons Lehren hinweg seisen, andere darüber richten, wenn sie sagen, daß zu einem pünctlichen Wandel Sas

lomo die richtigste Anzeigen gebe.

## Ω.

Quaal, Basanos, qualen, basanizo.

Heißt eigentlich erforschen durch Tortur, und probiren durchs Feuer. Im allgemeinen Sinn heißt es Quaal anthun. Der Knecht des Hauptmanns wurde gequalet von der Krankheit. GOtt qualet die Menschen nicht, sondern sie selbst sind Ursach ihrer Quaalen, weil sie keine Weißheit annehmen. Die Rechten GOttes

fors

fordern es von GOtt, daß alle Sünden, die vorsetzlich und unabgebetten wider ihn begangen werden, im Fleisch hier und dorten Maas sür Maas, willkührlich gestraft werden, so daß es die ganze Kreatur von Engeln und Menschen ansehen, bis der letzte Heller bezahlt werde von denen, die die Bezahlung Issu am Kreut nicht erkennen wollten, und die Stiche ihrer Sünden in Issum nicht abgetten.

Es ist nicht zu begreisen, wie es zugegangen, daß der ganzen Welt Sunden auf JEsum gesworsen worden, denn wie Satan im Punct JEsu in seiner heiligen Seele alle Reiche der Welt gezeigt, so sind auch alle Sunden im Punct auf JEsu gelegen, und weil alle Suns den unabtrennlich seyn von dem Mißfallen und Zorn SOttes, so muß er allen Zorn Gottes getragen haben auch in einem Punct. Das ist gewiß, aber uns unbegreislich, weil wir die Wirkungen der Beister in die Ferne nicht versstehen, welches die bose Geister viel besser wissen als wir, wie es aus Enprians Msct von der Magie zu ersehen.

Aus diesem Grund hat Satan die Heilige im Himmel verklagt Tag und Nacht, sie sühsten es im Punct, aber ohne Quaal. Des Lammes Blut hat alle Quaal von ihnen gesnommen, sie mußten sehen, was die Sünde an sich selbst sene, mehr als durch ein Microscopium. Nun ist es den Naturalisten und auch vielen Glaubigen ein unaussöslich Räzel,

mas

was Offenb. 14, 10. zu lesen, sie konnen es nicht raumen mit dem Spruch, daß ADtt die Liebe seine Lust habe an dem Berderben; darum mussen sie mit Shrfurcht stille stehen vor diesen Morten: daß die Rebellen wider Christum follen trinken von dem Wein des Grimmes GOts tes, und sollen gequalet werden im Feuer und Schwefel im Gesicht der heiligen Engel und im Gesicht des Lammes, und der Rauch ihrer Quaal soll aufsteigen in Ewigkeit der Ewigkeiten, wona wonon, und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Diß alles gehört jum Staat des große sen GOttes, es muß der ganzen Kreatur daran tund und offenbar werden, wie JEsus in seinem Leiden und Sterben den Zorn GOttes getragen ind abgethan; darum fagt Moses: Wer glaubt es, daß du so sehr zurnest und wer fürchtet sich vor deinem Grimm Pf. 90.

Gewiß ist, daß es alles nicht nur im Punct der Magie oder eines Gesichts, sondern auseins under gesetzt mit körperlichem Feuer und Schwesel geschehen muß. Diß sollen wir zu Herzen iehen, wenn wir des Todes Christi gedenken. Die ganze Stadt GOttes ist körperlich sigurirt, so ist auch die Hölle und der andere Tod körperlich sigurirt. O der Unbesonnenheit der unglaubigen Erdwürmer, welche GOtt zum Lügner machen, weil sie keine Bilder haben das Unbekannte auf etwas Bekanntes zu reduciren.

Quelle der Selbst. Bewegung in den Geschöpfen ist der Brund ihrer Freiheit.

Griechisch heißt diese Freiheit adjective Hekusios Hebr. 10, 26. Die heilige Schrift bes
gnügt sich mit dem unläugbaren Sinn, daß jes
der Mensch eine Freiheit habe sich zu erheben
oder zu erniedrigen. Da wir aber in einem Wörterbuch denen ungewissen Begriffen der meissten Philosophen begegnen mussen, welche eine Nothwendigkeit unter dem Schein des Principii rationis sufficientis einführen: so mussen wir tieser forschen. Die Wolffische Phitosophie sest in dem Blick OOttes unendlich mögliche Welten, welche Sott nach zureichendem Grund besehe, und die beste erwähle. Wenn man diese Begriffe tief aus einander legt, so bleibt GOtt keine Freiheit übrig, als die beste Welt zu ers wählen, aber ein solcher legt GOtt weniger Freiheit bei, als er bei sich empfindet. Jeder Mensch empfindet die Quelle der Gelbst = Bewes gung, die ihm GOtt anerschaffen. Diese Selbst = Bewegung hat den Satz des zureichens den Grundes nicht nothig, sondern eine Gleichs zultigkeit der Kraften, aus welcher sich die Freis heit selbst zu etwas entschließt, wie es Hage majer in Tubingen in der Dissertation de Principio & Principiato erweißt. GOttes Freischeit besteht darinn, daß unendliche Welten nicht mit ihm coexistiren, die ihn zu etwas bewegen: denn wenn nichts vor SOtt ist, so kan ihn auch nichts zu etwas bewegen, so ihn etwas bewegte,

so wäre es eher, als er selbst; darinn ligt der Streit Leibnizens und Neutons. Leibniz ärgert sich, daß Neuton gesteht, daß es nicht von dem allwissenden könne erklart werden, daß die erste anziehende Kraft, welche in SOtt ist, eines vor dem andern anziehe. Das Principium rationis sufficientis ist erst zu concipiren in dem dritten Anfang der Schöpfung, neinlich in dem mechanischen Urwerk der gemachten nicht formirs ten Weit. In dem ersten Raum, da alles in einer Gleichgüligkeit ligt, hat der zureichende Brund nicht statt, aber in Leibnizens Begriffen kan keine Allwissenheit senn, wenn er nicht ist. Diesem nach bleiben wir bei dem Begrif, den ieder hat von seiner Freiheit, stehen. SOtt könnte Niemand richten, wenn der Mensch nicht eine Selbst-Bewegung zum Wollen und Nichts wollen, zum Richten seiner Gedanken dahin und dorthin, hatte. Der Mensch ist durch den Fall, todt in Sunden, er hat aber das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Dieses kan seine Unbessimmtheit der Kräften zu etwas lenken, wenn schon äusserlich kein Gegenstand ist. Uebrigens muß man die Rader Ezechiels Kap. 1 und 10. tief betrachten, wenn man sagen will, man has be schriftmässigen Grund von diesem Begrif.

Unint : Essenz.
Ist das Gute in der Natur. Die Erde ist voll der Gute des Herrn. Ps. 33, 5. 35, 5. Es heißt im Hebraischen Chæsed, das Gusseste und zarteste aneinem Wesen der Grund der Fruchts

Dh 2

bare

feit, die innerste Bute Siob 6, 14. Es heißt abet auch gerad das Begentheil Spruchw. 14,34. dann das Guffeste kan durch den Schritt und Obermacht der falschen Rraften dazu ausschlagen, daß das groste Bift daraus wird. Ein Medicus solle die herrschende Kraft aus den Kräutern ziehen köns nen, damit kan er erfüllen, was Pf. 41, 2. 3. steht. Die Leviten waren ehmal Medici, sie wußten diese Kunst besser, als heut zu Tag. Hohenpriester hatten die ganze Wissenschaft von Urim und Tummim.

#### N.

Mache üben an der Schlange, ecdiking

Christus ist der Schlangen-Tretter und Ra ther an den bosen Engeln. Im alten Testament wird wenig aussührliches von dem Zertretten des Schlangen-Kopfs, oder von dem Zerstören der Werke des Satans gesagt, als eben das, was 1 Mos. 3, 15. vorkommt. Die Gerichte GOttes über den Schlangen-Saamen, welche durch Kriege wider die Amalekiter und wider die 10 Wölker und andere Nationen 2 Mos. 17, vers 8. 1 Mos. 15, 19.20.21. Jos. 12, 124. ausgeführet worden, waren ein Vorspiel, wie Christus der Schlange und ihrem Saamen werde den Kopf zertretten. Bon der fünftigen Rache über die Schlange hat Jesaias merkwür dige Stellen. Kap. 24, 21. 27, 1. 49, 25. 51, 9. Durch Christum und die Apostel ist alles aussührlicher und heller gemacht worden. Dann durch ihn und seine Zukunft ist das ganze

Reich

Reich des Satans aufgedeckt und schau getragen borden, Kol. 2, 15. Für ihn war es aufbealten, dem Satan den Kopf zu zertretten, ihn erab zu sturzen als einen Blitz, Luc. 10, 18. hn als den Fürsten dieser Welt auszustoffen, 30h. 12, 31. wie von Anbeginn, Jes. 51, 9. im neuen Testament ist die Art und Weise, vie es gleich von Anbeginn damit zugegangen, eutlich beschrieben, 2 Petr. 2, 4. SOtt hat ie Engel, die gesündiget haben, mit Ketten der finsternis in ihr chaos herab gestossen. Das Zertretten des Kopses der Schlange oder das Rache=üben an derselben, hat seine Grade. Aus em Himmel ist der Teufel ben dem verlohrner Sieg, den er im Himmel mit dem Erzengel Michael gehabt, samt seinen Engeln herab ge= turzt worden auf die Erde, Offenb. 12. und er vird ferner in den Abgrund, und von da an in en Feuer = See gestossen werden, und erst da vird an ihm Rache geubt werden, an allen bos en Engeln, und an dem Reich der Finsterniß, as so sehr groß und zugleich so mannigkaltig ist; ieraus kan man abnehmen, wie groß die Sepoalt Christi senn musse, alle diese Machten zum Schemel seiner Füsse zu legen, ja gar ihre Werke zu zerstören, 1 Kor. 15, 26.

Von GOtt heißt es auch 2 Thes. 1, 8. daß r werde Rache üben mit Feuer-Flammen. Da vird sein Zorn sichtbarlich offenbar werden, und s wird offentlich kund werden, wie Satan den zorn GOttes, der nicht in GOtt ist, heraus

gesezt, da er als eine unzugängliche Schärfe in GOtt verborgen war. Es ist recht bei GOtt zu vergelten, Jure Talionis, Trubsal denen, die euch Trubsal angethan. Diß kan nicht gesches hen, als durch Offenbarung des Zorns GOttes, wann JEsus wird offenbar werden samt den Engeln, seiner Kraft, mit Feuer-Flammen Ras che zu geben über die, so GOtt nicht erkannt, und über die, so dem Evangelio Jesu Christi nicht gehorsam worden, welche werden Pein leiden im Verderben das unbestimmt ewig wahret von dem Angesichte des HErrn und von der Starke seiner Herrlichkeit. Da wird offens bar werden, wie man GOtt loben soll in der Stårke seines Raums Ps. 150, 1. und was GOtt im Hiob angeditten, daß das reine Morgenlicht sich wird unvermischt offenbaren, daß die Ecken der Erden gefaßt, und das reine Morgensieht genlicht, die reinste Tinctur GOttes mit JEsu Blut durchdrungen die Gottlosen wird auswerf. fen, wie die Tinctur im Tiegel alles unreine ausschaft. Diese Begriffe sind sehr ungewohnt, die Chemie zeigt vieles davon, darum wissen die Moralisten wenig vom Zorn und Feuer GOttes; sie streiten und wissen nicht, was sie sagen. Das reine Licht scheidet sich von dem, was Satan ers weckt hat, und was in der Erde noch hat als eine Bewahrung muffen dabei senn.

Hier ist auch zu betrachten, daß die Seelige Gottes Rache kaum auswarten konnen. Wie kange richtest du nicht, und rachest unser Blut?

Das

Das Recht sehen die Heisige in GOtt. Beis igkeit ist alles Rechts Urbild. Diß Recht konnen die Beilige von GOtt zu offenbaren bitten, daß es GOtt austühre zum Gericht wegen der entunehrten und gelästerten Beiligkeit. Es ist nicht genug, daß GOtt die Kreatur medice cus rirt und herstelle, sondern es muß mit Ruhm seiner Beiligkeit geschehen; sonst wurde Satan immerfort lastern und BOttes Erlösungs=Werk tadlen. Daher muffen die Schaalen des Zorns ausgegossen werden, daher muß der Feuer: Gee köperlich vor den Augen GOttes und deß Lamms erscheinen, der Rauch muß in ewige Zeiten aufsteigen; Die in der Gundfluth ersoffene mus sen gerichtet werden erträglicher, als die im Feuer = Gee, sie werden gerichtet nach Menschen = Art mit Menschen = Kinder = Schlägen 2 Sam. 7, 14. nicht unendlich, sondern 2fach, 3 sach, 7 sach nach Proportion, welche das Recht fordert. Die Nationen muffen ausser dem Feuer - See ihre Krankheit tragen, und durch die Blatter genesen; Nach GOttes Art werden sie endlich leben im Beist, d.i. in unsterblich ges läutertein Zustand nach ausgestandenem Gericht 1 Petr 3, und 4, Daher muffen die Empfins dungen der Flüche in der Seele JEsu so plincts lich gezeichnet werden in den Leidens Psalmen: daher muß das Gerichts-Protocoll von den Heis ligen mit körperlichen Darstellungen den Rinie viten erösnet werden. ABer wird demnach die Redarten von GOttes Zorn nach Dippelischer Weise ausmustern? 514 Ras

Rad der Geburt, Trochos Geneseos,

Rommt vor Jac. 3. Da Jacobus die Glaubige ermahnt, sie sollen nicht wollen Lehrer senn, weil viel dazu gehöre in der Lehre, en dozw. nicht zu fehlen, und weil, wenn man das Rad des Entstehens in sich selbst entzünde, man der Nede nicht Meister sene, sondern in nicht viel heissendes Geschwäß gerathe. Luther hat diese Epistel nicht verstanden, wie er denn die ganze Spistel Jacobi eine stroherne Spistel genennt zu grossem Aergernis. Jacobus hat den Character aus den tiefsten Grund = Anfangen zu reden. Er hat die Hölle als einen eigenen Grund = Anfang im Menschen eingesehen, er hat den Umlauf der Anfängen, woraus alles erzeugt wird, eingesehen als ein besonders Principium, er hat eingesehen, daß man sich verwahren köns ne, das Lichts = Principium ohne Entzundung zu bewahren. Folglich hat er Hölle, Himmel und Erde als 3 Anfange der Natur tief einges sehen, welches schwerlich ein anderer Apostel erkannt. Er hat gesehen, daß man diese Prins cipia unvermischt könne erhalten.

Genesis, Geburt, kommt imsneuen Testament nur noch zweymal vor, nemlich Jac. 1, 23. das angebohrne Angesicht im Spiegel beschauen, und Matth. 1, 1. also heißt es: Das Rad der Ges burt, der Umlauf, dardurch etwas zum Wes sen wird, da es vorher slüchtige Dinge waren. Das ist die eigentlichste Beschreibung des Lebens. Nun gehören zum Leben verschiedene in einer

gewissen Contrarieté des Activi und Passivi, oder in einer gewissen Gegeneinander = Wirkung auf einen ordentlichen Zweck zusammen verbuns dene Kräften. Der einzige gottseelige Neuton hat unter den Weltweisen eingesehen, daß zwei widerwärtige Central = Kräften der Anfang des Rades der Geburt seien, woraus der Umlauf der Dinge entsteht. Pythagoras hat aus diesen die Tetractyn hergeleitet, und nennt es den Brunnen der ewigen Natur, wie es Hesiodus beschreibt. Diese vierte Progression oder Endelechie ist eigentlich das, woraus durch eine blitzende Niederwerfung die Materie entsteht, und da das respective immaterielle sich über sich in Form eines Kreußes begibt, und darinn besteht eigentlich das Rad der Geburten. Nun wollen die idealistische Weltweisen das Wort Geburten gar nicht leiden, sie sind des Nachsagens anderer ohne Untersuchung schon gewohnt. Der groffe Electricus Divisch hat darüber mit mir viel correspondirt, wie aus dem Buchlein: Langst verlangte Theorie der Electricité zu ers sehen. Da lese man zu weiterem Verstand dieser Lebens Anfängen, welche in zweierlei Feus ern geschehen pag. 86.

Daher kommt Systole und Diastole, worinn sich das Leben des Herzens aussert. Das active und pattive Feuer treiben einander so schnell, daß in subjectis selbst die wirkende Elementen zu leidenden, und diese zu activen werden, welschen Begrif Postellus, der tiesgelehrte Forscher

\$65

der

der Sprachen und der ganzen Theologie, auch in etwas erreicht, aber aus Mangel der Electricité nicht verständlich genug gemacht, in seinem Buch de Nativitate secunda mediatoris.

#### Rath.

Geist des Raths Jes. 11, 2. Auf der Ruthe Isai, d. i. auf Christo ruhet der Geist der Weißheit und des Verstandes, der Geist des Raths und der Stärke. Rath ist ein schneller Entschluß zu einer einigen Sache unter vielen; Starke die Beständigkeit in der Ausführung des Entschlusses. Alle diese Tugenden werden Geister genennt, weil sie von dem Geist Gottes innen heraus gewirft, und ausserlich mit gottlis cher Kraft im Werk bewiesen werden. Der Geist ist innerlich die Wurzel einer jeden Tu= gend, und JEsus hat alle diese 7 Gaben, hier diese, dort jene, bewiesen; die hochste war diese, daß sein Riechen in der Furcht des HErrn war. Das hat man an JEsu nicht sehen können, weil er eine so gelassene, ungezwungene, geruhige Sanftmuth bei allem seinem Ernst und Respect gegen GOtt von sich blicken liesse, da sahe man nicht, was über alles Denken in ihm war, aber er sprach es am besten aus, da er gegen den boßhaften Pharisaern sprach Joh. 5, 19. 8, 15. Ich richte Niemand, so ich aber richte, so ist mein Gericht recht, dann ich bin nicht allein, sondern ich und der Water, der mich gefandt bat. Da war Niechen in der Furcht des HErrn

HErrn und der Geift des Raths und der Star-

ke beisammen vers 20.

Nach der Schrift mussen wir uns in GOtt selber einen Rath concipiren, welches freilich eine schwere Sache ist; denn Rath besagt eizgentlich eine Hinderniß, die man hebt durch einen Gegensaz. Diß ist nun sehr menschlich gedacht, aber wenn man bedenkt, daß Bott in der Menschheit Christi seine göttliche Art verläßt, und mit Fleiß sich herab gibt, wie i Mos. 6, 6. da es heißt: Es reuete ihn, daß er Mens schen gemacht, und doch faßt er einen Rath, ich will die Menschen vertilgen, vers 7. Eben so Kap. 11. Wohlauflaßt unsshinunter fahren und ihre Sprache verwirren. Eine eben so wichtige Stelle kommt vor Hos. 11, 8. Da beratherschlagt sich GOtt, ob er sein Volk im Gefangniß wolle zu Grund gehen lassen, und faßt gleich den Rath, er wolle sie nach seiner ewigen Ersbarmung zu seiner Zeit wieder erlösen. Alles dieses ist nicht nur aubewnonadus gesagt, son= dern hat etwas wesentliches in sich, da GOtt eine menschliche Art annimmt, und diese bis in die Stadt Gottes hinaus führt. Bon diesen Redens-Arten ist die ganze Schrift voll, besonders 1 Mos. 18. Ich will hinunter fahren, und sehen, ob sie das alles gethan haben, oder obs nicht also sene, daß ichs wisse. Und so muß man denken, daß GOtt in Christo einen Vors sat oder Rath gefaßt, Ewigkeiten in Christo zu proportioniren, daß sein Werk menschlich bins

aus gesührt werde. Diß alles ist den Juden ein Aergernis und den Griechen eine Thorheit; aber ein unterroursiger Verstand sieht hier eine Tiese Gottes, die sich herab läßt, und durch die ganze Schrift mit den Kindern so spielt, wie Sprüchw. 8. stehet.

Raum, Platysmos, Rakia, Ps. 150. 2 Sam. 22, 20. Ps. 18, 20.

Sott führet mich aus in den Raum. Raum ist ein ungemessener oder gemessener Ort, Ps.
18, 20. ist er ungemessen. Ezech. 41, 2. ist er gemessen, und der ganze Raum der Stadt GDt= tes ist nach 12000. Feldwegs oder Stadien ges messen. Es gehen 46 3 Stadien auf eine deuts sche Meile, also geben die 12000. Stadien 257 1. solche Meilen. Die Stadt ist viereckigt, also hat an dem Viereck eine jede Seite 12000 Stadien. Und so hat der Engel die 12000 Stadien mehr als einmal in die Breite und in die Lange vorgemessen, zum Beweiß, daß alles körperlich sene, was in der Offenbarung vorges zeichnet ist, woran sich die Weltweise stossen, welche lieber wolten, daß die himmlischen Wohnungen eine ewige Weite waren, den viel Wels ten des Himmels gleich.

Das alte Babilon lag viereckigt und hatte auf seder Seiten 120 Stadien. Jede Seite am neuen Jerusalem ist 100 mal so groß. Es begreift also einen Raum in sich von Palastina an biß nach Italien, und solcher Gestalt

ist

ist die Långe 257% deutsche Meilen. Man lese in Bengels erklärter Offenbarung p. 1008 die Sache weitläuser, so wird sichs sinden, daß die 144 Ruthen in der Höhe, womit die Maus er gemessen worden, mit den 12000 Stadien eine ganz gleiche Maase sepen, welches Bengel sehr schön erwiesen. Die Maas der Stadt ist 12000 Stadien, die Maas der Mauer 144 Ruthen Ruthen. Wenn nun diese Ruthen gemeine Ruthen waren, wie die Stadien gemeine Stas dien sind, so verhielte sich die Maas der Mauer gegen die Maas der Stadt, beiläufig, wie I gegen 5208½, und folglich nur wie ein dunnes Brett gegen einer Thurn-Sohe, welches durchaus nicht angeht. Denn es ist entweder die Dicke oder Lange oder Hohe der Mauer, mors auf die 144 Ruthen gemessen werden. Die Dicke kan es nicht senn, weil man bei einem Bau = Wesen nicht so wol auf die Dicke, als vielmehr auf die Höhe siehet. Bei mancher Maas an der Stifts , Hutte und an den Tems peln, welche Salomo gebauet, und Ezechiel bes schrieben hat, wird die Dicke nicht, wohl aber oft die Hohe betrachtet. Es kommt also vors nemlich auf die Hohe der Mauer, und erst auf die Lange an. Durch die Lange und Breite der Stadt wird die Lange der Mauer auf allen vier Seiten angezeigt, und deswegen die noch übrige Höhe der Stadt durch die Höhe der Mauer. Ueberhaupt, die Stadt und die Maus er hat einerlei Maas in die Hohe und an den

vier Seiten rings umher. Die Maas der Stadt ist nicht enger, als die Maas der Mauer. Was die 144 englisch-menschliche Meß-Ruthen sepen, könnte kein Mensch bestimmen, wenn nicht die 12000 Stadien (die gemeine Stadien sind) den Schlussel dazu geben wurden. Die se Stadt ist viel grösser, als die bei Ezechiel. Im Ezechiel ist der Umkreis 18000 Ruthen. Der siebende Theil von den 12000 Stadien ist gröffer, als bei dem Gzechiel die Lange des Lans des selbsten, in welchem jene Stadt ligt. Wenn man diese Zahlen 12000 oder 144 zweimal auf einander quadriret, so gibt der aus der Lange, Brei= te und Höhe entstehende ganze Cubus 1728000, 000, 000 Eubische Stadien, oder 2985984 Cubische englisch = menschliche Meß = Ruthen, und liesse sich also mit 12 in vielkleinere und doch geraume Wohnungen (Joh. 14, 2.) nacheins ander zertheilen.

Hier möchte wohl die Zahl aller oder der vorsnehmsten Innwohner Jerusalems in kunftigen Zeiten wahrgenommen werden. Denn die 144000 im 7 und 14 Kap. der Offenbarung has ben mit der Maas der Stadt eine grosse Alehnslichkeit. Die Meßs Ruthe war so groß, als die menschliche Sestalt, darinn der Engel das Messen verrichtete. Wie groß muß demnach die englischsmenschliche Natur senn? Damit kommt überein, daß die 12 Engel über den 12 Thoren, eine mit der Höhe der Stadt proporstionirte Srösse in ihrer unsichtbaren Statur

haben; denn auch Riesen wären nur dagegen sur Heuschrecken zu achten. Man erwäge die Brösse der Engel Offenb. 10, 1. 2. 5. 18, 1. 19, 17. Bengel sagt: Man solle diese Beschreibung nicht gar zu körperlich auslegen, aber ich weiß es nicht zu vergleichen, denn sonst mußste der Feuer: See auch nicht körperlich senn. Bengel mag etwa hie eine sunste Dimension verstehen, die nicht lang, nicht breit, nicht hoch, nicht tief ist, sondern alles in Intenso d. i. inseinander wäre, das lasse ich dahin gestellt senn.

Diß ist ein gemessener Raum, aber in heilis ger Schrift kommt noch etwas vor von einem Raum; der nicht zu messen ist. David sagt in dem letten Pfalmen: Man solle den HErrn loben in dem Raum seiner Starke. Dieser heißt Rakia und muß eben das senn, was Neuton Spatium heißt, Sensorium Dei, das Fühlungs = Werkzeug GOttes, womit er alles nicht nur siehet, sondern fühlt, was unter den Erds bürgern vorgeht. Hat Satan JEsu in einem Punct in einem unbegreiflich kleinen Raum, alle Königreiche der Welt vorstellen können, so kan man einiger Maasen ein Bild daraus nehmen, wie GOtt in seinem Raum, davon David sagt, alles sieht, hört, fühlt, riecht, weil es der Raum seiner Starke oder seiner Kräften ist. Das ist dem Leibnisischen Begrif schnur stracks entgegen. SOtt sieht nach diesem keine Farben, sondern er sieht nur das Innerste der Mos naden und der vielen Abelten. Das sind Bes grife

griffe nach den Elementen der Welt und nicht nach Christo. Kant, Professor in Königsberg, greift die Sache ganz anderst an in seiner Dilsertation de Mundi sensibilis atque intelligibilis forma & Principiis. Er nimmt an einen ewigen Raum und eine ewige Zeit, und heißt Wolff einen Luft = Baumeister, wie auch Erussium. Wir wollen uns aber damit nicht eins lassen, sondern nur uns dahin einschrenken, daß wir keine Schrift= Notionen aus dem Zusammenhang des Schrift = Ideen weglassen. Raum ist in allweg das Lezte, das man gedenken kan. Raum ist kein Vacuum von Kraften, die irrdisch senn, sondern ein Raum von lauter göttlis chen Kräften erfüllt, darum nennt ihn David den Raum seiner Starke Ps. 150. Diese Gedanken sind einem jeden Menschen, wenn er in sich geht, leicht, denn in Sott leben wir, wir bewegen uns und sind in ihm. SOttes substantielle oder wesentliche Allgegenwart ist dieser Raum: davon Moses sagt Ps. 90. Adonai, du bist uns gewesen eine Bleibstatt von Geschlecht zu Geschlecht, wir waren in dir als unserm Raum ehe die Berge und Welt gewors den. Daß nun diß keine Spißfindigkeit sepe, sondern ein nothwendiger Grund = Begrif der Schrift, erhellet daraus, weil sich Paulus in der Epistel an die Epheser so viel beschäftigt den Raum zu zeichnen als die Fulle dessen, der alles in allem erfüllet. Er sagt, der aufgefahren, ist auch der, der abgefahren in die unterste Der-

ter der Erden, und diß muß raumlich geschehen senn, weil Petrus sagt, er sene gereiset, πορευ-Begrif des Raums ist er nicht unser Unterweis ser. Warum bemühet sich aber Paulus die Sache so aussührlich im 4 Kap. zu zeichnen? Er sagt, BOtt sepe eins, über alles, durch als les, in allem, und durch Christi Auffart macht er die Sache erst unserer Faklichkeit proportios nirt. Einem jeden unter uns ist gegeben die Gnade nach dem Maas der Sabe Christi. Er führt den 68 Ps. an, und sagt: der hinunter gefahren ist derselbe, der aufgefahren über alle Himmel, auf daß er alles erfülle. Die substantielle oder wesentliche Gegenwart GOttes hat sich coaquirt mit der noch wesentlichern Ses genwart JEsu Christi, und sein Fleisch hat sich zur Rechten GOttes gesetzt, d. i. in die Quelle der ursprünglichen Kräften GOttes, in die Rakia Usso, in den ewigen Raum seiner concentrirten Starke.

So viel können wir wohl mit dem Sensu communi erreichen, und das ist schon genug. Treibt uns aber die Liebe Christi weiter in alle Warheit des Geistes, so denken wir nach, wie wir SOtt loben sollen in dem Raum seiner Starke, da ist SOtt ein in sich selbst wohnens des Licht, das unzugänglich ist wegen seiner verzehrenden Schärfe 1 Tim. 6, 16. SOtt ist aber ein Feuer nach der Erscheinung des seuris

gen Busches, das sich nicht verzehrt. Durch die Menschheit JEsu ist uns die Verzehrung de Menschheit Jesu ist uns die Verzehrung des unzugänglichen Lichts erst erträglich worden. Das Wasser des Lebens, davon Jesus so oft sagt, ist das, was uns das unzugängliche Licht SOttes nahe macht. Die Weltweise wollen sich SOtt bildlich und mechanisch vorstellen durch Præformation, aber sie mussen ein anders abc Iernen. Die geistliche Welt hat sich mit in die Schöpfung einergeben, Mundus intelligibilis hat sich sensible gemacht durch Christum. Die ausser sichtbare Welt ist nicht gewesen in einer Præformation, sondern im Raum. Da alle Præformation, sondern im Raum. Da alle Dinge in der Weißheit in einem Spiel der Formen gestanden, in einer Gleichgultigkeit der Kräfften bis aus dem innern geistlichen Wesen Mundo intelligibili ein greifliches worden, welches von dem Vater der Lichter nach seinem Willen sormirt wird, daß der ewisge Vorsaß SOttes in Christo nach langen Umsbildungen zu stand komme, und es ist doch dabei ein Urwerk der Ordnung, sonst würde Satan alles verkehren und alle mechanische Einrichtung zernichten.

Råzel, Aenigma.

In der heiligen Schrift, die sonst sehr eigents lich redt, kommen viele räßelhafte Worte vor. Petrus sagt: Wir sehen durch ein Glas im dunklen Ort und Wort. Alle Rede GOttes hat etwas an sich von dem verborgenen GOtt, und doch ist nichts verständlichers als GOttes Wort.

Wir sollen nicht alles jeto gleich verstehen, sondern als dunkel im Herzen bewahren wie Maria bis der Aufschlus kommt von oben. 3Esus hat nicht auf alles directe geantwortet, um die Leute im Nachdenken zu üben. Alsso hat alle Rede GOttes etwas zuruck, das wir dorten erst ganz verstehen. Inzwischen ist es sur den Glauben klar genug. Simson gab ein Räßel auf, diß ist nicht nur für die Hochzeit Säste, sondern für alle. Es ist der Grund der Matur-Lehre: Gussigkeit von der Scharfe. Alles ist zuerst wie eine unreife Birn, scharf, und wird erst suß. Alles war zuerst ein suffes Del 5 Mos. 23, 13. 14. von der irrdischen Art wird es icharf. Die Schärfe verkehrt sich wieder in die Susse. JEsus redete viel durch Gleich= nisse, nicht nur um des Volks willen, sondern weil gewisse Dinge nicht können ausgesprochen werden, wie sie senn. Db schon Salomo von den gemeinsten Dingen der Sitten redt, so sagt er doch, seine Sprüche dienen die Räßel zu ers klaren, dunkle Dinge ans Licht zu bringen. Es ist GOties Ehre, eine Sache verbergen Sprüchw. 25. weil sie sich auf weit hinaus erst öllen offenbaren; dahingegen der Könige Ehre st in ihren Manitesten, die auf die Nähe gehen, ine Sache deutlichst dazu legen. Matth. 13, 35. Df. 49, 4. 5.

Rechnen, Psiphizo.

Kommt vor Luc. 14, 28. und Offenb. 13, 18. Ji 2 uns

Unsterblichen Dank sollen wir vor dem Inadens Thron SOttes, des Lammleins, der vier Thiere und der 24 Aeltesten bringen, daß der, welcher auf dem Thron sizt, den Mann GOttes, den Bengel, als einen Noah unserer Zeit, erweckt, die Zahl 666. mit 42 zu rechnen. Es heißt nicht Zahlen wei Zahlen. Ich bin von halb Jahr zu halb Jahr zu diesem Mann gereißt, und habe seinen

Progressen in dieser Rechnung zugesehen.

Ihm zu lieb hab ich Hirsau mit der Pfarrei Schneitheim vertauscht, damit ich nahe bei Herbrechtingen, da er Prälat war, senn, und ihn oft sprechen könne. Man schlage nach in der erklarten Offenbarung die Einleitung S. 43 ; fo wird man eine unwiderlegliche Demonstrastion sinden, wie er die 666 gemeine Jahr mit 42 dividirt und den Quotient 15 ½ heraus gesbracht. Diese Zahl 15 ist eine bequemere Zahl als der Römer Zinß-Zahl. 15 gemeine Jahr geben einen prophetischen Monat oder 30 prophetische Tage, und ein prophetischer Tag ist ein halbes gemeines Jahr. Diesen Prophetischen Monat hat er auf die gemessene 5 Monat des ersten Weh gezogen, und mit der Historie der Juden verglichen. Die Perser haben die Juden nicht ertödtet, sondern gequalet 5 Monat lang, Offenb. 9,5. Das sind 5 prophetische Monat, die er durch Division 666 mit 42 gesunden, wie schon gemeldet worden. Diese sind 79½ gemeine Jahr. Diß tras mit der Geschich. so wird man eine unwiderlegliche Demonstras schich:

schichte der Juden gut überein; her nich zog er es auch auf das zweite Weh, nemlich auf den Tag, und die Stunde, und den Monat, und das Jahr der 4 Engel, das traf auch zu mit der Saracenischen Historie, und eben so zog er es auf die 42 Monat des Thiers. Das war der erfte Grund und Fund zu Aufschliessung der heis ligen Offenbarung. Mit diesem Ausschluß hielt ligen Offenbarung. Mit diesem Ausschluß hielt er sich etliche Jahr auf, biß er nach mancherlei Versuchungen die Zahl des Thiers 666 mit 1000 verglichen. Da es sich verhalten wie 2 zu 3. so wandte er diese Proportion an, und sagte: Wie sich verhalt 2 zu 3. so verhalt sich 666 zu 1000. Hier gab der Quotient die Zahl 666 wieder, und daraus ergaben sich ihm die grosse Zahlen, nemlich 111½ bedeutet eine hals be Zeit; 222½ eine Zeit, 333½ anderthalb Zeiten, 444½ zwo Zeiten, 555½ einen halben Chronum, 666½ die Zahl des Thiers; 777½ eine Zeit, zwo Zeiten und eine halbe Zeit: eine Zeit, zwo Zeiten und eine halbe Zeit; 999% d.i. 1000 Jahr und 1111 ist ein Chronus d.i. 1000 und 100 und 10 und 1½, endlich das ganze Welt = Alter in 7 Chronen, wie es die Tabelle des scharssinnigen Pfarrer Sahnen ausweißt.

Rechte der Gerechtigkeit, Dikæomata. Offenb. 15, 4.

Sind alle aus der Erkenntniß des Reichs WOttes entspringende Arten zu handlen, nicht nach dem Besetz des sleischlichen Bebots, sondern nach der Kraft des unauslößlichen Lebens, so

is wo

wol die Willigkeit des Gehorsams zu stärken, als den Ungehorsam zu strafen. Daher wer im hundertsten Jahr seines Alters stirbt im funftis gen Reich Christi, als ein Verfluchter geachtet werden solle. Jes. 65, 20. Die Wissenschaft der Rechte des Reichs Christi ist zu nehmen aus dem, was 1. Aus der Verbindung des Könis ges mit seinem Volk. 2. Aus dem Bezug der Priesterlich = Königlichen Verordnungen zu den Fähigkeiten, welche der Mensch empfangen, 3. Aus dem Abziel der Landes = Beschaffenheit zu den Vorzügen vor allen Nationen 4. Aus den innern Geist = und Lebens = Zufluffen der Gna= de zur Erhöhung in dem Vorsat GOttes von Anbeginn, für Freiheiten im Wollen, für Ginsichten im Wissen, für Macht im Können, kurz für äusserliche Beweisungen des innern Grunds nach der Aehnlichkeit mit dem Sanzen fliessen, damit das Gute die Oberhand behalte, und das Bose unterdruckt, gestraft und weggeschaft werde. Jeto wissen wir noch wenig von den Reche ten der Gerechtigkeit, in der letzten Zeit werden sie erst offenbar werden. Es ist ein Streit, vb es ein Recht der Natur gebe? Man schlage nach in dem Buch: Philosophie der Alten pag. 161- zum Recht gehören zween Begriffe. 1. daß aus den innersten Lebens-Kräften sich eine Macht oder Bermögen aussere 2. daß die leusserung nach einer willkührlichen Ordre GOttes als eis nes Oberherrns geschehe.

Der erste Engel ist gefallen, weil er der wills kuhrs

führlichen Ordre GOttes nicht erwartet, sondem das Recht zu einer höhern Vollkommenheit aus seinen Lebens = Kraften ohne positiven Bes sehl genommen. Es ist ein Buch, Dubia juris Nauræ, davon lese man den Extract in eben bemidtem Buch pag. 156. Christus ist das Heil der Matur, ohne ihn hat die Matur kein Recht. Er wird den Nationen auch den Chris ten dax Recht und Gericht verkündigen. Die, velche Bolffen nachsprechen, verstehen die Sas he lange nicht. Die heilige Offenbarung ist darinn J. Bohms Saßen viel entgegen. Er verstund nicht, wie aus den Briefen an Paul Kanın erhellet, das Willkührliche in GOtt. Die Offenbarung enthält lauter willkührliche Dinge, da sich GOtt von seiner ewigen und uns imschrenkten Art herab gibt ins Menschliche. Diß ist die Falle, worinn GOtt die Weise ersaschet in ihrer Panurgie. Dafür hüte man sich, oder man bleibt im ewigen Zweifel, und veiß seinen aufsteigenden scheinbaren Weißs seits = Begriffen aus der Weißheit GOttes nicht u begegnen. Nun wieder dur Sache. Recht dat seinen Ursprung und Grund in der Heilig= eit GOttes. Es ist in der ganzen heiligen Schrift viel Redens von dem Zorn oder Necht Vottes, welches gestillt wird durch Erkanntniß des Worts, daß Christus Fürsprecher sen für uns, und daß er als Hoherpriester unsere Rech= e bei GOtt aussühre durch Tilgung seines Sezichs an seinem Sohne. Da gibt es unzälige

Ti 4 Wors

Worte von der Versöhnung. Mit Dippels Lehre ist niemand geholfen, und die Rechte Sottes mussen nicht nur medice gestillt werden, sondern rechtlich Jes. 1, 18. Jesiger Zeit ist es schwer zu entwiklen, was Recht ist, wiewol es jedem Menschen durch die beständige Beiheit des Lebens - Lichts sehr nahe ist. Unter den barbarischen Wolkern ist das Recht of besser als bei unsern streitenden Partheien. Man lese davon Justi Vergleichung der Euwpäischen Staaten mit den Assatischen pag. 429 • 458. Man sehe, was zur Stillung des Sewissens ge-hört. Ehemalen sahe man an dem Leibrock, was in gewissen Fallen recht war. Nun ist die Welt zu bose dazu, es werden aber in der letten Zeit die Rechten GOttes jedermann klar vor Augen stehen. Es gibt gewisse Wißlinge, nicht nur unter den Naturalisten, sondern auch unter den Glaubigen, die nichts davon hören wollen, aber sie werden es beklagen in jener Welt, daß sie ihrem kurzen Gesicht so getraut, und sich auf ihre eigene Einfälle so gesteift, daß sie die Worte Sottes darüber nicht genug res spectirt, und alle Warnung von andern hintan gesest.

Zwischen Gerechtigkeit und Gericht stehet Mescharim, die Billigkeit mitten inne, als die mittlere Proportional=Linie, die übt die Liebe.

Rechtfertigung, Dikæosis.

Davon lese man Barrows Predigt von der Rechts

Rechtfertigung. Der heutige Streit von der Rechtfertigung ist zwar nicht ohne Grund, doch wenn man den 21ten Artikul, der alle Jahr vers lesenen Augsp. Confession ließt, so mochte einem das Disputiren von der Rechtfertigung verges hen. Denn da heißt es: Wir haben keinen Streit in den 21 Artikuln, sondern nur in den letzten sieben. Doch daß wir aussührlich davon handeln, so ist die Rechtsertigung durch den Glauben eine rechtliche Unterhandlung SOttes mit den Menschen, wordurch er sie der Erlos sung oder Loßsprechung von der Sunde versis chert, so bald sie dem Evangelio glauben. Der eigentliche Verstand von dem Wort, rechtfers tigen, ist weder aus den Grammaticis, noch aus Homero oder Aristotele, sondern aus der Schrift allein zu holen. Absalon sagte 2 Sam. 15, 4. Wer setzet mich zum Richter, daß ich ihn rechtfertige? Ps. 82, 3. 4. ist es den Landes. Fürsten besohlen: Rechtfertiget, helset zum Recht dem Elenden. 5 Mos. 25, 1. Wenn ein Hader ist zwischen Brudern, so solle man den Gerechten rechtfertigen und den Gottlosen verdammen, so auch 1 Kön. 8, 31.32. So heißt also rechtsertigen so viel, als ein siegend Urtheil zu sprechen, von der Schuld loßsprechen, die Strafe erlassen. Paulus bedient sich dieser Redart pro ttatu Controversiæ illius temporis. besonders Apgsch. 13, 38. 39. Jeder Apostel redet nach seinem besondern Gesicht in diese oder jene Sache: weil nun Paulo übergeben war, Sis Die

die Sache von Aushebung der jüdischen Gesete aus einander zu seten, so sindet man, daß and dere Apostel sich dieser Redart nicht viel bedient, sondern sie mit andern Worten ausgedruckt. Jeder Mensch hat seine besondere Redarten nach seinem Carakter des Gemüths, so auch Paulus. Wenn er nun die Sott geziemende Art dem Menschen zur Glückseeligkeit zu verhelsen aus drucken will nach dem Concept der heiligen Schrift von der Serechtigkeit und daraus gesschrift von der Seeligkeit: so bedient er sich der Aborte, Dikwoma, welches heißt den Srund des Rechts, Dikwoss, welches den Actum der Handtung, Dikwosyne, welches den statum voder Stand bedeutet.

Dikæ00 heißt also rechtlich der Sünde abhelsen, die Sünde erstlich moralisch oder sittlich abthun, damit er sie physice oder wirklich verstilge, und noch vorher dem Menschen das Recht zum Leben zuspreche. In der Epistel an die Römer und Galarer zeigt Paulus rechtlich, daß das Licht der Natur und das Gesez uns keiner Vergebung der Sünden versichere. Er besschreibt den elenden Zustand der Menschen, wosraus nothwendig die Verdaminniß zur Strafe folgen müsse, wenn keine Gnade der Vergebung aus dem Evangelio dazwischen komme. Er zeigt, wie man den Schluß machen müsse, daß, weil keine dem Evangelio vorgängige Verordnung semand könne gerecht erklären, der Mensch nur durch Annehmung des Christenthums oder Glausbens

bens an Christum zur Rechtfertigung gelangen noge, Rom. 3, 28. Welche Rechtfertigung die gewisse Frenlassung von dem Gunden, Stand und die Wiederaufnahm in den freien Stand ber Gnade und Verschnung mit sich bringe. Paus lus empfiehlt daher die Vortrefflichkeit der Lehs re des Evangelii dadurch, weil sie der Menschen Rechtfertigung allein der Wohlgewogenheit und Erbarmung Gottes zueigne und alles ausschlies se, was etwa ein Mensch für Recht und Antheil aus angebohrnen Kraften sich anmassen dörfte. Paulus stellt die Rechtsertigung gerichtlich vor, wobei GOtt die Rechte seiner Heiligkeit unvers lett bewahren musse, welches nicht ohne gewisse Herstellung seiner Herrlichkeit durch Christiunbegreislichen Proces, welchen er mit kurzen Worten, Erlösung, Erwerbung, Gnade oder Beweisung seiner Gerechtigkeit in dem Inaden-Stuhl durch den Glauben in seinem Blut nennt, geschehen könne, Kraft welcher die Schuldner loß gezehlt und die Beleidungen erstattet seyn follen. Rom. 3, 24 bis 26.

Daraus erhellet, daß unsere Rechtsertigung aus der Erlösung hersür wachse, und daß die Verrichtung SOttes Vergebung der Sünden sene, bei welcher der Mensch die SOtt geziesmende, obwohl unbegreisliche Erstattung durch Christi Leiden und Tod mit Dank verehren müsse. Paulus sührt alles her aus der Wiesderherstellung der Herrlichkeit SOttes durch Serechtigkeit, welche nichts ist als eine Harmos

nie mit dem Licht GOttes, eine Weißheit aus der Liebe und Snade, wodurch aus der Schwachheit lauter Kraft im Wissen, Wollen und Können entsteht durch Christum, darum ist der Zweck, weil GOtt den, der von keiner Sunde wußte zur Sunde gemacht für uns, daß wir in ihm die Gerechtigkeit GOttes, d.i. Herr-lichkeit nach dem Gesetz des Lebens werden. Diese Sache ist so himmlisch, erhaben, weit breit und tief, daß es keiner allein vollkommen exprimiren kan. Daher hat GOtt durch verschiedene Werkzeuge es auf unterschiedliche Art ausgedruckt. O glückseelige Zeit, da Paulus die Rechtfertigung als einen unmittelbaren Ers folg oder besonders Stuck der heiligen Tause angewiesen Rom. 6, 1-7. Die Tause ist der Erfolg des Slaubens; so ist demnach die Mitteilung der Wohlthaten, so uns durch die Tause zugeschrieben werden, mit der Rechtsertisgung verknüpst. Darum sagt Petrus: Wernicht von Tugend zu Tugend schreite, der versasse der Reinigung seiner vorker begangens gesse der Reinigung seiner vorher begangenen Sunden, d. i. der Taufe. So auch Ephes. 5, 25 – 27. Tit. 3, 5. Nun merke man noch mehr Redarten, nemlich als eine Gerechtigkeit annehmen Rom. 4, 5 - 8, oder vor eine gerechte unschuldige Person erkennen wegen des Glaubens, ist so viel als rechtfertigen. Rom. 4, 3.22 Bei VOtt lieb und angenehm gehalten worden, ist eben das, mit VOtt ausgesöhnt senn, ist eben das, Snade erlangen, ist eben das. Doch heißt

jeißt rechtfertigen nicht die Gerechtigkeit einflössen, denn Abraham wird uns als eine gerechtsertigte Person surgestellt, nicht durch Einflöss

lung, sondern durch Declaration.

Ob nun wohl die Rechtfertigung für die erste Gnaden = Handlung GOttes mit einem Christen bei desselben Taufe vorzüglich genommen wird, so kommt es darauf an in Führung der Seelen, wie man ihnen zeigen solle, von welchem Punct derZeit sie ihre Rechtfertigung zehs len sollen. Ich weiß, wie schwer diß hergeht. Ich weiß, was die Zinzendorfische und andere Brüder für verschiedene Experimenten dessiwegen gemacht, wann die Seelen eine Beranderung in sich wahrnehmen, welche so viel ist als eine herzliche und aufrichtige Erwählung des Chris stenthums, so daß, gleichwie die erste Christen solche durch aufrichtige Bekanntniß in der Taufe bestättigt, sie solche Erwählung auch durch standhafte Beweisung in allem Thun und Lassen bekräftigen: so ist es solchen Seelen soviel, als wann sie die Rechtfertigung das erste mal bei der Taufe empfiengen. Weil nun diß abermal schwerzu prakticiren ist, so hat Graf von Zinzendorf in diesem Stuck seine Auskunft darinn gesucht, daß seine Predigt nicht so wol eine Predigt vom Reich ODttes, als vielmehr eine Predigt von der Erstofung sene, aus welcher die Rechtfertigung folgt. Das ist schon gut, wenn man keinen Handwerks = Spruch daraus macht, sondern als ein Haushalter der Beheimnisse Gottes ims mer

mer Altes und Neues aus seinem Saß

Es ist erlaubt mancherlei Temperaturen des groffen Glanzes des Evangelii zu gebrauchen. Was mich betrift, so halte ich, weil wir meis stens mit Leuten zu thun haben, welche Kinder am Verständniß senn, wir sollen lehren wie Paulus sagt meos maideiau, d. i. mit einer Unsterweisung vor die Anfänger, wie JEsus, der viel mit Sprüchwörtern geredt, in Hosnung, daß der heilige Geist einmal alles erklaren wers de. Aber da mussen keine falsche Grund = Begriffe zum Aufenthalt verborgen senn. Es muß mit dem allgemeinen gesunden Menschen = Ver= stand überein kommen, welcher in Salomo Spruchen liegt. Es muß die himmlische Lehr= art JEsu, wie unter dem Wort Cehrer anges zeigt ist, betrachtet werden Man inuß lange Zeit einerlei sagen unter verschiedenen Vorstels lungen, man muß die Pflichten als Gesetze der Freiheit und als eine himmlische Verwandlungs-Lehre darlegen, wo unsere Tagwerke Belohnungen sind, und wo das naturliche Leben in das geistliche erhöhet wird nach JEsu Weise Marc. 3, 23–34. auf solche Art mag man auch von der Rechtfertigung reden. Da ist dann kein Wunder wenn Herr von Lohen die Liebe treibt, wenn Graf Zinzendorf die Erlösung treibt, wenn der erleuchtete Bengel die heilige Offenbarung treibt, und haben will, daß wir in

unserm Vortrag uns nach den drei Engeln Ofsenbarung 14. richten.

Rede, reden, Legin, lalin.

Eine articulirte Rede bringt der Mensch nicht mit auf die Welt, wohl einen schrenenden Hall; doch hat der Mensch die Anlage zum reden in sich, welches Thiere nicht haben. Der Chals daische und Arabische Uebersezer gibt das Wort: Allso war der Mensch eine lebendige Seele, durch eine redende Geele, die erst durch die Muttersprach zur Vernunft wird. Dhne die Rede kan man nicht denken, daher kommt alles Glück oder Unglück des Menschen, wie er seine Rede gebraucht. Durch den Gebrauch der Rede fielen unsere erste Eltern in die Gunde, und das ist noch täglich. Man lese in den Sprus chen Salomo. Da handelt der dritte Theil von der Rede. Salomo sagt: Laß deiner Worste wenig senn, Pred. 5. und JEsus warnet im Gebett vor der viel Wortmacherei, Matth. 6, 7. Ein weiser macht die Rede lieblich, aber die heus tige Galanterie verderbt allen Verstand, Rom. 16, 18. Dezew und dadew ist bei den Griechen unterschieden, doch dieser Unterschied der Gries chen wird im neuen Testament nicht bemerkt. JEsus selbst hat das Wort dadew in den Gleiche nissen gebraucht. Matth. 13, 13.

Reinigen, Cathæro. Ich mache los von Hindernissen, Fehlern, Ver Wergehungen, Joh. 15, 2. Ebr. 10, 2. Weit die Seele etwas vom ewigen Ursprung in sich hat, so kan sie durch vergängliche Dinge nicht gereiniget werden. Daher sagt Jeremias Rap. 17, 1. Die Sünde Juda ist geschrieben mit eisernen Griften und mit spitzigen Diamanten auf die Tafel ihres Herzens gegraben. Sie muß nur mit Umwendung ihrer Denkbilder, die sie angenommen, verändert werden. Das geschieht nach äusserer Erfahrung durch Einsicht in die Wahrheit, nach innern unsichtbaren Wirkuns gen durch das himmlische Wesen des Blutes Besu, welches über alle Vernunft geht, und im Frieden GOttes muß empfunden werden. Das Griechische Wort Cathacizo heiset den Schaum oder Wust hinweg thun. Der HErr selbst wird den Unflat der Tochter Zion abschaffen, abwaschen, Jes. 4, 4. Mal 3, 3. Der Ebrä: er braucht das Wort Nikkah, Chittah, von Sunden loß machen, Kipper, verpichen, Mangel ersezen, aber diese Worte sind zu grob die Reinigung der Seele zu erklaren. Es bieib nichts übrig, als das Gewissen von den Ver schuldungen loß machen, welches geschiehe durch Wergebung der Sunden, welcher man ge wiß wird, wenn man tief in das Leiden und Tod JEsu hinein schaut, und es im Gebet unt in der Stille vor SOtt bringt, und bekennt wie man vor SOtt ist. Das kan nicht in ein fache Worte gebracht werden; daher kommer so viel unbestimmte Aussagen derer, die Ver

ebung erlangt zu haben vorgeben. Die Warseit macht uns frei: JEsus ist Weg, Warheit nd Leben. Der eine kennt JEsum nach diesm, der andere nach einem andern Theil der Warheit, und doch wird man erst fest, wenn inen der Geist in alle Warheit sühret. JEsus at es leicht gemacht durch Tauf und Nachtsial, wenn man es recht im Geist versteht. Im innersten Grund fast man es, wenn man ischum über alles liebt, und im würdigen Wansel beweißt.

leisen, draussen seyn ausser der zeimath, Ekdimeo.

So braucht Paulus das Wort 2 Kör. 5, 6.

8. Er sagt: GOtt werde uns als mit Christo auferweckte vor ihm darstellen, da seinen wir rst daheim. Wenn schon die aussere Hutte bgethan ist, so sind wir wohl bei Christo in einem Hauß, aber erst in der Auferstehung scheints werden wir mit dem Himmel bekleidet, wenn vir nicht blos von der Wiedergeburt erfünden verden. In der Hutte des Leibs sind wir nicht aheim; Wir reisen ausser der Heimst in der besleckten Erde, so lang wir im sterblichen Leib vohnen, doch freuen wir uns des Pfands unserer Erlösung. Mit diesem mussen wir in der Luferstehung, wenn alles durchs Feuer gehet, Affendar werden vor Christi Richterstuht, daß ubdann ein jeder empfahe, was nicht gleich nach

St

Dows

dem Tod geschiehet, wozu er im Leib geziel und gehandelt hat.

Religionsstreit, Dichostasia περι τε λογε.

Ist heut zu Tag aufs hochste gekommen Ein gewisser Freund sagte zu mir: es wares so viel neuere Religions = Strittigkeiten, dat wir einen Pabst nothig hatten; doch die Streit sachen sechten ihn nicht sehr an, aber die aussteigende Zweisel aus seinem Herzen zu concilirer machen ihm weit mehr zu schaffen. Ich sagte das wäre der rechte Weg gewiß zu werden und so brauche man keinen Pabst. Ich schreibe deßwegen ein Wörterbuch um die præcil Schrift = Begriffe denen aufsteigenden Zweifle entgegen zu seken; er sagte, das ware ein schöner aber tanger Weg. Diese Art die Religi ons = Strittigkeiten zu conciliren ist nicht for je derman. Die Religion ist ein ausgedruckte Vorbild der Lehre nach der GOttes-Verehrung da durch die gesunde Worte JEsu Christi, di er vom Vater empfangen, Herrlichkeit und Li ben unter der Ordnung der Sinnes Menderun und Glaubens angetragen wird, so daß di Herrlichkeit GOttes dadurch mich also bind und religire und bewege, daß alles mir gerinscheine gegen der Herrlichkeit des neuen Teste ments. Davon ist zwar in allen Religiom Partheien eine aussere Form übrig, aber d Herrlichkeit ist nicht mehr dabei, wie zur Ze Eli 1 Sam. 4, 17, 21. Icabod. Der GO

ieser Welt hat der Unglaubigen Verständnisse eblendet, daß sie nicht sehen die Klarheit GOt-

es in dem Angesichte JEsu Christi.

Die Zeit der Zerstreuung Daniels ist jett, ind wird sortdauren bis der Herr selbst durch ieSchaalen des Zorns die Zertrennungen aushebt. Der kurzeste Weg ist, daß 2 oder 3 sich zusammen thun, und diese Herrlichkeit im Gebet und iebe zur Warheit sich eigen machen, sie mömen nun von Gottes Herrlichkeit, oder von Ermanntniß ihrer selbst, oder von der Sünde und er Erlösung durch Christum, oder von der Semeinschaft der Heiligen, oder bei der Vetrachtung er letzten Dingen, ansahen, sie werden zuletzt och von dem Geist Jesu in alle Warheit gemeitet werden.

Wen der Sohn frei macht, st von allem Religions sotreit frei.

#### Reue, Metania ametameletos,

Heißt nach einer bosen That eine Angst suhen. Es ist ein Unterschied unter Metania und Metamelia. Dieses heißt eine Bekummerniß iber sich haben. Metania nur seine Gedanken indern und sehen, was das Beste ist. Beede ind oft mit einander verknüpst. Ueber die Sinsies Alenderung ist man allezeit froh, wenn man daran denkt, daß sie geschehen. 2 Kor. 7, 10. Es gibt zweierlei Reue, 1. eine vor der Erneus rung, und geht überhaupt so zu, daß man über den herrlichen Dingen, die man gehört, erstennt, man sepe weit davon, man sepe gar des

Rf2

EQ#

Todes würdig. I Kor. 14, 25. 2. Eine nach der Erneurung in besondern Fällen, da man diese oder jene Sünden mit allen Umständen erkennt, und zu heiligen Affecten der Reue gebracht wird, wie 2 Kor. 7, 11. da die Korinther wegen ihres Vergehens erkannt, worinn sie nicht so gar schuldig, worinn sie nicht so gar sauter, wie sie die Zucht Pausi getröstet, und doch nach seisner Gegenwart verlangt.

Der Reuter auf dem weisen, rothen, schwarzen, fahlen Pferd.

In den vier ersten Siegeln Offenb. 6, 1—8. bedeutet überhaupt sinnbildlich eine geschwinde Macht und gewisse Art von Weltläusen, wie diese durch alle Zeiten hindurch im Regiment und gemeinen Wesen je und je 1. einen blühens den Zustand, oder 2. Blutvergiessen, oder 3. Theurung und wohlseile Zeit, oder 4. häusige Landplagen mit sich sühren. Mit der Art eines jeden Reuters kommt die Farbe seines Pferds überein. Der Reuter im vierten Siegel heißt Tod, und ist eigentlich eben der Tod, den die Hölle begleitet, also ist der im ersten Siegel mit seinem Bogen und Krone ein Conquerant; der im zweiten mit seinem Schwerdt ist ein Wurger; und der im dritten mit seiner Waage, hat Macht über das Gewächs des Landes, oder über die Früchten und Lebensmittel. Die Erfülsung von dieser Sache hat einen weiten Umfang, doch findet man in der Historie Begebenheiten,

daß sie bald nach der gegebenen Weisfagung in etwas in ihre Erfüllung gegangen. Man fins det in der Historie, daß Trajanus gegen Mors gen von 108 an Sieg über Sieg erhalten, wels ches durch die Krone, Bogen, und das weisse Pferd beditten worden. Durch ihn ward erfullet, was Dan. 2, 40. 7, 23. von dem viers ten Reich geweissaget war. Unter diesem Rais ser entstunden auch heftige Kriege gegen Abend, Frucht = Theurung gegen Mittag in Egypten, Pest und mancherlei Unheil gegen Mitternacht. Das meiste aber wurde in den folgenden Zeiten erfüllt. Viel ein ander ganz besonderer Reuter auf einem weissen Pterd lässet sich sehen Offenb.

19, 11. Wie JEsus ehemalen in KnechtsGestalt zu Jerusalem auf einem Esels-Füllen
fanstmuthig eingeritten, so wird er unvermuthet
auf einem weissen Pferd in der letzten Zeit als
ein Krieges. Mann daher kommen. Seine Augen sind wie Feuer-Flammen, und auf seis nem Haupt viel Königs = Binden zum Zeichen feiner Siegen, und hat einen Namen geschries ben, den Niemand weiß, denn er seibst, und ist angethan mit einem Kleid, das ganz in Blut getauchet oder mit Blut der vorhin getödteten Feinde gefärbet ift. Jes. 63, 1. 2. 3. und sein Dame heisset das Wort Gottes, dessen Kraft die Feinde an sich erfahren werden.

Die Kriegsheere, die im Himmel sind, des ren Kap. 17, 14. gedacht wird, folgeten ihm auf weissen Pferden, um mit ihm in Armageddon ten zu fangen, lebendig in das fliessende Schwestel Feuer zu werfen, und alle übrige mit dem Schlacht-Schwerdt zu tödten, und die Nationen zu schlagen. Man lese hierüber mein Buch: Herabkunft Christi auf weisen Pferden, und nehme das gestochene Rupfer dazu. Wer diesser Sachen spottet, und es für BOtt und ISsum ungeziemend halt, sich so körperlichzu beweissen an seinen Feinden; der sehe wohl zu, daßer nicht auch unter die Feinde falle, von deren Blut ISsus zu seiner ewigen Shre als ein Siesges Zeichen ein bespriztes Rleid trägt.

#### Ruhe, Katapavsis, Anapavsis.

Das verheissene Land durch Canaan abgebild det nennt Paulus Ebr. 4. unsere Ruhe. Nach dem Tod sollen wir ruhen von unserer Arbeit und doch den Valor unserer Werke, die uns nachfolgen, erst erkennen. Viele werden sagen Wenn haben wir dich hungerig gesehen, sie werden ihrer Tugend unwissend senn; jedoch werden sie sich ihrer Beilage der Warheit in Geist erkannt freuen.

#### Ruhmen, Kavchaomæ.

Ist eine Würkung der Freude über sein Gaben, wenn man an sich selbst Lob hat Gal. 6 Paulus schämt sich von sich zu rühmen 2 Kor 11, 17. Uebrigens soll ein befestigter Chris Freudigkeit beweisen, und sich rühmen, daß e

SOtt und JEsum in der Warheit erkenne. Er soll sich rühmen der Herrlichkeit SOttes, lies ber sterben, als daß ihm jemand diesen Ruhm nehme. David sagt: Rühmet alle ihr Frommen. Es gibt ein falsches Rühmen s. Pralen. Das kommt aus einer alazonia und avtadia, welches bei anfangenden Jüngern sehr gemein, aber SOtt weiß sie zu demüthigen.

# Rustung GOttes, Panoplia Theu. Epes. 6, 11.

Es ist schon oben vorgekommen unter dem Titul Harnisch Gottes, es kan aber nicht genug wiederholt werden, weil Teller diese Stelle so sehr verkehrt, er weiß nicht, was es auf sich hat, er ist von der Finsterniß verblendet. Da hilft nichts, daß er in hohen Shren sizt. Es ist schon oben gedacht, daß man dabei musse des Teufels Untergeordnete erkennen und unterscheis den, nemlich Archas, Fürstenthümmer, Exusias untergeordnete Gewalten, Kosmocratoras Besehlshaber in den Elementen der Finsterniß wie Offenb. 7, 1. 3. und endlich die verstellte Lichts = Bosheiten in himmlischen Dingen, welche die Tiefen des Satans sind. Viele mennen, diese Dinge könne man entbehren; allein es sind keine Phantasmata, sondern outws exis stirende Dinge. Man siehet ja in der ganzen Historie, was sich von Geistern aussert. Wenn nichts ware, als die befannte Geschichte der Römischen Historie mit Bruto, dem wachend St 4

ein Geist erschienen. Nachdem Brutus gestragt, wer er ware? so sagte er: Ich bin dein boser Geist, in Philippen wirst du mich sehen. Dieser Bose macht auch, daß er sich wie Saul seibst umgebracht. Pisistratus hat im Schlaf einen schröcklichen Mann gesehen, der gesagt: Niemand unter den Ungerechten kommt durch, ohne seine Strafe zu bussen.

Diese sagen Warheiten, wenn sie schon vom Lügengeist Untergeordnete senn. Diß ist nun offenbar, aber zu fernerem Behuf dienet Cyprians Manuscript, das ich besize, und welches ich oben schon angezogen. Dwie viel Göhen sezt Satan nicht nur zu Dan und Bethel, sondern überall. Demnach ziehe man die Rüsstung OOttes an, sie ist deutlich genug bestchrieben.

### G.

## Cabbath.

Kommt vor Matth. 28, 1. Am Abend des Sabbaths, der einleuchtet in einem der Sabsbath, d.i. Der mit dem Abend nach dem Sabsbath anfangt, das ist der Tag des Herrn, der Sonntag, der Tag der Auserstehung.

Was ist aber After & Sabbath Luc. 6, 1? Antwort: Es ist Sabbath gewesen als David von den Schaubroden gegessen, und folgenden Tags war Neumond. Lichtsort ad Matth. 12, 3. So ost nun zwen dergleichen Tage einstelen, so erinnerten sich die Juden der Noth, darins nen David gewesen. An einen Tag, dazugleich Sabbath und Neumond war, lasen sie in ihren Schulen das 66. Kap. Jesaia. Da vers 23 zusgleich der Neumonden und der Sabbather gestacht wird, und wenn Sabbath und Neumond auf zwei Tag nach einander sielen, lasen sie sam Sabbath 1 Sam. 20, 18 bis 42. Da sie sagen: Komm! morgen ist Neumond. Jener Sabbath wurde genennt der erste, dieser von den Helenissen, der andere erste Sabbath, Devteroproton, oder After Sabbath.

Won dem Sabbath mare aus 1 Mof. 1. viel zu sagen wegen der Schopfung. 3Efus sagt : der Sabbath sen um des Menschen willen, weil der Mensch auch die siebende Zahl in sich vers borgen in seinem Inwendigen trägt, der Mensch sen nicht um des Sabbaths willen. Dieses als les wird zur lezten Zeit Ezechiels ganz klar wers den. Jezt genügt uns die Worte JEsu als Worte zu achten, die er selbst dort erst erklaren wird. Nirgends als in Jacob Bohm findet man davon einige Anzeige zum Berstand, aber J. B. muß selbst auch erst vom Seist SOttes aufgeschlossen werden. Dann was wir bei der Schopfung gemeldet, ist sehr mangelhaft. Weil der Sabbath um des Menschen willen ist, und der Mensch aus Erden ist, und das Beste aus der Erden essen will, so soll er auch erkennen, was das Beste der Erden sepe, nemlich: Weil

5

die Erde voll der Güte des Herrn ist, so muß er diß Gute in der Erden auch lernen unterscheisden. Die vier Elementische Grobheiten begehrt der Mensch nicht, sondern den besten Auszug. Durch die vier Elementen drang im Paradiß das Beste hervor als ein 5tes, das nicht lang, breit, tief und hoch war, sondern alles in Eisnem. Nun schuf GOtt den Menschen in seinem Bild, und machte ihn doch aus Erden. GOtt versteht das Bild nicht, wie es Schwenksseld versteht als ein kreatürlich Bild, und wie es die Præsormatisten nennen, sondern als eine Essenz, darinnen alles in Kraft liegt und alles daraus werden kan, was GOtt durch die 7 Seister biß in die Substanz der Erde bestandsmässig sormirte, da gehört Tod und Leben JEsu dazu.

Die 7 Tagwerke entstehen aus den 7 Gelsstern. Die 7 Geister sind das Bild GOttes. Alle 7 sind eine Uniprincipialität, daher desisnirte Ploucquet die Seele also, nemlich: Alle 7 aus einem durch die Central = Kräften hinsdurch biß in die 7te, da das wirkende Leben rushet und still steht. Das ist das Bild GOttes, da sich GOtt darinnen selbst gebildet, und in Christi Menschheit seines Bilds Vollkommensheit durch viele Leidens ABeg und Revolutionen in Stand gebracht und in seiner Gemeine noch zu Stand bringen wird, biß der völlige Sabbath, GOtt Alles in Allem, hervorkommt.

Salz, Halas.

Dieses sagt JEsus Marc. 9 sollen wir in uns selbst haben; wir verstehens oder verstehens nicht: wenigstens haben wir eine Vorempfindung davon. Die Apostel und mahre Lehrer sind das Salz der Erden; sie sollen die Seelen vor dem fremden Salz, das Satan einschießt, bewahren. Die Lehrer sollen andere verwahren vor Muthlosigkeit und unnöthiger Bielges schäftigkeit ohne wahres Ziel, und wo sie das nicht thun, so ist ihr Salz ohne Salz. Analon Marc. 9, 49. Diß verborgene Salz ist nicht bald offenbar. Unter dem Geschäft, das die Weißheit regiert, wird es offenbar in uns, denn es gibt so viel Gleichheiten des Wahren in der Ungleichheit, daß ohnmöglich eine aussez re Regel allein zureicht, es muß ein innerlich Feuer und Dehl des Geistes JEsu dabei senn, von dem JEsus redt: Habt in euch selbst das Galz, und habt Friede untereinander, nemlich das Salz treibt an zur Unterscheidung bei so mancherlei Alehnlichkeiten, die falsch sind. Diß Salz ist das unzerstörliche des Beistes in einem gelassenen sanften und ruhigen Wesen; 1 Petr. 3, 4. das Salbohl, davon Johannes sagt, dars aus man richtige Schlusse machet und verhütet, daß keine Luge aus der Wahrheit gezogen werden kan. 1 Joh. 2, 20. 21. Es ist auch das jenige, was uns bewahrt vor zu viel und zu wenig, und vor Aergernissen in uns selbst, welthe meistens selbst beliebte Lieblings. Meinungen find,

sind, die erst durch grosse Sünden = Fällen oder erschütternde Schickungen SOttes entdeckt wers den, daher der ganze Zusammenhang Marc. 9. zu erklären. Diß Kapitel hat mich 20, 30 Jahr vor vielen bewahrt, darein andere jugends lich unter grossem Schein gerathen.

Um es physice und aus dem innern Wesen zu beherzigen, muß man wissen, daß alles Salz von oben her suß ist. 5 Mos. 33, 13.14. Es wird aber erst scharf, bitter, sauer durch irrs dische Vermischung der Luft. Daher muß aus dem Sauersten erst das Suffeste heraus geschieden werden, nach dem Razel Simfons: Speise von der Verzehrung, und Suffigkeit von der Schärfe. Salz ist verwandt mit Hyleos, Sonne, weil Salz von der Sonne kommt, wie es viele in Brennspiegeln gesehen, speißt alle Kreatur der Erden. spricht: es wird jeder mit Feuer gesalzen wer den, und anderswo: er wird euch mit dem heis ligen Geist und mit Feuer taufen, und anders wo: ich muß mich taufen lassen mit einer Taufe der Leiden. Wer etwas leiden kan in Hofenung der edlen Frucht, der hat diß Salz, das mit wir muffen gesalzen werden schon hier; oder wir fallen ins Feuer des Gerichts. Ohne diß Salz sind wir voreilig, schnell, aufgeblassen, verdüstert mit Nebensachen. Physice ist das Meer voll Salz, daher heißt das Meer, Hals. Die Himmel werden einmal in Salz verwans delt, Nimiachu Jes. 34. Wann wir die Alers gernisse

gernisse nicht von uns thun, welche uns an der Liebe hindern, daß wir oft unvorsichtig heraus fahren, und unbesonnen mit Worten stechen, wie ein Schwerdt: Spruchw. 12, 8. 18, 18. Go drohet uns JEsus und sagt, da er die Wanderung der Seelen mit erster Meldung der Hölle seitwarts widerlegt: Ihr Wurm wird nicht sterben. Dieser Wurm aber wird getödtet durch das unzerstörliche Salz des Les bens = Dels, und des wahren Berstands, wels ches JEsus durch Salz kurz anzeigt. Weil viele Medici nicht wissen, wie das Salz ohne Salz wird physice, so will ich es ihnen zeigen. Es muß dem scharfen Galz noch etwas scharfes res zugesezt werden z. E. Salz muß durch schars fen Essig noch säurer werden, alsdenn wird durch Gewalt des Feuers die Schärfe die größte Süssigkeit, wie ich den Proces in der Patriarchal Phytique beschrieben. p. 38. Der, wenn einer Mühe anwenden will, mit großem Nußen gemacht werden kan. Diese Süssigkeit kan man nicht leicht wieder aus der Junge bringen, man hat 1. 2. Tag damit zu thun.

#### Satan.

Ist nicht nur anzusehen als eine personlich bose Intelligenz, sondern als ein ganzes Reich, eine Sphære von widerwärtigen zusammen hans genden Kräften, die wider GOtt streiten. Daher Paulus in der Epistel an die Romer den Teufel nur einmal nannte, vielmal aber das sanze Reich

der Sünden, wie auch Tod, Stachel des Todes, und was immer mit einer angemaßten Herrschaft im sterblichen Leib dem Menschen zu= sett. Desswegen ist sehr merkwürdig die Stelle 2 Sam. 24, 1. da es heißt: und der Zorn des HErrn ergrimmete abermal wider Israel, und reiste David unter ihnen, daß er sprach: gehe

hin, zähle Israel und Juda. Das Volk hat mit seinen Sünden bei so grosser und schöner Fürbildlicher Regierung Christi GOttes Zorn ergrimmend gemacht, daß David diesen Bedanken faßte. Die Sunde Ifrael erweckte das ganze Heer der wider GOtt streis tenden höllischen Macht, und GOtt ließ es zu, daß es einen Werkzeug seines Zorns abgebe, welches 1 Chron. 22, 1. Satan, als ein gans zes empörendes Reich genannt wird. nimmt Teller nicht in seine Rechnung, sondern macht eine leere philosophische Speculation der Juden daraus, und sagte: weil diese sehr miß= braucht wurde, so machen ihn weder JEsus noch seine Apostel zu einem Erkanntniß = Stuck der Religion, sie weisen den Menschen auf GOtt, als wenn kein Satan ware, sondern als wenn der Mensch sein eigener Feind ware, ausser aller Sphære der seindlich satanischen Unfalle.

# Schade, Zimia.

In leiblichen Verletzungen seyn die Menschen sehr genau, rechnen Schaden und Gewinn im-

mer

mer gegen einander, weil sie es sehen und empfins den; aber den Schaden und Verlust an den Butern der Seele berechnen sie nicht. Sie bes denken nicht, daß jedem Menschen, wenn er ges bohren ist, von der Gute Gottes sein Loos jugetheilt ist, daher sagt JEsus: Wer will euch getheilt ist, daher sagt JEsus: Wer will euch geben, was euer ist? und ferner: Nehmts dem, der kein Pfund mit seinem Pfund gewonnen, und gebts dem der 10 hat, dadurch wird die Präsdestination gänzlich über den Hausen geworfen. Aber diese Gleichgültigkeit in Sachen des ewisgen Gewinns ist sehr strässich, ja sie strast sich selbst. Salomo sagt: Wer will den Mensschen dazu bringen, daß er bedenke, was nach ihm kommen wird. Die Menschen sind in eisner irresolution, in einer Unentschlossenheit, und sterben auch so dahin, betrügen sich selbst durch Satanas Eingeben mit dem Wahn, daß sie dennoch seelig werden. Wenn man den Schaden im Ewigen nicht bedenkt, so hat man Schaden im Ewigen nicht bedenkt, so hat man keine Reue, keinen Anfang zur Sinnes = Alendes rung. Stellte man sich aber vor, was nach dem Tod erfolgt: so wurde man besser in sich gehen. Diese antreibende Ursachen greisen am meisten ins Herz. Man stellt es dem Volk vor, aber sie wollen nicht. Unzälige Reizuns gen gehen bei ihrem Herzen vorbei. Watt ruft ihnen, aber sie hören nicht, biß Watt durch Unglück oder Krankheit sie erweckt. Die Geswohnheit macht ihnen alle Warheit, die sie hösen, alt. Paulus an die Korinther sagt:

wenn sie schon als durch Feuer errettet werden, so leiden sie doch Schaden. Darum spricht die Weißheit: Wer gegen alle diese Erösnungen der heiligen Offenbarung bos bleibt, der werde noch böser, und wer den Bund Wottes bedenkt, der werde mehr ein Bunds Benosse Wottes; bis sie so weit kommen und mit Paulo sagen: Ich achte alles sur Schaden gegen der Erkanntsniß Christi.

### Schärfe, Oxos,

Beißt auch Essig Joh. 19, 29. daher kommt paroxino und parapicræno, wird gebraucht vom Beist des Menschen Apgsch 17, 16. wird auch in gutem Sinn gebraucht, paroxismos, Schärfe der Liebe Ebr. 10, 24. Man kan also diese Wort weder in geistlichen noch leiblischen Dingen entbehren. In unseiblichen Seists Sachen heißt die erste Schärfung der Sedanken Begierde, diese wird zur Lust, diese geht weiter und vereinigt sich noch mit etwas zur neuen Sesburt der Sedanken. Nemlich wenn die Lust empfangen, gebiert sie die Gunde Jac. 1. Weil aber die heutige Weltweisen, wie Teller alle in allen Sprachen unentbehrliche sinnliche Benennungen wollen von der immateriellen Art der Seele wegraumen, so fallen sie in viel Contradiction; denn sie konnen doch keinen Geist ohne leibliche subsistenz gedenken, und leibliche Dinge haben zum ersten Grund eine Scharfe, wie alles wachsthumliche in dem unzeitigen Stand.

Diese Scharfe wird auch herb, bitter und ende lich per gradus suß. Baco de Verulamio, der Restaurator scientiarum. ist nicht wohl zu spres then über solche idealische Lufft = Baumeister. Man lese in Sylva S. 98. er taxirt, daß man die Gedanken nur per speculationem, visum & repræsentationem zeichnet. Die Gedanken ges hen durch eben solche gradus, wie die andere Wirkungen der Natur durch Scharfe, durch Herbigkeit, durch Bitterkeit: Denn die erste Central= Kraft ist herb, zusammenziehend, constrahirend, die andere ist extendirend, ausdehsnend; also die Herbigkeit vernichtend. Die dritte drehend, und so muß man auch die geists liche Dinge im Ezechiel annehmen. Die sieben Beister sind alles Leiblichen und Geistlichen Ans fang und End. Man lese in der irrdischen und himmlischen Philosophie p. 360; so wird man Szechiel verstehen, und seine von der Welt eins gesogene Sedanken vertauschen und verbessern.

# Schamroth sepn, Epaischeneste.

Paulus sagt: Ihr schämet euch, ihr werdet schamroth über dem, was ihr gethan, dann das Ende davon ist der Tod, Nom. 6, 21. Schämen muß sich alle Kreatur wegen der Sünde, wenn sie die Schönheit der Werke BOttes sies het nach Ezech. 43, 10.11. Auch schämet sie sich vor dem innerlichen Licht des Sewissens; weil es eine Leuchte des Herrn ist. Daher ist schamroth seyn eine nothwendige Folge des überschliebes

bliebenen Bildes GOttes. Sonsten ist Schambaftigkeit im Umgang eine schöne Tugend, ein hoher Grad ist, Katiphia, aber man muß hieserinn die Freiheit in Christo zu Nath ziehen; sonsten wird aus Schamhaftigkeit eine affectirte baurische Unart.

# Schauplaz, Theatrum.

Ein offentlicher zu Athen war Areopagus, wohin Paulus geschleppt worden, Apgesch. 19, 29. 17, 22. Daher sagt er: Wir sind Engeln und Menschen ein Schauplaz worden. Wann wir um Jesu willen leiden wegen der Wahrsheit, sind wir auch ein solcher Schauplaz. Uesbrigens solle die Theologie in Form des Archetigens solle die Theologie in Form des Archetigens von der kinnwlischen Schauplazes paraestelle typi oder himmlischen Schauplazes vorgestellt werden, wie es die Prinzessin Antonia von Würteinberg vorgeschlagen. Peganius hat die heilige Offenbarung in einen solchen Schauplaz gebracht, und die ganze heilige Offenbarung ist ben aller Verborgenheit ihrer innersten Quellen dennoch der leichteste Schauplaz aller Warheit. Daher hat niemand eine Entschuldigung, wer sich mit den Vorwanden der Dunkelheit behilft. Laßt uns die Warheit vor uns stellen wie JE-sus und die Apostel, so können wir die Schön-heiten der Welt mit grössern Schönheiten überwinden. Wer aber dahin gehet im gewohn-heitlichen Sündigen, der hat JEsum nie gese-hen noch erkannt. I Joh. 2.

### Schelten, Epitiman.

Diß ist ein Zeichen der Glaubigen, wenn sie wegen ihrer Unarten von Verständigen geschols ten oder widersprochen werden, wie Petrus von Paulo, und nicht dagegen muffen oder murren. Daher sagt Salomo Spruchw. 17, 10. Schels ten der Verständigen thut mehr als 100 Schläs ge an den Marren, und Pred. 7, 6. Es ist bes ser hören das Schelten der Weisen, als das Lust-Gesang und Discourse der Possen-Macher und Marren. Dieses wunschen die Glaubige in der Welt, daß sie lieber gescholten werden von den Weisen über ihren verborgenen, unentdeck= ten, angewohnten Mennungen, als die Zeitvers derb zu hören. Lerne, was Melodius verbors gene Syllogismos nennt in seinem wichtigen Buch: Einfluß der Warheit in den Willen. Solche verborgene Schlusse stecken tief in uns. Wiele Pfarrer sind scheltens werth, daß sie kein gewisses Pensum im Nachdenken haben. Elenchen und Epitiman ist zweierlei. Alles hat seine Art. Die Liebe ist nicht unanständig. Epitiman brauchen die LXX nicht, aber Elencho.

Scherz, Evtrapelia.

Ist nicht das Salz in der Rede, welches Paus lus lobt, sondern Mataiologia, 1 Tim. 1, 6. 1 Tim. 6, 25. 2 Tim. 2, 16. Kenophonia, Morologia. Erweckte mögen sich wohl lustig machen oder freudig senn, jauchzen, hüpfen, aber dabei den Archetypum der Warheit vor Augen El 2 haben. haben, so werden sie Scherz und Possen von Salz wohl unterscheiden, und im Umgang ihre Weißheit aussern, und würdig dem Evangelio wandlen, I Petr. I, 15. Freundlichkeit, allzgemeine Menschen-Liebe, soll nicht zu viel seyn, sonst werden oft erlaubte Küsse zum Eckel, Sprüchw. 27, 6. Der würdige Wandel eisnes Glaubigen ist in allen Stücken die Liebe, I Kor. 13. Man soll kein singulairer Menschssen, kein Schoropos, keine starre Mine maschen, sondern daß Danksagung in Freudigkeit aus allem blicke. Der Scherz stund Socrati wohl an, aber uns nicht, die wir mehr wissen. Frolichkeit, Freudigkeit, Ungezwungenheit ersseit allen Scherz.

# Schlange, Ophis.

Ich weiß nicht, ob es unnöthige Fragen seisen, zu wissen, warum der Teusel eine Schlans ge gebraucht, zur Versührung Evä? Mich dünkt, wir werden das erst einsehen, wann alle verborgene Dinge offenbar senn. Die Schlansge muß was besonders gehabt haben vor allen Thieren, sie muß nicht gestaltet gewesen senn, wie jezt, sondern sie muß männlich und weiblich in einem besessen haben. Darum war sie künstelicher, vielgeschäftiger und schlauer, als alle Thiere. Der Versuch-Baum muß alle Krästen in gleicher Maase gehabt haben, so daß das vorschlagende Böse erst konnte heraus gesezt wersden. So muß auch der Schlange Natur geswest

weßt seyn. Die Panurgie oder Allgeschäftigkeit der Schlange hatte Evam versührt; daher Pauslus sagt: Wie die Schlange Evam betrogen mit ihrer Allgeschäftigkeit: so werden auch der Korinthier Verstandnisse durch eine Allgeschäftigkeit der falschen Aposteln durch Nachäffung göttlicher Kraft und Sleichheit betrogen. Ues brigens sollen wir doch klug seyn wie die Schlangen, darneben ohne falsch. Wir sollen uns nicht von den Kindern der Welt übertressen lassen in der Voraussicht der Folgen.

## Schlußmäsig denken, Logizeste.

Steuert den Sorgen. Siehe oben bei dem Wort Gedanken. Paulus braucht es sehr oft, weil wir nach Stuckwerk zu denken in Nothe wendigkeit gesetst segn. Man lese die ganze Episstel an die Romer. Hellmont der sonst vortress liche Mann hat an sich erfahren, wie man intellectualiter versteht, aber er fehlt sehr, da er meint, wir mußten es alle dahin bringen. Dars aus wurde viel Verwirrung entstehen. Laßt uns alles an seinen Ort legen. Centraliter und intellectualiter verstehen ist eine Sabe, woraus einiger Massen zu erkennen, wie wir von GOtt erkannt senn, aber diß dauert nicht. Per Partes itur ad Yotum: d. i. Durch Theile kommen wir zum Ganzen. Stuckweiß glauben wir, stückweiß verkündigen wir, 1 Kor. 13, 9. Das ist unser Theil in diesem embryonischen Stand der Erden.

813

Schoo

# Schöpfung, Genesis, Ktisis.

Die Wolffianer sagen: Von der Schöpfung haben wir keinen Begrif; hingegen die Neutonianer heisen den Neuton einen schöpferischen Geist. Warum? weil er der erste ist, der die 2 widerwärtige Central = Kräften Contripetam & Centrifugam in die Grundweißheit eingeführt. Nun wissen Law und andere Engelans der, daß Meuton den Jac. Bohm viel behandelt, wie er denn mehr nach Fontenelle Lebens» Läufen in der Bibel als in Mathesi solle beschäftigt gewesen senn. Weil man aber Jac. Böhm nicht anführen darf, und doch seine Hy-Buch, Gnadenwahl, seinen Vortrag etwas verståndlicher zu machen suchen, damit wir wes nigstens eine Hypothese von der Schöpfung haben. Es ist wahr, Niemand weißt, was Schöpfung ist, als der Schöpfer, doch wann es Gott Jac. Böhm als einem unstudirten, wie GOtt es gewohnt war bei den Aposteln, geof fenbart, so mussen wir diese Prophetie nicht verachten. Man wird bald sehen, daß Neuton seine Attraction zwar aus Experimenten bewies sen, welchem Baco de Verulamio vorgespielt; doch mag er die erste Anzeigen heimlich aus Jac. Böhm genommen haben. Weil J. Böhm mit dem Anziehung bedeutenden ABort Scienz, von lauter Attraction als der ersten Central=Krafft, redt. Man muß aber voraus wissen, daß Jac. Bohm das Willkührliche in GOtt nicht sowol eins

ringesehen, als das, was aus dem Wesen der Dingen nothwendig folgt, z. E. die 1000 Jah-re folgen nicht aus dem Wesen der Dinge, sie sine willkührlich, daher sie Bohm nicht zu sezen weißt. Wie die ganze Offenbarung. Jac. Bohu vergleicht die Sprüche: SOtt ist Liebe in sich; GOtt ist ein verzehrend Feuer ausser sich. Gott als Gott ist der einige GOTE. GOtt ist die Liebe, das einige ewige Wesen. Er ist weder Licht noch Finsterniß, weder Liebe noch Zorn, sondern das ewige Eine; Darum sagt Moses: Der HErr seye der einige GOtt Nun ist GOtt nicht ein stillstehendes, ruhendes Wesen, sondernein Actus purishmus. Darinnen sind 3 Unterscheidungen; die J. Bohm sehr ungereimt eine Dreieinigkeit heißt, drei ewige Willen, der unanfängliche, anfängliche und ausgehende, und diese 3 sind nur ein Wesen. Die sind der einige Sott in Actu purissimo, wie die 4 Thiere eine ewige Bewegung in höchster Regularité haben, so hat auch SOtt in sich eine ewige Bewegung in dreierlei Willen, in sich und ausser sich. Das ausgegossene, ausgegans gene heißt Salomo Sprüchw. 8. und J. Böhin die Weißheit; Obschon in GOtt eine dreifas he Wirkung oder Actus in sich, durch sich und aus sich ist: so kan man diß keine Personen nennen, sondern die Weißheit ist das Ebenbild des unsichtbaren Wesens, das ist von ihm gebohren von Ewigkeit. Es senn also nur zwei: GOtt und das Wort, GOtt und die Weißheit. Die Weiß= 214

Weißheit hat etwas Sichtliches, und heißt des Engel des Bundes. GOtt ist in sich unsichtlich, in der Weißheit ist der Anfang zur Kreatur ten Engeln sichtlich. Der Ausgang aus der Wiß-heit durch den Geist zum Schaffen und der Wiedereingang in GOtt, das ewige Eine, ist der Geist. GOtt ist also eine ewige Begierde sich zu offenbaren, sich in Liebe mit zu theilen; darum muß er sich in Faßlichkeit seiner selbst eine führen in die Weißheit. Er ist ohne Modos, ohne Arten zu senn, er ist alles zumal, doch sein Alles concentrirt und gebiert er selost in einen Termin und Kaklichkeit seiner selbst im Wort, das aber auch unermeßlich und unendlich ist, und doch den Grund der 7 Beister oder Arten zu senn in sich hat. Mit dieser gefaßten quellens den Kraft, mit diesem Centro manisestativo gehet GOtt aus sich heraus, und macht sich ein objectivum passivum, das doch auch eines mit ihm ist , nur daß der Geist GOttes als etwas Ausgehendes zu concipiren, Aus der gefaßten Kraft GOttes, und dieser Ausgang im Geist ist das bewegliche Leben in der Gottheit: Darum schwöret GOtt bei seinem Leben als einem von sich gleichsam unterschiedenen Wesen, das doch eins mit ihm ist. Dieses Leidende ist der Nexus infiniti cum finito. Da kan man sich concipiren das Primitivum als den Anfang der Rreatur GOttes, den Erstgebohrnen aller Krea= tur, doch ohne Praformation. Das soll man nicht ein faßlich kreaturlich Bild, eine Ums schries

schriebenheit, verstehen, und doch ein Bild GOttes, nachdem es heißt : GOtt schuf den Menschen erstlich nach seinem Bilde, das ist in dem Bild seiner göttlichen Einmodlung nach dem Geist, und zwentens zum Bilde GOttes schuf er ihn nach der Kreatur der geschaffenen leibs lichen Bildlichkeit. Diese in sich selbst Bildung ist weder groß noch klein; in sich selbst ist die Bildung, die GOtt in der Weißheit in sich felbst macht, unendlich, und die Formung und umschrieben. Darum sagt Christus: GOtt has be dem Sohn gegeben zu haben das Leben in ihm selber unumschrieben, in se, a se, Unser Aug hat kein praformirtes mechanisches Bild, sondern ist unendlicher Bildungen fahig, auch unser Gemuth oder Geist ist unendlicher Bildungen fähig, und hat doch Bilder.

Diese Erklärung ist so, als wann alles per modum und motum gieng, daher man, was man sezt um des Concepts willen, immer wies der removiren muß. Darum haben die Pra= formalisten und Schwenkfeld gar zu menschliche Abbildungen, und sezen die Kreatur in GOtt hinein bildlich praformirt. Hier kan man einen Anfang in GOtt denken, wie es heißt: Das Wort war im Anfang bei GOtt. GOtt schaft durch den Othem seines Mundes im Anfang und aus dem Anfang, der in der Weißheit liegt, er gebiert erstlich sein Wort in sich, und diß ist auch bei sich, so lang es in GOtt ist, ist es oho ne Kreatur, wann es bei GOtt heißt; so ist 215 fchon

schon ein Anfang, eine Umblickung seiner selbst, in sich selbst. Dieser Anfang ist ein Innbegriff aller Kräften; da sind die 7 Geister als willkuhrliche Modi, die sich Gott gibt zur Kreatur, worinn die Cens tral=Kraften, Neutons attractio und extensio zu concipiren. GOtt ist frei von allem kreaturlichen, und doch faßt sich die Freiheit &Ottes im Einziehen, in der Attraction, zur Formung der Kräften, zur Individualite der geschaffenen Ideen. Da fangt sich der Begrif von Natur an. Wenn im Wort von Anfang keine Nas tur, keine actio und reactio ware: so ware GOtt eine ewige Stille. Das Wort nimmt in dem attractivischen Nisu Natur an sich, aber das ewige eine ist ohne Natur, ohne Action und Reaction. GOtt in seiner Tiefe ist ohne Natur, er ist an nichts gebunden von Natur, er ist Affect, und Kreaturen = loß. SOtt in seiner Offenbarung seiner Tiefe nimmt Natur an sich. Das Anziehen, die Attractio, ist der Anfang der Kreatur, der Anfang der 7 Geisster GOttes. Das Angezogene wird durch die Lebens-Kräften ausgebildet durchs Wort zur feurenden Natur, die einen Anfang hat, und ist doch gegen den 3 Anfangen der Schos pfung Jes. 43, 7. keine Matur. Der Anfang ist eine Æquipollenz der Kräften, da keine ratio sufficiens deß einen vor dem andern ist, welches Mysterium magnum, das in sich verborgene und doch ausgebreitete Spatium ist, worinn alle Kraften liegen. Die Kraften aber for=

formirt das Wort. Das Wort mit der ans genommenen Vi attractiva wird zu einer Diels heit der Kräften, oder im Wort fangt die Schiedlichkeit und Individualite der Wesen an, daß eins nicht das andere ist, wie es im Spatio in der Æquipollenz der Kräften ist, da ist eis nes im andern, durch die Natur wird eines aus fer dem andern. Da wird der Motus erst des terminirt a Termino a quo ad Terminum ad quem. In der ersten anziehenden Kraft, die allerinnigst in der Offenbarung GOttes ift, und mit seiner Omnipræsenzund Unermeßlichkeit cos existirt, liegen alle Kräften undeterminirt; doch war keine irregularitas darinn propter simultaneitatem. Zu den erschaffenen Dingen der Zeit ist keine solche simultaneité sondern Determinabilitas oder Contingentia infinita, irregulare per regulatum. Da nahmen Feuer, Luft, Wasser, Erde ihren Ursprung und die Anzünstung und Werzehrung des ewigen Feuers wird durch ein Contrarium unverzehrlich und da zieht die Sonne die Planeten, und diese die Sonne an sich nach regulairer Ordnung.

In dem Wort vom Anfang ist das eine ewige Element und ist gegen andern ein Vacuum. Malebranche sagt von einer Extensione intelligibili, da wir alles in GOtt sehen, man mag es nennen, wie man will mit dem verhaßten Wort Magie, es ist potentialitas omnium viruum indistincta, welche GOtt durch Werkzeuge und Organisation ins Werk sezt. Bald sagt man

man Totum in Toto, tum in qualibet parte, es ist ein verborgen Wesen, welches von der Sonne angezogen wird, das Licht des ersten Tages vor der Sonne; denn ohne diß wären die Strahlen nicht brennend, wie sie in dem Microcosmo durch viel Gradus werden. Es ist zwischen der Sonne und dem Potential Feuer des Welt-Beistes in den Elementen eine Attrasction. Im Licht ist Lust und geistlich Wasser, in welchem ölischen Wasser das Licht-Feuer des Lichts sein Leben sührt. In diesen Abzeichnunsgen sind viel merkbarliche hiatus.

Jac. Bohm, der aus Schauen geschrieben, druckt es oft sehr verständlich aus, er sagt Rap.2. Gnadenwahl J. 29. Das Feuer deutet an in seinem umtreibenden Lauf die Natur in der ans ziehenden Kraft. Das Licht deutet an das gotts liche Liebes-Feuer, dann das Licht ist ein gebens des Feuer, worinn Luft und Wasser ist, in wels chem ölischen Wasser die Liebe des Lichts sein Les ben führt; denn es ist des Lichts Speise, sonst so das Licht solte eingesperrt werden und das geistliche Wasser von der feurenden Art sich nicht scheiden möchte und sich nicht resolviren solte in die Tiese der Sottheit: so erlösche das Licht, indem sichs aber mit dem Ungrund, darinn doch der ewige Grund ligt, resolvirt, als mit der gleichen Vermischung oder Temperatur, da die Kräften all innen liegen: so zieht das Licht oder Liebes = Feuer dasselbe geistliche Wasser oder Tinctur - Wesen wider in sich zu seiner Speise.

Dif ist das Problem, das GOtt Hiob Kap. 39. von dem Licht Bocker und Schachar v. 12. vorlegt. Hier liegt das gröste Arcanum, nems lich die göttliche Freiheit in der Gleichheit der Kräften resolvirt sich, daß das Liebes-Feuer es attrahirt. Hiemit versteht man das geistliche Essen. Das Licht Bocker und Schachar zieht GOtt zuruck, und das Uebrige ist Zorn GOts tes. Das ewige Eine, welches GOtt aus der Gleichheit seines ewigen Wesens in die Attras ction zur Matur spricht, das spricht er nur dars um in eine zertheilende Schiedlichkeit als in eine Wiederwartigkeit, daß seine heilige Krast schiedlich werde und in die Herrlichkeit und Glanz der Majestat komme, denn sie mussen durch das feurige Gedräng der Matur offenbar werden Der ewige Wille sich zu offenbaren führt seine Kraft durch das peinliche Feuer aus in die Ueberwindung der Freude 1 Chron. 30, 11. Aus dem Sterben kommt Leben. Diß ist Sensu communi klar; darum sagt Paulus: Aphron, daß du säest, wird nicht leben, es sters be dann, und Jesus bekräftigt es. Wenn sich in der Zertheilung der Natur Feuer und Licht scheidet, so ist GOtt nach dem Feuer eine Verzehrung dessen, was die Begierde in der Schiedlichkeit in sich fasset. Wenn sich nun durch die Schiedlichkeit etwas in einen eiges nen Willen über die Gleichheit erhebt und sich vom ganzen abbricht: so wird ein falsches Leben der Phantasei gebohren, worinn der Teusel wirket, und diß heißt Jorn GOttes 1 Chro.
22, 1. 2 Sam. 24, 1. also könnte GOtt die Offenbarung seiner selbst nicht ins Werk setzen ohne diese geistliche ewige Natur, es wird aber offenbar durch die Natur, welches ein wirkens des und leidendes Leben ist: das Wirkende ist ein Liebes-Feuer, das sich mittheilt; das Leisdende ist ein geistlich Wasser, des Feuers Speise. Das Leidende wird wirkend und das Wirkende leidend durch einen ewigen Lebens-Circul, welsches im Ezechiel die Rader andeuten.

Diß alles klingt sehr materialisch; allein die Geschwindigkeit der innern Bewegungen und Progressionen der Rader Ezechielis läßt es nicht materialisch senn. Es ist zuerst eine geistliche Welt, und aus dieser wird durch der 7 Geister Progression, durch die Central-Kräften alles in aussere befondere Wesen zertheilt. Als GOtt die geistliche Welt mundum intelligibilem in sensibilem, in ein ausseres Wesen eingeführt; so blieb das Innere im Aeussern. Das Aeussere als ein Geschöpf, das Innere als ein innerlich wirksam Wesen. Darum sehen wir die Welt nur halb, das Innere sehen wir nicht, sondern verstehen es durch den Glauben. Wie die intelligible geistliche Welt greiflich und sensible worden, stelle man sich also vor. Das Sprechen GOttes geschiehet durch Attraction und Repulsion. In den 3 ersten Progressionen der 7 Geister entsteht der Anfang der Natur. Diese 3 werden durch die 4te in Bewegung gebracht im

im Circul in sich selbst zu gehen, wie in Ezechiel im Chasmal, es gehet in dieser in sich selbst laus fenden blizenden Bewegung ein Sterben und Leben zugleich vor, die weder Stahl noch ein Chemist erklaren fan. In der Feuer = Anguns dung macht sich der Geist GOttes webend, da entsteht das göttliche Element, welches in der aussern Welt sich in 4 Elemente zertheilt. Der Beist scheidet sich auswarts und im Centro bleibt der Grund der Scheidung 1. des Flüchtigen in der Pracipitation der Materie unter sich, das ist der Anfang der Materie, 2. des Dels im Cens tro, aus diesem geht das Geistliche über sich als die Tinctur, das Zärteste, welches die Ebräer Chesed heissen. S. mein Buch über Hiob Kap. 42. p. 228. 3. Aus der Ertödtung des Feuers gehet als ein stumm unsühlbar Gestieb die Mas terie unter sich als der Salintrische Grund. 4. gehet alles in ein finsteres irregulaires Wesen, darinnen liegen alle Wesen in Potentia chaotisch, da schaft GOtt eigentlich die Finsterniß, Jes. 45, 7. Als der erste Grad der Schöpfung Jes. 43, 7 daraus er das Licht formirt und end= ltd das organische mechanische. Die Formis cung des Lichts ist die 5te Scheidung, die 6te st organisch, und die zte ist die Substanz oder körperlich Glaßhaft von allerlei Materie. Siehe Rap. 4. S. 43. Snaden = Wahl.

Zur Schöpfung muß man den Spruch Jes. 43. nehmen, daß sie durch dreisache Ursprünge auft, Schaffen, Formiren, Machen; Schaffen

fomint

Fommt der Finsterniß zu; Formiren dem Licht, Machen den meßbaren und mechanischen Dingen. SOtt schaft die nicht erscheinende Dinge, um Pauvopusva. Die sichtbare Dinge sind in Arten und Seschlechter getheilt, die sind gemacht. Das Licht Bocker und Schachar ist in alles gemischt worden, wird aber wieder entzo

gen werden von der Finsterniß. Hiob 38.

Die Schöpfung der Welt heißt naraßody, weil nemlich aus dem Unsichtbaren das Sichts bare worden durch einen Fall. xaraßody heißt sonst Abwerfung, steht in LXX nicht, wird nur im neuen Testament von JEsu gebraucht. Alle diese Dunkelheiten Jac. Bohms werden sich am Ende der Tage entfalten, jezo verstehen wir sie nicht genug. Wir warten, bif die ganze Kreatur nach Rom. 8. von der Eitelkeit loß wird, und die Freiheit der Kinder GOttes genießt. Da ist zu merken, daß nach Jesaia der Lowe Stroh effen, und Dipern ihren Gift nicht mehr haben sollen, wo Wolf und Lamm beisammen wohnen sollen. Der Löwe solle seine Natur bes halten, und doch nicht mehr Schaden thun. Wie diß zugehe kan man einiger Maasen conscipiren, wann das Innerste des Lebens mit eis ner höhern Krast exaltirt wird, daß er sein wils des Wesen selbst nicht mehr achtet; Er muß ans dere Instincte bekommen. Diß aber kan man nicht beschreiben, biß durch die verstandliche Entdeckungen das Dunkle klar wird, und die Razel, die GOtt Hiob vorgelegt Kap. 38 - 40. fid)

ha veroffenbaren, nemlich wie die Finsterniß der Natur zu Licht werde! wie das Licht erhöhet werde in dem vermischten Wesen der Kreas turen? Wie das Licht Bocker und Schachar den Gottlosen entzogen werde? Wie die Instin-Le der Thiere muffen erhöhet werden? Alle jes zige Experimenten reichen noch nicht so weit, es muß der erste Bote Offenb. 14. den jezigen Naturalismum vor zu Boden werfen, und Babet muß vorher fallen, und die Declaration gesches hen, sich zu hüten vor dem Mahlzeichen des Thiers und falschen Propheten. Nun ist nichts heimliches, das nicht offenbar werde, und die Dunkelheiten der Natur muffen doch eröfnet werden mit begreiflichen Gründen, die jezo noch versteckt seyn. Daß aber Ewigkeiten dazu ges hören, die Kreatur höher zu bringen als in den 1000 Jahren, ist auch zu bedenken. Inzwis schen mussen wir zufrieden senn, daß wir die vielerlen Werkzeuge, die GOtt brauchen wird zur Wiederherstellung aller Dingen, noch nicht einsehen, sondern nur von Ferne respectiren. Mur laßt uns huten, daß wir der unzeitigen Beraubung der Warheit durch die Welt-Philoso= phie nicht benstimmen, sondern stille stehen und den 119 Psalmen ausüben im Wort GOttes. Bur Welt - Philosophie rechnet der Auctor des Schauplazes der Natur le Plüche nicht die Neutonische Philosophie, weil sie mit der Schrift am meisten überein kommt. Ich verwerfe keine Welt : Philosophie, wann sie die Schrift zur Regel M m

Regel hat, wie Baco de Verulamio. Der bes ruhinte Auctor le Sage hat auch etsiche Puncten, welche dienen die tiefe Begriffe der Schrift zu beleuchten. Man lese des Herrn Magister Helwags Differtation unter Profess. Ries gehalten, S. 12. 13. wie auch S. 15. Zu wuns schen ware, daß wir solche Hypotheten annehmen, die die Schöpfung in etwas besser erklas ren als Jac. Böhms Hypothesen. Des le Sage Hypothese will ich hier übersezen: Wir wollen sezen, daß von Sott in dem unermeßlis chen Spatio ein Ort bestimmt worden, in wels them er die gegenwartige Welt hingesett, hernach habe GOtt die übrige Spharen ausser dieser Welt in einer unermeßlichen Distanz, eine über der andern, in genugsamer Anzahl ges schaffen, die in verschiedenen Distanzen von uns serer Welt aus sonderlichen Stäublein, welche aus schwächerem Licht bestehen, zusammen ges set worden. Das übrige lese man in der Dissertation selbst, wem daran gelegen. Aus dieser Hypothese will le Sage alle Neutonische Phonomena der Gravitation mit ungemeiner Leichtigkeit herleiten. Diese und dergleichen Hypothesen werden am End alles verständlich machen, was man jest noch im Dunkeln erblickt. Denn es ist nichts heimlich das nicht offenbar wird. Luc. 12.

Schrift alten und neuen Testaments.

Es ist nicht nothig ihren Innhalt zu erhes ben.

ben. Wer ein deutlich Buch davon lesen will, der lese des Frenherrn, Carl Wolzeln, eines teutsch überseztes Engellanders Buch: Glaubwurdigkeit heiliger Schrift. Das ist sehr deuts lich, bundig, kurz und angenehm, die Naturalisten zu beschämen. Was aber die Einges bung heiliger Schrift betrift, so ist zwar Nach= denkens=werth, daß GOtt Issu auch die Wor= te gegeben, und daß er sagt: Die Worte, die du mir gegeben, habe ich ihnen gegeben. Man muß aber nicht wehnen, daß SOtt seinen Prop pheten die Worte mit dem Sprach=Rohr eins gegeben. SOtt rüstet seine Sefasse von lans gem her dazu aus. Er gibt ihnen die ganze Einsicht ein , daß sie seine Eingebung mit Verstand und Legitimation an alle Gewissen in geschickte Worte bringen. Wir können die mancherlei Theil und Arten nicht erschöpfen, die GOtt gebraucht. Gewiß ist, daß Jacobus die Offenbarung nach dem tiefen Uestoff seines Naturells empfangen; daher bringt keiner solche Worte: Rad der Geburt, Entzündung von der Hölle, wie er. Jeder hat seine Syngenes spermaticu logu, wie Justinus Martyr spricht. Petrus anderst als Paulus, und so Johannes anderst als andere; doch hat die Offenbarung etwas besonders vor allen. Man solte nicht denken aus den Episteln Johannis, daß er die Offenbarung geschrieben; aber er ist von Ju= zend an ersehen und ausgerüstet worden, wie Jesaias vor andern aus königlichem Geblüth,

um würdig vom Königreich GOttes zu schreiben. Johannes war ein Adept, ein Besizer der Weißheit, Kraft seines Lieds, das die Cathos licken an Johannis-Tag singen. Er konnte alle Edelgesteine nachmachen, sonst hätte er wohl die Lorunde der Stadt GOttes nicht beschreiben können: aber diß istzu merken, daß in der Wahl der Worte besondere göttliche Anordnungen und Schickungen mussen da gewesen senn, daß die Worte so und nicht anderst konnten ausfallen.

#### Schuld, Ophelema.

Schuld ist eine Verbindung zur Wiedererstattung wegen Verlezung an Ehre, Sut, Leben und dergleichen. Dann wann du nicht erstattest durch willfährige Abbitte gegen den Bruder, der ein Recht wider dich hat, so hat er das Recht, dich dem Richter zu übergeben, welcher dich in den Kerker sperrt, woraus du vor Bezahlung des lezten Hellers nicht kommst, Matth. 5. Es brachten einsmals etliche JEsu Nachricht von umgebrachten Galilaern, da sagte JEsus: Mennet ihr, daß diese Schuldner gewesen mehr als alle in Jerusalem? Nein, sondern so ihr nicht umkehret, werdet ihr alle auf gleiche Art der Strafe, mit Krankheit, mit Unglück, mit Zufällen umkommen, Luc. 14, 4.5. Wann man also keinen Willen hat zu erstatten, wie Jesus im Gleichnis angezeigt Matth. 18,26 so bleibt die Verbindung zur Strafe. Die Bezahlung muß genommen werden daher, wo sie zu sinden, nemlich aus Christi Tod und Bezahlung. Insgemein dringt man nicht genug auf Erstattung und Abbitte, als wann Christus keine zura hatte. Darum muß man die Sprüche Salomons fleissig dargegen halten: diese leheren Bezahlung suchen, wo sie ist, nemlich ausser den Sprüchen, die nur die Schuld und Strafe anzeigen.

### Schwachheit, Astenia.

Ist nach dem neuen Testament erstlich Kranksheit aus dem Grund, weil sie im Glauben kranksten, 1 Kor. 11, 30. Jac. 5, 14.

Ferner Gewissen, das scrupelhaft ist, und keine genugsame Erkanntniß hat, 1 Kor. 8, 7. 10.

Ferner Unvermögen im Glauben. Röm. 15, 1. Ferner Leidsamkeit und Sedult, da man nicht stoisch thut, 2 Kor. 13, 4. Wir sind schwach in ihm. Ferner, Verfolgung, Erstödtung. Meine Kraft wird in der Schwachsheit vollendet. 2 Kor. 12, 9.

Schwanger, in gastri echusa, Matth. 1, 24. Egkyos, Luc. 2, 5.

Diesen Titul muß man wegen der Schwans gerschaft Maria nicht vorbei gehen. Man lese meine Predigt: Von der weinenden Seele IS su, welche der Praformation Bonnets entgegen zesetzt ist.

Uebrigens ist Betrachtungs-werth, wie Mastia den Schlangen-Tretter in ihrem Schoos

Mm 3 empfan=

empfangen. Maria hatte den weiblichen Saas men von unten schon in ihr, aber der Saame von oben mußte dazu kommen, so war das Heis lige in ihr SOttes Sohn, JEsus sagt: Ich bin von oben, ihr send von unten. Diß wird in eben angezogener Predigt genug abgehandelt. Daraus siehet man, wie die Seele Jesu entsfranden, nemlich nicht per præformationem, nicht per creationem, sondern wie bei uns per traducem. Feuer aus Feuer, Beist aus Geist, doch mit Unterschied von uns. Genug, JEsus hat mein Fleisch und Blut als Abrahams Saame, an sich genommen, nicht die englische Natur. Adam starb dem ersten Bild ab, und lebte doch noch etlich hundert Jahr, nemlich GOttes Licht in der Weißheit und Adams zuruck gekehrtes erstorbenes Licht konnten nicht mehr mit einander wirken. Diß nun wieder zu Stand zu bringen, gieng die überschattende Kraft des Höchsten nicht zwar in den sündlichen Saamen Maria, sondern in das verschlossene Besatum, Ps. 51, 8. Grund-Text. Da kam das erste Bild-wieder, aber verborgen. Aber das äussere des Fleisches, die Feindschaft, nahm der HErr auf sich, Eph. 2, 19. damit er es am Kreuz tödten könnte. Es hieng aber von der Kraft des Höchsten oder vom HErrn vom Himmel 1 Kor. 15 ein ander Leben an dem Saamen Maria : Also nahm der HErr vom Himmel unsere Sunden auf sich, und hieng den Leib, darauf er der Menschen Gunden

gelegt, ans Kreuz als einen Fluch. Da hieng der erste Adam, den GOtt wegen der Sunde, verflucht, am Kreuz mit dem Fluch der Sunde, und start der Gunde ab. Da war nun alles vollbracht, was zur Versöhnung gehörte, aber der Tod ist zu allen hindurch gedrungen, deswes gen ist der Tod gleichwol abgeschaft, und der Stachel des Todes ist bei den Glaubigen hin= weg, ob sie schon noch Sunde fühlen. Denn JEsus wartet nun , bif ihm alle seine Feinde unterthan sind. Zwar hatte er den Teufel auf einmal vertilgen können, aber GOtt will die Ueberwindung JEsu Millionen mal gepriesen und repetirt sehen. Wir konnen nicht thun, was BOtt durch Christum gethan, uns die Bahn zu rechen. Inzwischen nimmt GOtt mit unserm Blauben vorlieb und wartet auf uns und starkt uns, und siehet uns in Gnaden an, weil uns Der Vater JEsu als einen Lohn seines Ver-viensts ihm geschenkt. Diß alles lehret der heis ige Geist erst, wenn er uns in alle Warheit ührt, und diß sind die Folgen, die uns GOtt vorlegt, daß man wisse, warum der Schlans en = Tretter das Haupt = Object der heiligen Barheit ist?

## Seegen, Evlogia.

Folgt nicht aus der Natur der Sache, sons ern GOtt gibt ihn. Ebr. 6, 7. Darum heißt eistlicher Seegen alles, was GOtt um Christi villen bereitet hat den Glaubigen, Ephes. 1. Mm 4 Merke, GOtt befolgt das Wort der Seegnens den im Herrn, weil die angenommene Worte sie bereiten den Seegen GOttes zu empsahen. Vid. Joseph Albo Sepher Ikkarim Orac. IV. Kap. 19.

#### Seele, Psyche.

Weil Jacobus spricht: Die Zunge entzünde das Rad der Geburt, d. i. Den Grund des Les bens, so muß dieser Lebens-Grund eine sehr rus hig in sich laufende Gelbst-Bewegung senn, welthe auf der einen Seite mit irrdischer Imaginas tion der Worte, welches die Zunge bedeutet, auf der andern Ceite mit der Hölle, welche der Seele als eine Kette der Finsterniß aus dem Fall anhangt, umgeben ist, und so weit gehet das psychische Theil der Seele, welche statt des göttlichen Beistes nichts als eine unordentliche Phantasie falscher Bilder wurde, und sündhaste Wirkung hat; daher heißt es: Das Dichten des menschlichen Herzens sene nur boß, und wolle sich den Geist GOttes nicht strafen lassen. Wann aber das in die Seele kommt, wovon Jesus sagt: Wer das Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in sich eine Quelle haben, die ins ewige Leben springt, alsdenn hat der Geist die Seele in sich erhaben, und die Seele hat nun die gelassene Fahigkeit, sich im Geist des Sinns zu erneuren, in dem wohnt der Beist Christi, der ist neu gebohren aus dem Wort der Warheit, die Hölle und die irrdische Imagina

gination ist durch den Tod und Blut des Kreuzes wenigstens sittlich oder nach göttlicher Schä= zung abgethan, der Unflath ist so gut als abge= waschen, und sie laßt dem Deren, der alles neu macht, ihre völlige Zurechtbringung völlig über, ruhet in Snade und Frieden GOttes, biß die völlige owther fuxw, Rettung der Seelen, angehet. Dieses sind lauter Schlüsse Theils aus Jacobo, Theils aus der Ahenlichkeit des Glaubens. Das geistliche Wesen aus dem les bendigmachenden Fleisch und Blut JEsu kan mit der Seele nicht vermenget werden, ohne neue yeverin, Geburt, welche das Rad der Natur, oder die physische yeverw d. i. den seelischen Umlauf des Lebens in eine ganz andere Fassung sezet, daß GOttes Bild wieder wirksam senn kan in der Warheit, welche wieder Serechtigkeit und Heiligkeit in ihr aufrichtet. Wisse mein Leser, daß diese Dinge schwerer zu begreisen, es ist aber weniger Phantastisches darinnen, als in den Monaden oder Aristotelis Endelechia. Paulus redet unter einem andern Typo von der Seele als der Jacobus. Er sagt 2 Kor. 5, 2. In unserer Hitten seuszen wir, da uns verlangt, mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden, so wir anderst auch, da wir bekleidet sind, uns nicht werden bloß ersfinden lassen. Die Seele wird vorgestellt als bloß ersunden, wann sie aber mit dem Tempel des heiligen Geistes bekleidet ist, so ist sie ein Erbe der himmlischen Behausung. Juden, Heiden und Christen reden von der Seele, nachsdem sie gewisse Lehren vor sich haben. Weil aber in heiliger Schrift alles dahin aus lauft, daß unsere Seele mit dem Beist ISsubekleidet, und aus der Seburt der Natur in die Wiedersgeburt BUttes versezt werde, so sind auch unssere, obwol ungewohnte Begriffe, dennochschriftmässig.

Bu End will ich noch beifügen die sehr vernehmliche Meinung des Medicinæ Doctoris und Professoris zu Rostock, Christoph Martini Burckard, aus seinem lateinischen Buch De anima humana. Daß ein unleiblich Wesen in uns sene, zeigen die Wirkungen der Seele, daß aber das allein das Denken verrichte, widerspricht der Erfahrung, denn im Alter ist Neutons seis ne Kraft zu denken sehr vermindert worden, und alle die Melancholisch sind, geben zu erkennen, daß ein materialisches Wesen mit dem immaterialischen zusammen wirke. Die Wunden im Hirn zeigen ein gleiches. Der Schlaf gibt zu erkennen, daß eine Unwirksamkeit des einen Principii da sene, auch die Träume, weil sie in Consusion allerlen gauckelhafte Dinge darstel-Ien, sagen eben das. Die Speise, die War= me, die Lebens= Art verandern die Denkungs= Art sehr, aus allem diesem ist zu schliessen, daß der Beist nicht allein würke, sondern daß materielle Hülfs Mittel im Denken zusammen kommen; also ist Denken eine vermischte Opes ration, und es ist falsch, daß ein Geist vor sich allein

allein ein denkendes Wesen seine. Das Princiscipium vitale perceptivum beschreibt er im zweiten Kap. Er sagt, das Leben seie im Blut, das Hirn wirke mit zu den animalischen Operationen, neben dem Geist seie in uns ein Principium perceptivum von einer sehr süstigen atherischen Natur, und das seie materiell, er zeigt daß das Blut und das daran enthaltene subtile Feuer sen anima vitalis, das aller subtileste Wesen seine anima perceptiva. Man muß und kan die Seele auf allerhand Seiten betrachten.

Die Seele ist keine Monade, fein Punctum indivisibile, sondern ein in alles andere wirksas me Wefen durch Kraft ihrer zugeordneten Werkzeugen, davon das Leben der Kraft, das Ens penetrabile oder Tinctur das Furnehmste ift. Sie ist ein Complexus verschiedener Rraften und Essentien, welche im Ansang herb, seurig und slüchtig senn, und in ihrem Fortgang süß, lieblich, sanst und six werden. Die Monaden sollen in instanti entstehen, aber die Seele ents steht successive. Ihr End-Punkt oder Termi-nus ad quem ist ein geist leiblich reines Wesen, sie gehet aus in ein Continuum; daher sagen die Philosophen, die Seele habe ein Schema Corporeum an sich, das ohne Harmonia præ-stabilita ihr ankange und zu ihrer Subsissenz Stabilita ihr anhange und zu ihrer Subsistenz gehore. Von der Seele kan man nichts deutlis ches verstehen ohne das Ens penetrabile, das sich in alle Gestalten gibt; jedoch ist die Seele nicht so dunn, als das Ens penetrabile der Tin-Etur.

Aur. Die Seele wohnet im Blut, und da ist merkwürdig, was Archimedes in seiner Epistel ad Regem gelonem, welche Pitkarus Werken beigedruckt ist, erzehlt von einem Medico Archia. Er sagt: Dieser Lehrer der Medicin has be in Syracus Hunde, Kälber und Schaase nach Erasistruti Art anatomirt. Er hat mir (sagt Archimedes) nicht nur einmal gezeigt, daß das Blut aus der linken Herz-Kammer durch Aleste des dichten Kanals aufwarts und nieders warts ausgebrochen, und aus diesen durch ans dere Adern wieder aufgenommen und in die reche te Herz-Kammer sich ergossen. Er nahm auch andere wahr, welche aus der linken Herz-Rams mer zum Hirn gereicht, und da er diese unters bunden, ware sogleich das Leben weg. Aus diesem und dergleichen schloß Archimedes, die Fabric der Animalien, sene von GOtt so georde net, daß die mechanische Geseze nicht dahin reis chen, und sie werde durch eine Kraft GOttes res giert, welche die Gesete der Bewegung weit übertrift. Die Seele ist ein umlaufendes in sich seblst laufendes Feuer, das durch höheres Licht des Worts erhöhet wird. Man kan sich eine greifliche Idee machen, wann man folgendes überlegt. Man concipire sich in der Mitte des Menschen nach Zach. 12, 1. Das Centrum 1. um dieses 3 Circul, der eine mit 2. der das Intellectivum, der andere mit 3. der das Potestativum, und der dritte mit 5. der das Sensitivo-volitivum andeute. Von da ausziehe man eine Linie ins Hirn, und seze wieder

ein Centrum I, um dasselbe wieder Circul 2, der die Rehle, und weiter 3, der die Zunge mit dem Intellectivo animirt, weiter oben ist ein Circul I, der das Gesicht regiert, dieser hat wies der einen Circul mit 2, der den Mund und seine Musculos voluntarios, und noch einen Circul mit 3, der die Nase und Augen animirt, ja noch weiter einen atmosphärischen Circul, der die Stirne und das Idealistische der Seele mit 5 animirt.

Das Ideale hat im Innersten seinen eigenen Umlauf oder  $\tau_{e0}\chi_{ov}$ , allwo die Repercussio und Apperceptio aller Krästen per vires immateriatas Baconis vorgeht. Diese 2 Centra durch eine Linie connectirt sind die Ursachen des motus alterni in der Puls. So viel kan davon jezt gesagt werden, aber die ganze Demonsstration ersordert eine viel intelligiblere Dedus ction, davon siehe metaphysic p. 490.

Siehe den Titul Tinctur.

Es ist kein Wunder, daß in der heutigen zweiselhaften Zeit so vielerlei Meinungen von der Seele ans Licht kommen. In des Archiazters in Batavia, Andreas Cleiers, lateinischem Buch: specimen medicinæ sinicæ sindet man keine Spur, daß sie Seele und Leib håtten unzterschieden. Jippverates hat viele schöne Bezgriffe, und harmonirt in manchem in der heilizgen Schrift. Nach der ganzen analogie der Schrift ist die Seele ein Feuer, wie aus Jascobo schon oben gesagt worden. Johannes der Täus

Täufer sagt: JEsus werde uns mit dem heilisgen Seist und Feuer tausen: das ist alsdann etwas, so der Seele zugesest wird. Der heilige Seist, so sern er die Seele mit Feuer tauset, ist ein würkliches heiliges Feuer; und die Seele muß auch ein Feuer senn, weil der heilige Seist dis Seelen-Feuer in einen höhern Stand erheben muß; sonst wäre kein Verhältniß zwischen der Seele und dem Feuer des Seisstes. Sott läßt allerhand wunderbahre Dinsge geschehen, welche nach und nach ans Licht kommen, daß man endlich ohne Zweisel wisse, die Seele sepe wirklich ein unverzehrliches Feuer nach Ezechiel Kap. 1, 10.

#### Seelig, Macarios.

So spricht JEsus seine umstehende Zuhörer 8 bis 9 mal seelig. Wer des Heilands unafsfectirtes Wesen kennt, der stellt sich auch keine so affectirte Grade der Seeligkeiten vor in seinen Worten Matth. 5, 3—12. wie ich dann etliche gekannt, die eine so spielende gezwungene Ersklärung andern zu glauben angegeben. JEsus Christus ist der aller raisonabelste Mensch auf Erden gewesen, er redte wie die Weißheit auf der Gassen: Hier ist mehr denn Salomo. Es ist in seinen Worten alles dem Menschen gegen über. Sprüchw. 8, 8. es ist nichts krummes oder übel situirtes darinnen, es ist kein verkehrtes Wort, das dem Menschen-Verstand Gewalt thut.

thut, darinn. Wie gezwungen ist es demnach, Arme als die erste, Leidtragende als die zweite, Proces verlierende als die dritte, Hungerige nach Gerechtigkeit als die vierte und so weiter seken. Sie stunden um Issum, da sahe er arme Leute, die gern arm waren, er sahe-solche, denen ihre Verwandte gestorben, er sahe solche die durch Advocaten um das Ihrige gekommen, und so andere. Wie ungereimt ist es, Stusen der Seeligen daraus zu machen, dar wäre schnur stracks der Weisheit Sprüch. 8, 8. zuwider.

Laßt uns hüten vor so spielenden Erklärungen. Es ist ein Zeichen, daß solche sich in etwas verafangen.

SOtt heißt im höhern Sinn seelig, weil er sich in sich und durch sich vergnügt, und keines Seschöpses bedarf, El schadar I Tim 1,

4. 6. 15.

Die Glaubige sind seelig, weil sie der Seesligkeit Petri, wornach alle Propheten geforscht, sahig senn, die ihnen SOtt zurechnet und zusspricht, ehe sie solche Seeligkeit wirklich besisken; auch desswegen sind sie seelig, weil der Beist der Perruchkeit auf ihnen ruhet, wenn sie um seinet willen gelastert werden; denn ihnen ist eine besondere Seeligkeit bevor Jes. 54, 17. Lit laus magna malis ditplicuitie viris Matth. 5 11.

Seeligkeit, Soteria.

Diß Wort ist von einem grossen Umfang, es bedeutet beides, Errettung und Beglückung. Es hat daher viele synonymische Benennungen. Es heißt Geegen, 1 Mos. 12, 2. Ephes. 1, 3. Ebr. 12, 17. Es heißt Heil, Apgesch. 4, 12. 13, 47. Gelbst der Stifter des Heils hat dies sen Namen Luc. 2, 30. Die ganze Glücksees ligkeit des neuen Testaments sührte diesen Namen, Rom. 10, 10. 2 Kor. 6, 2. Offenb. 12, 10. Ferner, Seeligsprechung wegen Vergebung der Sunden, Rom. 4, 6.9. Matth. 5, 3. Erlos sung, Eph. 1, 7. Kol. 1, 14. Das Erlosungs Beschäft, Ebr. 9, 12. Luc. 1, 68. Rom. 3, 24: und das dadurch erworbene Gut, Rom. 8, 23. Die Befreiung von dem wirklichen Uebel, das wir an uns tragen, Luc. 21, 28. Ferner, Charisma das Geschenk, Rom. 5, 15.16. Die Gnade, 1 Kor. 1, 3. 4. 1 Petr. 4, 10. Dann Gnade heißt nicht nur Gunft gegen Unwurdige, Rom. 4, 4. Rap. 5, 21. Ephes. 2, 8. 22hess. 1, 12. sondern auch das ihnen gereichte Sut, Rom. 12, 6. 2 Petr. 3, 18. Das Erbtheil, Ap. Gesch. 20, 32. Und alle Wohlthaten dieses und des zukünstigen Lebens, 1 Tim. 4, 8. nemlich Gemeinschaft mit GOTT durch den Mittler, Kindschaft, Gerechtigkeit, Heiligkeit, die Berusung von der Finsterniß zu seinem wunderba ren Licht, des heiligen Geistes neigende Kraft zu dem Beruf, Apgesch. 16, 14. Bekehrung, Jer. 31, 18. Wiedergeburt, Joh. 3, 6. Erneurung Eph.

Eph. 4, 22 = 24. Laßt uns alles dis kurz zusammen fassen: GOtt hat uns errettet von der Obrigskeit der Finskerniß, und hat uns versett in das Reich seines lieben Sohnes, in welchem wir has ben die Erlösung durch sein Blut, die Vergesbung der Sünden Kol. 1, 13. Issus hat uns von dem zukünstigen Zorn erlöset, 1 Thess. 1, 10. Marc. 3, 7. Er hat uns das grosse Henst gesschenkt, der Seelen Seeligkeit, wovon alle Propheten voraus gesagt, und in ihren eigenen Worsten geforscht, welchen es entdeckt ist, daß sie nicht ihnen selbst, sondern uns die Dinge bedienen, die uns nun verkündigt sind, in welche die Engel gelüstet hinein zu schauen. 1 Petr. 1, 10–13.

Selbst: Betrug, Paralogismos. Kol. 2, 4.

Die meiste Versührer sind von sich selbst bestrogen, und darum erkennen sie nicht, daß sie andere betriegen, sie sind πλανωμένοι, hernach πλανωντές. 2 Tim. 3, 13. Da mag man selbst zusehen, Luc. 21, 8. Der grosse Vortheil ist; daß man sich selbst hasset, und für bose ansieht, denn wer seine Bekehrung nicht so angreist in langem Untersuchen seiner eigenen betrüglichen Mennungen, der wird aus Eigenliebe sich selbst versühren. Tieser untersucht die Sache Melosdius. Dieserzeigt, wie man durch salsche Schlüsse, die so ties versteckt liegen, sich selbst versührer. Allein dis Buch sezt voraus, daß man sonst ve. Allein dis Buch sezt voraus, daß man sonst

auf sein Heil bedacht seie, und sonst gut unter: scheide, auch nicht alles gut heisse.

## Seufzen, Stenazo.

Hat zweierlen Bedeutung, 2 Kor. 5, 2. Erst. lich seußen wir in der Hütte des Leibes oder in gewiesen niederdrückenden Zuständen, Ebr. 13, v. 17. wenn wir auch scheinen aufgeraumt zu senn, Sprüchw. 14, 12. Rom. 8, 23. Zweiztens seußen wir wirklich, wie Jesus Marc. 7 v. 34. Uebrigens mögen wir über die Verstockung der Menschen betrübt senn Marc. 3, 5. Aber wider die, welche Brüder sind, sollen wir nicht seußen.

#### Seyn, Einæ.

Ist kein Wort, wie die Weltweise sagen. Sie fahen ihr Denken vom Esse und Existere an, weil sie mennen: Senn sene das einsacheste Wort. Aber senn enthält nach der Schrift zu erst Leben, hernach Bewegung, und endlich erst Senn in sich. In ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns, in ihm senn wir, und diß hangt ab von SOtt als dem ewigen Raum und ewiger Dauer oder Zeit, ist also kein einfaches Wort. Senn ist eine Folge von dem Senn GOttes. Die Philosophi sagen: Essentiæ sunt werenwe, wenn auch kein GOtt wäre, so wären doch possibilitates oder Essentiæ quidditivæ Apgesch. 17, 28. Die heilige Offenbarung sagt

ganz anderst; wegen des Willens & Ottes has ben die Geschöpfe das Senn, Offenb. 4, 11.

# Siebende Zahl, Heptas.

Serrscht sowol verdeckt als entdeckt in heiliger Schrift und Offenbarung. Es hat schon der Arzt aller Aerzten, Hippocrates, in dem Buchslein von Aon aus den Perioden der Krankheiten gesehen, daß sie sich nach der 7den Zahl richten. Er hat 7 Tag zu einem kleinen Aon gezehlt. Was sollen wir thun nach Ebr. 4, 4. und Jud. vers 14. Man lese Hainlins Solem Temporum, so wird man den Grund des Jubel-Jahrs einsehen. Nach diesem Grund hat David die Priester-Ordnung eingericht, davon siehe in dem Titul Priester-Ordnung oder Ephimeria. Frischer hat nach Bengels Anzeigen der Sache ties ser hat nach Bengels Anzeigen der Sache ties ser nachgedacht, und den verborgenen Septenarium ersorscht, davon lese man in der irrdisch und himmlischen Philosophie 251 – 312.

# Sieg, Nikos. 1 Kor. 15, 54.

Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Ebräsisch Næzach. Diß Wort ist eins von den Sisgenschaften GOttes, 1 Chron. 30. Tiphæret, Næzach, Hod. Das übergehen die Gelehrte und mennen, es sene zu materialisch von GOtt gedacht. In GOtt senn die 7 Geister im Wirken und Gegenwirken, sie siegen und verwandlen das Scharseins Sanste; Disist GOtt nicht unziemslich. Denn Paulus hätte nicht so geredt, Wen

wenn er diesen Grund nicht für wahr gehale ten hatte.

#### Sinnes 2lenderung, Merania.

Wie die Sinnes-Aenderung anzugreisen, das von ist keine Vorschrift. IEsus sagt: Thut Vusse. Ihr möget anfahen, wo ihr wollet, euren Schaden, den ihr euch selbst thut mit Fortsündigen, und die Versaumnis aller Vortress lichkeit, darzu ihr gelangen könnet, zu beherzisgen. Wann ihr nur einmal in euch selbst geht. In den Propheten sind die Vorstellungen zur Sinnes - Aenderung sehr reich. Die Spruche Salomo sind auch in der Schrift die Sinnes, Alenderung ins Werk zu sezen. Man muß sie aber wissen in jezige Mund-Art zu bringen, und Prediger mussen nicht mude werden nach Art der Propheten ihre Vorstellungen nach dem Innersten des Herzens einzurichten. Schafftesbury empfiehlt Divisionem sui a se ipso, Das ware die schönste Sinnes-Aenderung; aber sie muß als so senn, daß sie der Annahme des Evangelii die Hand bietet. Epictetus hatte Sinnes Alendes rung, aber er nahm das Evangelium nicht an, er war versteuert auf seine Art zu denken. Die meiste sagen: Es gehet mir wohl, weil ich wandle, wie es mein Herz dunkt, 5 Mos. 29, vers 19. Jeziger Zeit will jeder Moralist Sins nes = Aenderung lehren. Z. E. H. von H. seiner Tochter, aber von den überwiegenden Motiven der heiligen Offenbarung schweigt er.

Die Arten ans Evangelium zu glauben sind vieslerlen, die beste ist die Herrlichkeit Wottes in dem Angesicht Jesu sehen. Das ware eine leichte Sache; aber man will nicht. Wer heustiger Zeit nicht darauf denkt, wird aus lauter Gewohnheit bei sich und andern nicht viel aussrichten. Man muß es der Weißheit auf der Gassen ablernen, auf allerhand Manieren die Sinnes-Alenderung anzupreisen. O wie wenig bedenken wir dieses! Wir trauen uns zu viel, und machen uns eigene Bekehrungs-Wege, die uns zulezt Schmerzen bringen. Jes. 50. Psal. 139, 24.

## Sitten, Ithos. 1 Kor. 15, 33.

Sassen, Sprüchw. 1 und 8. daß man sich nach den guten Sitten des Lands richte, nach den bössen solle man sich nicht richten. Wann eine Mutter ihre Tochter ansühret zur Abgötterei, so muß ihr der Himmel zeigen, daß sie eine ansdere Mutter lieben solle. Sonst ist die Liebe niemal unanständig. Die Propheten nahmen die Sitten wohl in acht, auch im Schreiben soll man sich nach der Weise der Schrift, nicht nach dem verderbten Geschmack. richten. Sonst sind sittliche Dinge Causæ finales und impellentes; darzu gehören efficientes.

Sonne, Hylios.

Jesaias sagt; Die Sonne werde 7 mal hels Nn 3 lex Ier senn als jest. Es heißt eigentlich 7 mal, 7 mal, wie das Licht von 7 Tagen Kap. 30, 27. Nun sagt die Schrift auch Jes. 34, 4 Es werde alles Heer des Himmels verwesen, und die Himmel werden zusammen gerollt werden wie eine Rolle von Pergament, und sein Heer (die Sterne) wird abfallen wie ein Blatt verwelket am Weinstock, und wie ein durr Blatt am Feigenbaum, und doch solle die Sonne 7 mal heller senn als jetzt. So muß also die Sonne nicht vergehen, auch nicht alle Sterne, welches bestätigt wird Offenb. 21, 23. da es heißt: Die Stadt bes darf nicht der Sonne noch des Monds, daß sie NB. ihr scheinen; also ist Sonne und Mond noch bei dem neuen Jerusalem in erhöhetem Grad 7 mal heller. Diß gehört zu den körpers lichen Begriffen heiliger Schrift. Die mystische Gedanken sezen diß aus den Alugen, aber man muß alle Rechte GOttes vor Augen haben. Jesu Angesicht glänzte auf dem Berg wie die Sonne, aber doch behielte er seine Menschens Sestalt. Die Sestalten der Dinge werden nicht vernichtet. Adam glänzte wohl wie die Perlen, Klagl. Jer. 4, 7. Aber nicht wie die Sonne. Die Kirche ist mit der Sonnen bekleidet hier schon, aber nicht auswendig, sondern innwens dia.

Sonnenklar, ilicrines.

So will Petrus den Sinn der Worte Gotstes lauter und an der Sonne distillirt haben, 2 Petr. 3, 1. Phil. 1, 10. Der Welt Seist macht

mecht den Sinn der Schrift finster, so daß sich die Worte der Schrift nicht an aller Gewissen bewissen mit dieser Vermischung. Wohl des nen, welche glauben, daß man, wie David Ps. 19, das Gesez ohne Wandel bewahren und keine fremde Einfalle mit einmischen soll. Die Gese bote des Herrn sind lauter, und erleuchten die Augen. Zu dem Ende wollen wir nach dem 119 Psalmen um die Lauterkeit eisern, wie der Psalmist, und wann uns Gott noch so lautere Ausschlüsse gibt, sollen wir dennoch sagen: Ich bin wie ein verirrt und verlohren Schaaf, susche deinen Knecht, Wir verlieren uns oft von der Lauterkeit, aber wir vergessen sie nicht.

#### Sorgen, Merimnæ.

JEsus verbietet nicht für Mittel und Ends zweck zu sorgen, sondern nur vergebliche Sorsgen, als z. E. seiner Lange eine Elle zuzusezen. Paulus sagt auf diesen Schlag, daß die, die da reich werden wollen, sich selbst durchstossen mit qualendem Geburts-ABeh, 1 Tim. 6, 10. Für sein Hauß sorgen, den Kindern etwas sammlen, ist ruhmlich. Die Haußhalterin Spruchw. 31. ist ein Bild der Weißheit, und JEsus halt einen Paußhalter sehr groß. Mit vergeblichen Gor= gen zertheilt man sein Herz, sich selbst zum Schas den, aber mit Demuth und Gelassenheit und Vertrauen auf GOtt faßt man sein Herz zu= sammen. Das wird deinem Nabel gefund seyn, und eine Befeuchtung der Gebeine. Spruchw. Mn 4 3, 8.

Spectrum, Phantasma, πνευμως, Daimon

Diß Wort Spectrum bedeutet einen dem Menschen aus dem unsichtbaren erscheinenden Beist. Nun solle man von Beistes = Sachen nicht unwissend seyn, 1 Kor. 12, 1. Heut zu Tag lacht man, wann man glaubt, es gebe solsche erscheinende Geister; aber alle Dörfer und Flecken und Landen sind voll von solchen Erzehs lungen. Man solte alle die Erzehlungen, die gewiß senn, aufzeichnen. Eliphas erhartet es. Hiob 4, 12 = 21. Demnach sollen wir die Erzehlungen auf der Gassen prufen. Es ist schon oben davon gedacht ben dem Wort Satan. Spectrum nenne ich es, weil es ein bequemer Wort ist, als Geist und Gespenst. Wenigstens will GOtt die Nachrichten vom Zustand nach dem Tod nicht untergehen lassen durch dergleis chen Erscheinungen. Athenodorus Philosophus hat ein von Gespenstern verunruhigt Haus wols feil gekauft, und hat wahrgenommen, aus welschem Ort der Geist kame; Er sahe ihn mit Ketsten gebunden sehr wust und fürchterlich. Der Athenodorus grub die Erde auf und fand den Leichnam, welcher von dem vorherigen Besizer des Hauses umgebracht und verscharrt worden. Die Sache wurde vom Rath untersucht, und nachdem der Thater sein Recht empfangen, ist auch das Gespenst nicht mehr gesehen worden. Solcher Dinge geschehen viele. Man lese das von Theatrum diabolorum und Promtuarium Exemplorum ad 2dum Præceptum.

Stadt

6

Stadt GOttes, neu Jerusalem, Polis hagia, Ierusalem Kaine. Offenb. 21, 1.

Weil alles in heiliger Schrift aufs Lezte der Stadt WOttes hinaus lauft, so ist der sehr irredisch gesinnt, der dieser Sache nicht nachdenkt, dessen wird er gewiß Schaden haben. Schwesdenborg verwandelt die Stadt WOttes in ein Spiel der Bedanken und erdichtete statt deren eine Semeine auf der Welt, welche aber nicht kommt. So gibt es viele. Man besinne sich. WOtt wird solchen abthun ihren Theil am Jolz des Lebens, wenn sie auch zur Noth errettet werden.

Die Haupt Folge ist, daß alles körperlich solle heraus gekehrt werden durch Christum, was in Wott verborgen war. Diese körperliche Darstellung der ewigen Dinge ist leicht begreifslich, streitet aber wider die eingesogene Säze. Man lese also um so mehr Bengels erklärte Offenbarung von p. 1006 an. Man behalte

davon kurzlich dieses.

12

13

Die Stadt liegt vierecket und wird vom neusen Himmel bestralet, hat aber nicht nothig des Lichts vom neuen Himmel, und doch ist der Himmel noch über ihr, nicht ohne Ursach, weil die Stadt gegen dem Himmel eine neue unbes greisliche wachsthümliche Dimension hat, daß das Königreich der Himmel damit in Verhalts niß kommen kan, und die Sterne, welche bleisben, auch endlich mögen erkannt werden. Ps. 8,4.

Die Stadt hat einen bestimmten Raum nach Stadien gemessen in die Lange und Breite, und die Höhe wird nach Megruthen eines Engels gemessen. Jede Seite der Stadt hat 12000 Stas dien. Die 12000 Stadien und die 144 Meß. Muthen sind ein einig Maas. Auf eine deutsche Meile gehen 46 Stadien, folglich sind es 2575 deutsche Meilen, ein Raum von Assen biß nach Italien. Die Stadt bei Gzechiel ist viel kleis ner, doch wird sie zur Praparation und Bes greislichkeit der großen Stadt beitragen, weilen in dem Ezechielitischen Tempel die Geheimnisse der Quadratur des Circuls enthalten, wie aus Hafenreffers Tempel zu seben.

Wenn man 12000 zweimal quadrirt, so gibt der aus der Lange, Breite und Hohe entstehens de innerliche Cubische Raum 1728000. 000. 000 Stadien oder 2985984 Cubische Meß= Ruthen, und liesse sich mit 12 in kleinere Woh-nungen zertheilen, da die 144000 mit der Maas

der Stadt eine Proportion haben.
Merkwürdig ist, daß die Namen der 12.
Stämmen Israel auf den Thoren geschrieben sind, und auf den 12 Edelsteinen und Gründen sind die Namen der 12 Apostel. Die 12 Thore sind so, daß je ein Thor und ein Grund und je ein Stein besonders verbunden sind. Unter den 12 Aposteln hat jeder sein geistlich Wahrzeichen seines Naturells. Alle zusammen werden die herrliche Gestalt Christi vorstellen. Ein jedes Thor war aus einer einigen Perle. Das sind ausser

ausser jenen Apostel andere 12 sonderliche Rustseuge. Hier mochte Paulus, Barnabas und andere ihren Raum haben. Ueber den Thoren siehen 12 Engel, und da wird man erst versteshen die Statur und Grösse eines Engels, denn auch Riesen sind gegen ihnen nur Heuschrecken. Sie reichen also mit ihrer Grösse vielleicht über die Höhe der Stadt hinaus.

Die Farben der Edelsteine spielen alles vor, mas je schön genennt werden kan, und der Thron Sottes wird auch dadurch mehr beleuchtet. Uns beschreibliche Schönheiten sind uns für jest verborgen und zu begreifen unmöglich. Hier geht mir bei die Bermuthung Herrn Frickers mit seis ner Rechnung aus der Music. Man schlage auf in dem zweiten Theil der irrdisch himmlischen Philosophie p. 278. Paulus mit seinen Ausdrus ken schreibt Hebr. 1. Durch den Sohn Gottes seien die Aeonen geschaffen, und nach Kap. 11 ineinander gerichtet; Da zielt die Berhaltniß des Chroni zum Aeon 1: 2. auf die ursprüng-liche Verhältniß des ersten Centri 1°° 2'6 Ferner stehet die Fassung der ersten Reihe 1, 2, 3 4 5, 6 7 in den ersten Grund-Bestanken der himmlischen Geister in solcher Ords nung, daß erstlich, der ist, war, kommt, auf die 3 erste sich beziehen. Zweitens die Menschheit JEsu in Lamms = Gestalt als des Erstgebohrnen vor aller Kreatur auf 5. Drittens die Geister Sottes um den Thron auf 7 sich beziehen, worzu in gleiche Nähe die 4 lebendige Wesen und 4mal 6 Aeltesten benm Thron zu rechnen.

Daß dergleichen Proportionen in den Grunds Gedanken der himmlischen Bürger liegen, das wird sich eröfnen, wenn die apocalnptische Zeis ten mit der Haupt = Sache überein stimmen werden: z. E. die 6 halbe Zeiten als doppelt 3 mit dem grausamen Wüten des Thiers; die mit dem grausamen Wüten des Thiers; die 7 halbe Zeiten der Nahrung mit der lieblichen Braut des Lamms; die 8 halbe Zeiten mit dem Grimm des Drachen, die 9 halbe Zeiten mit den Ueberwindern des Thiers in den 1000 Jahs ren. Die himmlische Seister werden meistenstheils an sich die Nechnung der Offenbarung nach und nach bewährt sinden. Die ganze Aehnlichkeit aller Dingen wird es zeigen. Die Seister brauchen keine mühsame Rechnung, sondern es ist ihnen sehr nahe doch einigen mehr oder weniger. Die Figuren Rechnung ist anschauend. Einige können das Lied Mosis und des Lamms d. i. die ganze Harmonie der Zahlen nicht lernen. Zu dieser arithmetischen Jahlen nicht lernen. Zu dieser arithmetischen Symmetrie gehört noch ein geometrischer Conscept nemlich die 4te Dimension: Paulus deutet darauf, Länge, Breite, Tiese, Höhe, da er gewißlich eine nicht zweimal nennt. Breite, Länge und Tiese muß noch etwas haben in eine neue Höhe. Die Seister haben Vermögensheiten, die wir nicht können. Ihre Sedankens Bilder sind intellectualiter perspectivisch, wie in den Propheten, da wird sich der perspectivische StiStilus der Schrift legitimiren, sie können in die Ferne sehen ohne ihren Ort zu verändern, sie können einander verstehen und erkennen, ja sich und andere mit süssen Erquickungen penetriren, und sind doch in ihrem Siz unbeweglich, wie es

bei Paulo war.

Esset das Fleisch des Menschen = Sohns und trinket sein Blut, so bekommt ihr neue Vermös genheiten, und freuet euch aber nicht in dieser Welt, sondern freuet euch, daß eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das Fleisch ist kein nuz. Fleisch und Blut JEsu ist lauter Linctur. Die Stadt GOttes ist in 3 Dis mensionen cubisch beschrieben, sie reicht aber von der neuen Erde bis in den neuen Himmel durch die 4te Dimension, da kan man sehen, was Schwedenborg gesehen in einer weiten Distanz sehr nahe. Weil JEsus Zæmach heißt wachs thumlich: so muß die solidité der Stadt nicht alles ausmachen, sondern aus der solidité geht die Geister = Kraft in alle Weite. Das Wachs thumliche muß bei dem firen bestehen. wird durch das Priesterthum in die Vollkommen= heit des ganzen gebracht. Die Geister mussen nach dem Tod dahin aufwachsen. Die neue Richtung des Intensi oder vierten Dimension macht alle, auch die gemeinste Dinge neu und von ganz anderer Urt. Darüber werden sich die Auserwählte unaussprechlich erfreuen, wann sie sich in die 4te Dimension erhöht sehen, das rum heißt es 2 Theff. 1, 10. erdozaInvai wegen

der Klarheit und Herrlichkeit dieser neuen Sis genschaft. Lieber Leser, wundere dich nicht denschaft. Eteber Leser, wundere dich nicht über diese ungewohnte Folgen aus der Offensbarung. Lasse dir es dienen, die Offenbarung Iohannis nicht sür ein leeres Bilderwerk anzustuschen. Die 4te Dimension ist freilich ets was ungewohntes, aber Intensum, und das Wort Baum des Lebens oder Tinctur ist eben so ungewohnt. Die Adepten wissen allein, was Tinctur ist. Höre was le Cat ehmaliger Lector des Königs in Preussen in seinen Menvoires von so kat. moires p. 20 sagt. Es ist ein mittleres Wesen zwischen Leib und Beist. Sie ist das Instrument der Bewegung und der Fühlung. Diese mittlere Natur macht die Quelle neuer Eigenschaften. Er sagt zu den Journalisten: Quelles etoit votre erreur, illustres physiciens: Wundre dich also nicht, daß Monk le Cat de nen Physicis, die nichts von diesem Wesen wis sen wollen, ihre Ignoranz vorwirft. Liß da von in der irrdisch und himmlischen Philosophie p. 228. Endlich bedenket, die ihr Muthwil. lens nicht wissen wollet, was ihr nicht acade misch gelernt. BOtt schamt sich nicht zu heißsen ihr BOtt, denn er hat ihnen eine Stadi zubereitet: also ausser dieser Stadt, worau alles hinaus lauft, ware er nicht unser GOtt: er ware nur der HErr der Heerschaaren. Hieraus mögen wir ein wenig besser verstehen, das wir SOttes Erben und Miterben Christi werden. Man list dis ohne Sinn. Hier fass

einen neuen Sinn des geistleiblichen Wesens in der Stadt WOttes aus JEsu Christo, das überstleidet dich, das trägt viel bei zur Miterbschaste Christi und Erbschaft WOttes. Lerne hier, wie viel Werkzeuge, geistliche und leibliche das zu gehören aus JEsu Pohenpriesterthum. Bestümmere dich nicht um die Philosophie vieler Welten, was wäre es, wenn du nach dent Tod in einen Stern kämest, was wäre es sür ein Trost. Halte dich daran, WOtt schämtsich nicht zu heissen dein WOtt, denn er hat dir eine Stadt zubereitet. Lasse dich darzu würstig machen durch Verläugnung der Lust dieser Welt.

# Standhaft seyn, Kartereo.

Die Sachen auswarten in Gedult und Gesbet. Moses wartete aus, er hielte sich an den, den er nicht sahe. Da heißts: er wartete aus, und ihm war dabei, als sahe er GOtt Ebr. 11, 27.

# Staub, Chaos, Terra fusilis, weil cheo, fundo heißt.

Der Mensch ist gebildet aus Staub von der reinen Erde 1 Mos. 2, 7. wenn nun dieser Staub einmal von dem geheiligten Beist des Menschen bewirkt worden, so ist er wie eine Rerze, die verlöscht und gleich wieder angezündet werden kan. Isom. 8, 11. Es gehet aber doch nicht

aus der Natur, sondern aus GOttes Kraft. Hiob sahe Kap. 17, 16. allzuviel auf die Natur, wenn er sprach: Meine Ueberbleibsel sind hinab steigende Riegel des Landes der Todten, bei der Wieder Wersammlung wird der abgestiegene Staub zum Vorschein kommen. Aber Kap. 19, 27. siehet er es nicht in der Natur, sondern in Christo an.

Es ist bei den Phisosophis eine wichtige Frasge: Ob GOtt den Staub oder die Materie gleich Anfangs geschaffen? Allein diese Fragen sind ihnen so lang nichts nut, biß sie das Nothe wendigste, Leichteste und Nuzlichste aus der geoffenbarten Warheit vorher in Betracht ziehen. Die heilige Offenbarung zeigt, wo endlich alles hinaus lauft. Sie zeigt, daß aller Staub zu durchscheinendem Glaß werde. Also suche man in Christo den Weg zur Warheit, so wird der Geist JEsu Weg zeigen, alles dieses zu erfahren. Er muß GOtt bitten, die Fragen Hiobs und die Grenzen, was man wissen und nicht wis sen soll, zu beantworten. Man muß im geists lichen Alter wachsen, so kommt man in Stand zu unterscheiden, was GOtt zur Beantwortung der Fragen von der Materie und vom geistlichen Leib aus J. Bohm erofnet. Paulus fagt, der erste Mensch sene choicos, irrdisch, der andere der HErr vom Himmel. Aus diesem Wörterbuch muß man die leichteste nothwens digste und nüzlichste Wort zum Verstand des

neuen Testaments zuvor lernen. Die rechte Propportion im Wachsthum zeigt der Geist ISsunach und nach.

#### Steine der Erfüllung, Milluim Abne Puch.

Davon ließt man 1 Chron. 30, 2. daß Das oid sagt: Ich habe aus allen meinen Kräften ge= chieft zum Hause GOttes: Gold, Silber, Erz, Eisen, Holz, Edelsteine. Da sezt Luther: unte Steine. Er wußte aber nicht, was Steis ie der Erfüllung senn, und zwar von Puch. David mußte die Kunst wohl, aber sie war so proß nicht geachtet, wie wir heut zu Tag Wuns der daraus machen. Von Salomo heißt es 2 Chron. 1, 15. Rap. 9, 27. Jund 1 Kon. 10, 27. raß er Silber und Gold gemacht so viel als Steine, und doch ließ er noch Gold von Ophir dommen. Silber und Gold, das Salomo und David gemacht, kamen aus dem Stein Puch, velches noch heut zu Tag das fürnehmste Subectum der Kunst ist, Gold aus Steinen der Eintrankung zu machen. Die Hohepriester wußen alle die Kunst, wie aus Abrahams Cleazers Buch erhellet. Sonst ist des Puchs sehr rühmich gedacht Jes. 54, 11-14. Ich werde deisen Stein mit Puch legen und deinen Grund nit Sapphiren , ich werde deine Fenster aus Sadcod machen und deine Thoren von Ekdach-Steinen.

Sterben, Apothnisco, ecpneo. ecpsycho.

Senn Worte, die von JEsu Tod gebrauch werden. JEsus hat mit starkem Geschren unt Thranen seine Seele ausgeblasen, und in der Naters Hand befohlen. Demnach geht die See le vom Leib Apgesch. 5, 10. Marc. 15, 37. Luc. 23, 46. Im Ezechiel Rap. 21, 7. heißts abscon dit se omnis spiritus, Ciharah Col Ruach. In der Sundfluth hat alles, was einen Other des Geists der Leben hatte, ihn ausgeblasen Sonst wird sterben im Prediger sehr schon ana tomisch gezeichnet, und Nieuwentiit erklart et meisterlich. Der Lebens-Othem entweicht aus dem Blut, dessen Umlauf gehemmt wird. 3E sus gab seinen Geist in die Hand seines Vaters doch, da er getödtet war im Fleisch, wurde ei lebendig gemacht im Geist, davon können wir uns nichts vorstellen, als daß wir warten bif uns Jesu Tod anschauend bekannt werden wird Dom Sterben sagt Euripides: Quis novit an vivere sit emori an mori hoc sit, quoc vocamus vivere.

#### Sterne, Asteres.

JEsus sagt deutlich: Die Sterne werden vom Himmel fallen. Matth. 24, 29. und in heitiget Öffenbarung wird es erhärtet Offenb. 6, 13. nach der Rede Jes. 34, 4. Nun wendet man ein, die Sterne seyen grosse Welt-Körper, größser als die Erde, darum könne diß nicht seyn.

Sie zweiseln also lieber an den Worten JEsu, als an der Astronomen Aussagen, die doch noch ungewiß senn, so gar, daß auch Nieuwentiit nicht einmal des Copernicanischen Systems gewiß ist. Diejenige, welche die Worte des hochs sten Verstands nicht gegeneinander halten, las sen sich leicht verleiten an der ganzen Offenbas rung zu zweiflen; aber es gibt auch tiefere Fors scher, welche den Schluß für schlecht halten: Weil die Sonne ein so groffer feuriger Welts Theil ist, so sepen die Fixsterne auch so einer. Wie wann Fontenelle recht hatte im Buch Pluralité des Mondes, da viel Sternen herab ges fallen und zu Wasser worden, wie es die Chineser in zwei Orten observirt? Die Sache von Sonn, Mond und Sternen ist uns vorbehalten rst dorten zu verstehen. Hier haben wir an der Menschwerdung JEsu genug, die übrige Ges danken könnten uns Schaden bringen. Es ist sedenklich, daß GOtt auf der Erde, als dem mits elsten unter den Planeten, solche grosse Religi= ins-Absichten auszusühren sich vorgesezt. Man sedenke, was uns der seelige Fricker davon hins erlassen. Man lese davon in der irrdischen und simmlischen Philosophie p. 269 – 275. und noch vorher p. 121. da die Sterne als Behalter gotts icher Kräften angesehen werden, und von Eluvero ganz anderst in Betracht kommen.

Stolz, Alazon, hyperephanos, avthadis. Diese Worte zeigen an, daß Stolz viel Are Do 2 ten ten und Grade hat. Avthadis heißt sich selbst gefallend Tit. 1, 7. 2 Petr. 2, 10. Die zwei ans dere, wann man sich etwas anmaßt, das man nicht hat und meint zu haben. 2 Tim 3, 2. Geste in dich von Mensch, du wirst alle Arten des Stolzes an dir vorbei gegangen oder wirklich sinzden. Die Moralisten schildern den Stoz gar schön, aber sie legen ihn nicht ab. JEsus mußdir den Stolz zeigen, oder du kennst ihn nicht unter tausend Vorwänden. Der Stolz hat taussend Vorwände, daher hat jemand in Leipzig ein Entschuldigungs " Sossem ausgegeben, welches erst den natürlichen Stolz des Menschen ausdruckt.

Strafe, Timoria, Ebr. 10, 29. Opsonium Rom. 6, 23.

Wer das Geset Mosis vorsezlich bricht, der muß sterben: wie viel höherer Strase wird der würdig geachtet werden, der das Blut des neuen Testaments entheiliget. Paulus nennt der Sünden Strase einen Sold, eine delicate Soldaten Portion von Brod oder Frucht weil, was die Sünde vor Annehmlichkeiter gibt, lauter Tod ist. Die Menschen wisser das Recht Wottes, daß, die solche Sünder thun, des Todes würdig senn, doch thun sie et und haben gefallen an denen, die es thun, unt eben dadurch, weil sie andere darüber richten und es doch selbst thun, verdammen sie sich selbst Röm. 1, 32. 2, 1. und denken doch, da sie wis

sen, daß GOttes Urtheil nach der innern Warsheit des allgemeinen Sefühls recht ist, daß sie dem Scricht und den künstigen Strafen werden

entrinnen v. 2. 3.

Hieraus merke, mein Leser, daß im Alten Testament viel von Graden der Eunden und Strasen weitläuf sowohl historisch als morasisch in den Sprüchen Salomo vorkommt. Im neuen Testament aber wird der particuliers Strasen wenig gedacht; die Sünden und Strasen sind in die Erde geschrieben, die Bücher der Wesen werden sie offenbaren. Joh. 8, 8. 11.

Isfenb. 20, 12.

Das neue Testament begreift mit dem Wort tod alle Strasen, und überläßt denen Dienern Ehristi die Beurtheilung, was sie erlassen, und vas sie behalten sollen, was Sünden zum Tod wen, und was Sünden nicht zum Tod sen, nd wer die Rechte des Reichs Christi nicht unerscheidet von den Civil-Rechten, der wird es uch nicht verstehen, wenn ich es schon beweise. Der vermischte Zustand der Kirche bringt es it sich, daß man mit dem Argumento pigromm a Tuto sich befriedigt und nicht nachdenkt. Iher Paulus verweißt uns auf den Tag, der les klar machen wird Wir halten uns dem ach auch nicht weiter aus.

Hiebei ist zu merken wegen des Spruchs: sie verden in die ewige Pein oder Strafe gehen, e Blaubige ins ewige Leben, daß es nicht hlußmäsig gedacht ist, daß Strafe oder ewige

203

Pein

Pein demewigen Leben gleich sene. Pein hat keine Wurzel in SOtt, wie Leben; daher folgt es nicht. Die Strafen folgen aus der Willkuhr SOttes, nicht blos aus der Einrichtung der Natur. Zwar ist richtig, daß ein Mensch sich selbst straft: nemo læditur nisi a se ipso; denn so sagt GOtt: Israel du bringest dich selbst in Unglück, und Straf ist des Gesehes Versos nung. Belohnung und Bestrafung folgt aus Tugend und Laster; aber GOtt hat seine will: kührliche Verordnung dabei. Sott wird von aussen veranlaßt zu straffen nicht von innen. Sein Zorn währet einen Augenblick, aber er hat Lust zum Leben. Zwar hat jede Strass eine Vergleichung der Schuld, darum verschweigt Moses nicht, da er die Herrlichkei GOttes sahe, die Proportion zwischen Strafins vierte Glied und Wohlthun ins tausendst Glied. Diese Proportion wird man einma einsehen. Schuld und Strafe wird in jene Welt erst ausgeglichen.

#### Sunde, Hamartia, Parabasis.

Kan nicht mit kurzen Erklärungen beschrieber werden. Daher auch Paulus das Sesek zu Beschreibung der Sünde gebraucht, und sagt der Stachel des Todes sepe die Sünde, di Kraft der Sünde das Sesek. Man muß di Epistel an die Römer in Verbindung mit ander Episteln lesen, sonst ist es nicht wohl vernehm lich. Am leichtesten kommt man auf den Grunt wenn man alle das Sünden » Elend an sich selbst wahrnimmt in der Erneurung. Jesus hat es auf das Leichteste an seinen Jüngern dargethan, wie die Sünde zu behandlen. Er hat ihnen hre Sünden nicht vorgeruckt, sondern hier und da davon einstiessen lassen. Darum ließ er Petrum in seinem Selbstvertrauen fallen und agt allein: wenn du dich bekehrest, so starke deine Brüder. Am Leiden und Tod Jesus ernt man besser, was Sünde sene, als aus dem Beseh. Das Innerste der Sünde ist eine Unserkenntniß, Präsumtion, Vermessenheit, Verstrauen auf sich. Davon reinigt uns Jesus, venn wir Gemeinschaft haben mit andern und insere Sünden redlich hassen und bekennen.

Man muß erfahren, was Paulus in der Epistel an die Römer sagt: Sünde ist ein Mangel ver Herrlichkeit GOttes, aber dabei ist nicht viel Trost sür verwundete Gewissen. Paulus agt: alle sind unter der Sünde, Otter-Gift ist unter ihren Lippen. Gehe aber zu Fesu und siehe, vie GOtt alle unsere Sünden auf ihn geworsen und lerne, wie es mit der Versöhnung zugegangen und wie die Vergebung der Sünden aus Fesu Inaden komme; deine Sünden mußt du auf hm liegen sehen, und von dir abgethan. Da ernest du den Spruch: Ihr send abgewaschen, vereinigt, gerecht worden durch den Namen IEsu und durch den Geist unsers GOttes. Uns den Psalmen lernt man, was Sünde in der Erfahrung ist, aus IEsu Tod und Herrlichkeit Do 4

Herzen gehorsam ist dem ganzen Vorbild der Lehre, so lernt man in Verbindung der Furcht Gottes in Betrachtung seiner felbst und seiner Verdorbenheit, im Durchgang seines Lebens und der angebottenen Liebe Christi, in Zuverssicht zu den erfahrnen Gliedern Christi und in dem ganzen Umfang aller Lehren den rechten Grund der Sünde in der Versöhnung Issuvor Gott. Sinzelne Sprüche helsen wohl eine Weile, aber das Herz ist deswegen nicht gestillt. Die ganze Warheit in der Demuth vor Gott muß frei machen. Er Issus und sein Geist weißt mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Leset die Predigt Jes. 40 – 66. so werdet ihr Gott in seiner Liebe sehen, wie er euch tröstet, wie einen eine Mutter tröstet.

Uebrigens hat Sündigen im Ebräischen viele Namen. Chata, einen salschen Zweck haben: Gnava, verkehrte Affecten haben; Raschang, Bosheit mit Seel und Leib begehen; Ps. 106, 6. Gniwel, ausgesassen sen; Gnikkesch, verskehrt seyn; Schagag, irren; Marad, abtrünsnig werden; Sarar, unbändig seyn; Pascha, abfallen, Maal, untreu handlen unter Dorswand der Freundschaft; Bagad, treulos seyn. Ss sind aber die Sattungen der Alberkeit, Narrheit, Thorheit, Unsinnigkeit, Spötterei samt den Sattungen der Ungerechtigkeit in den sprüchen Salvons am nachdrücklichsten besschrieben. Im neuen Testament haben die Apostel

1

0

0

1

Ì

6

1

r

Apostel die Arten der Sünde sehr genau aus Erfahrung und Erkenntniß der bösen Menschen wohl inne und in Bereitschaft gehabt, sie was ren Meister in deren Beschreibungen. Röm. 1. Sie kannten sie in der Wurzel des Naters der Lugen Joh. 8. der sein Werk hat in den Kingern des Unglaubens Eph. 2. Gie taxirten die Eunden nicht nur moralisch, wie Confutius, der nach Bilfingers Spec. Doctr. Sinar. p. 247. auf 3000 Sünden die proportionirte Strafe decretirt hatte, sondern geistlich nach den Gras den des Unglaubens oder Hasses des Lichtes Soh. 3, 20. der höchste Grad ist, wenn man aus teuflischer obwohl unerkannter Verhartung Matth. 12, 34. den heiligen Scist Lügen bes schuldigt und seinen Spott mittreibt vers 24. Die nachste Grade sind, wenn man dem heilisgen Beist in den Männern SOttes leugt, oder mit heiligen Dingen wider verwarnen nachlässig umgeht. Daher waren alle Gunden im alten Testament, die wider das Priesterthum begansgen worden, Sunden zum Tod, die auch die Kaiser Crimina atrocia nennen. Ferner wenn Jannes und Jambres der Warheit widerstehen, oder ein Kind Wittes ärgern, daß es abfallt Matth. 18, 6. daher sagt Paulus, wer euch inne wacht. Der wird sein Urtheis tragen Sal 5. irre macht, der wird sein Urtheil tragen Sal. 5, 10. Hymeneus und Allerander wurden dem Satan übergeben I Tim. 1, 20. über solche soll man den Staub von den Füssen abschüttlen, sie nicht grüssen, ihnen ihre Sünde behalten, wenn

D05

schon

schon die Unverständige, welche die Rechte des Reichs Christi nicht kennen, sondern aus Vers gebung der Sunden einen Ablaß machen, sagen: man handle nach dem Fleisch 2 Kor. 10, 2. 3.

T.

# Tag Christi, Hemera Christu.

Ist der grosse Tag, worauf in der ganzen heiligen Schrift gezielet wird. Davon gibt es allgemeine Ausdrücke; denn er war ein solches Augenmerk der ersten Christen, daß man ohne weitere und nähere Bestimmungen denselben also bald kannte. Deswegen sagt Paulus östers absolute, Hemera i Kor. 3, 13 2 Thess. 1, 10. 2 Tim. 1, 12. 4, 8. eggizusa Ebr. 10, 25. Es gibt aber auch Redens Arten, die vorzüglich auf Christum gehen, und in diesem Sessichts Munct heißt es

sichts = Punct heißt es :

1) Parusia deß HErrn 1 Thess. 2, 19 wels ches seine wirkliche Ankunft und Gegenwart anzeigt. Diese Ankunft wird verbunden senn mit allen seinen Heiligen 1 Thess. 3, 13. sowol Engeln als seeligen Menschen, und mit derselben werden alle Glaubige zusammen gesammelt senn zu dem HErrn 2 Thess. 2, 1. Epilynagoge, so daß kein einziger zuruck bleibt oder vermißt wird. Vor dieser Ankunft aber gehet eine gewisse Erscheinung (Epiphania) vorher, mit welcher der HErr den Gottlosen (Anomon) abthunmird

wird 2 Thess. 2, 8. Meistentheils wird die Anskunst hauptsächlich in bezug auf Glaubige gesnommen. Ferner

- 2) Entdeckung des HErrn vom Himmel 2 Thess. 1, 7. (Apocalypsis) da wird ihn sehen alles Auge. Hieher gehört auch dassenige, womit er sich sichtbar macht z. E. die Wolken Offenb. 1, 7. und die Feuer Flammen, womit er Rache geben wird 2 Thess. 1, 8. 9. und wo man sein Angesicht sehen wird. 1 Kor. 1, 7. Ebr. 1X. 28. so auch die weisse Pferde, auf welchen er herab kommen wird Offenb. 19.
- 3) Epiphania, dieses Wort kommt besons ders in der zten an den Timotheum, und im Brief an den Titum mermal vor. Die Erscheinung Jesu Christi hat ihre eigene Zeiten, und stehet in der Hand GOttes, dieselbe zu zeigen 1 Tim. 6, 14. Dis Wort geht ohne Zweisel auf das Herrliche und Prächtige bei der Zukunst Chrissit, deswegen heißt sie Epiphania, the docknes, und wird von GOtt und Christo gesagt Tit. 2 v. 13. und wie die erste Zukunst Christi eine Ersscheinung der Gnade war, so wird die zweite eine der Herrlichkeit senn. Mit dieser wird auch das Reich Jesu Christi offenbar werden.
- 4) Phanerosis, Offenbarung im Gegensaz gegen dem, was zwar schon da, aber noch verborgen ist. Christi Herrlichkeit, die jezo in SOtt verborgen, und von der Welt ja selbst auch von den Glaubigen nicht ganz erkannt wird,

foll an dem Tag JEsu offenbar werden. Da wird die Kreuz-Gestalt, die ihn, sein Reich und seine Glaubige bisher verdunkelt hat, aushören. Er wird aus seiner Verborgenheit hervor treteten, und wie er jezo König und Priester ist im Beiligthum, so wird er es einmal offenbar sen, Kol. 3, 4. Die Einsührung Ebr. 1, 6. des Erstgebohrnen auf den Erdboden wird eben alsedann ohne Zweisel geschehen, wenn Christus vom Vater in den Königlichen Besiz seiner Herreschaft wird eingesühret werden. Das ist auch werden werden.

Die Veranlasung des 97 Psalmen ware ohnehin nach der Inscription der LXX. diese, da David das Reich unter seine Hand bekam Apostelgesch. 3, 20. Const kommen noch andere Ausdrücke vor, 1 Kor. 4, 5. 11, 26. 16,22 Das unbewegliche Reich gehört auch hieher,

Cbr. 12, 26. 2 Tim. 4, 18.

Es gibt aber auch Redens-Arten, die vorzüglich auf die Glaubige gehen, als Versammlung der Glaubigen zu dem Zerrn, 2 Thes.
2, 1. die erste Auferstehung. Phil. 3, 11.
der Tag der Erlösung, Eph. 4, 30. von als
lem Uebel. Auf diesen Tag werden die Glaubige mit dem Geist versiegelt, als einem Angeld,
daß das weitere nachkommen werde, Rom. 8, 19
Entdeckung der Söhne BOttes vor den Ausgender ganzen Ereatur, welche auch darauf wars
tet Rom. 8, 19. Da wird erst mit der Erlössung des Leibs die Sohnschaft der Glaubigen

ganz offenbar werden. Dargestellt werden, 2 Kor. 4, 14. da werden die Glaubige prasentirt und vorgestellt werden. In dieser Stelle wird es GOtt, in andern aber Christo zugeschrieben Eph. 5, 27. Kol. 1, 22. Offenbar werden, da sich das Leben und die innere Herrlichkeit der Glaubigen, die bisher mit Christo in GOtt verborgen waren, heraus kehren wird, Kol. 3, 4. Dieses Wort gebraucht auch Johannes gern sowohl von Christo als den Glaubigen.

Ruhe und Sabbath Ebr. 4. ist ein Vorrecht

vor das Volk GOttes.

Das Betragen der Glaubigen in Absicht auf diesen Tag, beschreibt das neue Testament, daß sie gerne biß dahin warten. Sie erwars teren Jesum vom Himmel als ihren Herrn, der sie vom zukunftigen Zorn errettet hat. 1 Thess. 1, 10. 1 Kor. 1, 7. Es ist also ein Kennzeis chen eines mahren Christen die Offenbarung Christi entweder erwarten oder mit Ehrfurcht respectiren; Gie erwartens mit einer seeligen Hofnung und als eine seelige Hofnung Tit. 2, 13. Sie lieben die Erscheinung Jesu Christi und haben ihre gröste Freude daran 2 Tim. 4. 8. sie sürchten sich aber auch, daß sie die Verheis sung in die Ruhe einzukommen nicht versaumen Ebr. 4, 1. weil so viele durch Unglauben sich zuruck sezen. Da gibt es Compunctiones æternitatis & æonos mellontos, d. i. einschneis dende Eindrucke über die Ewigkeit und zukunftis ge Welt, wie man auch im Gegentheil die Rraf-

ten der zukunftigen Welt auf eine seelige Weise schmecken kan. Die Glaubige thun Fleiß in die kunftige Ruhe einzugehen Ebr. 4, 11. Der Tag Christi ist ihnen der Haupt-Reit in ihrem Christenthum. Es gibt viele Lehren, die Paus lus mit dem Tag JEsu verbindet, und ihnen eben damit einen beffern Eingang in die Zuhorer, und ein gröfferes Gewicht gibt. Go hat z. E. die Arbeit der Lehrer an denen Gemeinden einen wichtigen Bezug dahin. Von der Zuhörer Beständigkeit werden die Lehrer Ruhm und Seegen haben 1 Theff. 2, 19. 2 Kor. 1, 14. Phil 2, 16. wenn sie abfallen und man nicht auf den rechten Grund bei ihnen gebaut, so leis det der Lehrer Schaden (Inmar) doch fällt er nicht gar durch 1 Kor. 3. An diesem Tag wird erst eines jeden Lehrers Arbeit offenbar; dies ser gibt den Ausschlag nicht, wie es jetzt aussieht. Die eigentliche und nächste Absicht des Lehramts ist also, seine Zuhörer auf den Tag JEsu Christi zuzubereiten, und Auserwählte zu sammlen. Beede werden an jenem Tage vors gestellt werden. Wichtige aber auch seelige Connexion zwischen Lehrern und Zuhörern. Lehrer werden mit ihren glaubigen Zuhörern wie mit einem Schmuck umgeben werden Ef. 49, 18. Das ganze Werk GOttes in den Glaubigen hat seinen Bezug dahin auf den Tag Jesu Christi, denn es geht bis dahin in ihnen fort Phil. 1, 6. und ist also in einem beständigen Aufsteigen; alsdann aber wird demselben das Cies

Siegel aufgedruckt und als fertig und vollendet erklart worden, so, daß nichts mehr daran sehlet: darum heißt es auch von denen Glaubigen, sie werden untadelich in der Heiligung senn vor GOtt und ihrem Vater in der Zukunft IEsu Christi I Thess. 3, 13. alsdenn haben sie alle Gefahr hinter dem Nucken. Das Werk GOttes und die Zubereitung auf den Tag IEsu Christi geht also auch in dem Zustand nach dem Tod noch fort, auf welchen ja ohnehin die Vollendung aller Glaubigen vorbehalten ist.

Dieser Tag ist auch ein Tag des Gerichts. Es ist der Tag, woran alles wird offenbar senn, was bisher verdeckt und verlorgen gewesen. In der heiligen Offenbarung wurd er nicht so gezeiche net, daß man von dessen Anfang etwas Umståndliches sagen konnte. Petrus sagt: Der Tag des Herrn werde da senn wie ein Dieb in der Macht, und Zacharias sagt: Es werde ein Tag senn, der dem Herrn bekannt ist, weder Tag noch Macht, es werde kein Licht senn, sondern Kalte und Frost, da nemlich die Elementen miteinander ringen und zergehen werden. In der heiligen Offenbarung werden lauter groffe Dins ge, aber turz beschrieben. Wenn man von den 1000 Jahren der heiligen Offenbarung anfangt Kap. 20, 4, so ist da der nachste Termin die Vollendung der 1000 Jahre, auf dieselbe folget die Lebendigmachung der Todten, nach Wollens dung der 1000 Jahren, noch vor dem lezten Tag, wird Satan in den Feuer-See geworfen. Kap.

20, 10. Hernach wird von dem Tag weiter nichts gesagt, es heißt nur: Johannes habe den grof. sen weisen Gerichts-Thron gesehen und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht der Himmel und die Erde geflohen. Der groffe Tagist demnach tein naturlicher Tag von 24 Stunden, sondern ein Ende der Zeit und ein Anfang der Es wigkeit. Der weisse grosse Thron und die auf. gethane Bucher werden da ohne die Sonne und ohne das Licht des Tages helle genug machen. Die Bucher der Wercke und ein anderes Buch des Lebens werden nicht gelesen, sondern nur aufgethan, daß alles nach dem Wesen und Na= tur der Dinge kunn werde. Das Thun und Lassen der Geschöpfe vergangener Zeit, die Geschichten der verflossenen Zeitläufen, und das sich selbst bei den Meisten unbekannt gebliebene Herz des Menschen wird alles zumal offenbar senn. Das eröfnete Lebens = Buch ist ein einziges; die Bücher ber Werke sind viele. Diese leztern zeigen einen besondern Gerichts-Actum der Welt an, da er alles offenbar machen wird vor aller Augen, und das Buch des Lebens zeiget einen andern Actum an, da er zum ewigen-Leben ers nennen wird, die da ewiges Leben in sich haben. Die erste Auferstehung ist da schon vorbei. Nach dem Buch des Lebens wird mit der allgemeinen Auferstehung alles von einander in zwei grosse Haufen geschieden werden. Die, welche schon vorher davor erkannt sind, daß der andere Tod keine Macht über sie habe, sind unterschieden von

denen Rap. 20, 12. die in dem Buch des Lebens geschrieben sind. Auch sind die, welche schon vor dem Thron stehen, unterschieden von denen, welche das Meer und der Tod und der Hades wieder gegeben. Offenb. 20, 12.13.

### Taufe, Baptismos.

Es ist wohl zu bedenken, warum GOtt die allerheiligste Sache von der Taufe von 100 Jahr zu 100 Jahr hat so gemein werden lassen. In den ersten 100 Jahren suchten die Lehrer, als Enprian und Chrisostomus und dessen Nachfolger solche von der verächtlichen Gewohnheit juruck zu halten: die Catechumeni durften der Taufe kaum zusehen; allein GOtt hat schon ovraus gesehen, daß es nicht zu verhüten, daher die Menge der Israeliten in der Wusten alle chon geachtet worden, unter Mose getauft zu 1 Kor. 10, 2. ließt man, sie sind alle inter Mose getauft mit der Wolke und mit dem Meer, sie haben alle einerlei geistliche Speiß ind Trank genossen. Und noch auf den heutigen Zag ist in der groffen zerstreuten Christen= Be= neine, obschon die Wider = Zaufer und Menonis ten die Taufe von der gewohnheitlichen Unacht= amkeit wolten zurück halten , dennech die Einetung der Taufe trot allem Mißbrauch stehen lieben, und wird bleiben, bis JEsus vom dimmel kommt. Hier heißt cs: Solte der Uns laube SOttes Glauben ausheben? Die Kins er = Taufe wird wohl von den Widertaufern UL als

als ein Gebot der Pabste angesehen, aber dens noch mußte die Kinder = Taufe wie die Beschneis dung allgemein bleiben. GOtt siehet aufs Ganze der Christenheit. Die ganze Gemeine sieng sich an von Israel, und sühret sich bis auf uns \* fort nach Offenb 12. sie bleibt das Weib mit der Sonne bekleidet unter dem Kaiserlichen Schuß unterhalten. Sie leidet viel Geburts, Wehen. Der Drache, der Teufel sucht sie zu zerstreuen, aber doch bleibt es dabei: Ein HErr, ein Glaube, eine Taufe, ein GOtt und Nater. Darzu lese man des Abts le Pluche Final über das Spectacle de la Nature. Last uns demnach die grosse Wege GOttes verehren und sehen, wie Christus und die Apostel die Taufe so fest gestellt. Johannis Tause, Christi Taus fe, Christi Lehre von der Wiedergeburt, die Taufe des Kämmerers der Königin Kandaces sind uns Beweise, daß die Taufe solle vest bestehen wider alle Anstösse. Wann ein Kind, es mag ehlich oder unehlich senn, zur Welt gebohren wird, so muß es getauft werden. Und es preßt sich den Eltern diese Sache sehr ein, wan die Prediger wüßten, wie sie neue Ausdrücke solten finden nicht zwar bei den Legenden, sondern auf allerlei Weise. Man hat Anlaß genug. Wer sucht, der findet. Shemalen war die Verlegenheit der Taufe nicht, wie sie jest ist. Desswegen ist nothig von dem Ur: sprung und Grund der Taufe Vorstellungen zu machen. Die Apostel hatten es nicht nothig, aber

aber jeho ist es uns unentbehrlich. Bei einer jeden Taufe muß man nicht nur auf die einzele Verrichtung des Täufers sehen, sondern auf die ganze Einrichtung und Ordnung SOttes mit der Menschwerdung JEsu. Der Bund SOttes mit Adam und Eva hatte in Maria die Absicht, daß in allen Menschen die Verheissung solte wirksam werden. Dieses Ziel, diese Abssicht SOttes reichte in Maria hinter sich bis auf Aldam und sür sich bis auf Venschen. Adam und für sich bis auf den letten Menschen; also muß man das Werk GOttes, wie in der Epistel an die Romer, in eins zusammen fassen: Wie durch einen Menschen die Sunde auf die ganze Welt gekommen, so ist auch durch einen Menschen, Christum, die wirksame Art der Gnade über alle Menschen gekommen. Als Christus getauft war, so hat das Wasser aus himmlischem Ursprung sowol die Seele Christi, als aller Christen in der Taufe am Jordan überschattet. Wir alle sind angesehen in der Taufe JEsu als Mitgetaufte, daher muß man schliessen, daß der Christen Tauf und der Juden Beschneidung auf einer einigen ewigen Gnade beruhe: darum sagt Paulus, daß die Beschneis dung auch den Heiden zugerechnet werde Rom. 2, 29. Mit dem Wasser des Worts GOttes, daß die Menschheit Christi vom Himmel einges sührt, taufet der heilige Geist in Christo die Christen in ihrer Wasser=Taufe, darum hat Christus das Siegel der Beschneidung in eine Wasser . Taufe geordnet; also muß bei der

Pp2

Tau=

Taufe eines seden der ganze Bund GOttes in Betracht gezogen werden. Nun bei der Taufe ordnete Christus dem irrdischen Menschen ein Elementisch Mittel, darinn sich der Ausstuß göttlicher Liebe im Bund sassen solle, daß ein menschlich Wesen ein Mittel ware. Aus die sem allem kan man verstehen, wie der Bund GOttes bei allem Mißbrauch allen Menschen musse offen stehen, und warum die Kinder musse sen getauft werden, und daß sich im Taufen das himmlische Wasser und Geist mit dem Elementischen vereinigt, und daß ein unglaubiger Priester die Taufe nicht hindere, daß vielmehr Kinder durch fromme Eltern und Pathen in der Taufe in den Bund Christi eingeführt werden.

### Tartarisiren, 2 Petr. 2, 4.

Der Teusel ist mit Ketten der Dunkelheit tartarisirt, d. i. gehalten, daß er nicht mehr solche ausgebreitete Macht hat, wie ehemal. Er wird endlich mit einer Ketten gebunden und enger tartarisirt, bis er in den Abgrund verschlossen wird. Wer über diß hinaus philosophirt, hat keine Sründe; daher muß man glauben: Gott seie Wahrheit, ohne daß wir es mit ahnlichen Sachen vergleichen. Jud. sagt in seiner Spistel v.6. übereinstimmend mit dem Petro, daß der Teusel durch eine falsche Imagination seie aus seiner Wohnung gefallen, indem er als ein Herr das rinn durch allzustarke Vervegung sein englisch Licht in noch grössere Klarheit, als ihm aners schafe

schaffen war, erhöhen, und dem Licht BOttes gleich zu machen, vorhatte, aber dardurch sich selbst mit Ketten der Finsterniß tartarisirt, das ist, grob und des göttlichen Salzes unfähig ges macht habe.

Täglich Brod, Artos epiusios. Matth. 6, 11.

Diesenige verstehen kein Griechisch, welche überwesentlich Brod übersezen. Epiusios heißt darüber kommend, accessorius, succedens, von einem Tag in den andern zureichend. Dom Aor. 2. Participii eniw, enisoa. Diß lezte Wort wird von LXX sur Tag gelesen, Sprüch. 27,1.
inisoa von eneim, succedo.

## Tempel Lzechielis.

Ligt im Land Israel, welches mit seinen Gren. en, Flussen, Stadten, wie zu Mosis Zeiten, durch neue Austheilung den Stammen Ifraels versprochen wird. Er ist ganz buchstäblich zu tehmen. Ein besonders Theil, Theruma geiannt, wird vom ganzen Land abgetheilt, und vird genau unter den benachbarten Stammen useinander geschieden. Ezech. 42 und 45. Aus er Mitte der ganzen Abtheilung wird ein heilis er Theruma, als eine Proportion für die Pries er abgesondert und gemessen. Mitten in dies m abgetheilten Stuck ligt derselbige Berg, uf welchem dem Ezechiel das Heiligthum 509 Ruthen lang und breit gezeigt worden Kap. 42 DV 3 und

und 45, vers 16 – 20. Im Heiligthum ist der aussere Vorhof, in diesem ist der innere Tempel mit einer verhältnißmäsigen Progression.

Wie der Tempel eigentlich zu nehmen, so ist auch der GOttes = Dienst, Priester, Opfer und Feste. Es ist dieses nicht der Tempel des Zorobabels, der schon erfüllt ist, die Erfüllung des Tempels Ezechiels ist erst künftig.- Nun kommt manchem in den Sinn, diß seye zu körs perlich, es suhre wieder eine alt testamentliche Form ein, wider Gal. 4, 9. Wer aber in das Innerste des neuen Testaments hinein sieht, der sieht, daß das körperliche zur Hauptsach gehört: denn die körperliche Reiche der Welt fallen GOtt und Christo heim. Abrahams Saame muß ein Erbe der Welt werden, wir sollen aus diese Art GOttes Erben und Miterben Christi werden. Gott offenbart sich in begreiflichen Formen und Figuren, und so wird das Erbe GOttes verständlich. Das geistliche ist nicht ohne körperliche Gestalt. Wer es anderst nimmt, vergleicht nicht alles Einzele mit dem Ganzen des neuen Testaments, er siehet die Hauptsache nicht, er hat keine bestimmte Begrif. fe, wie er haben soll.

Diß sind alsdann nicht mehr dürftige Satungen, die nach dem Fleisch eingerichtet werden, wie dur Zeit der Minderjährigkeit der Israeliten, sondern weil SOtt Christo Macht gegeben über alles Fleisch, und weil es auf Erden werden soll, wie im Himmel, so muß nicht blos innerlich,

fon=

sondern ausserlich auf dieser Erden dargestellt weiden, was in GOtt verborgen gelegen und was von ewigen Zeiten ist verschwiegen gewesen. Chrifus ist desswegen in die Welt gekommen, daß sun Geist über alles Fleisch ausgegossen werde. Er ist kommen, daß er die Erde mit dem Himmel, das Fleisch mit dem Geist vereinbare, alle Dinge ta, ta durchaus in neutro Ephes. 1, 10. Kol. 1, 20. das wird aber gesschehen, wenn diese geheime Sache oder das Geheimnis Wottes wird vollzogen werden, wenn die unrechte Besitzer der Welt, wenn der Teufel wird seinen Sit, den er sich anmaßt, verlieren und menn er ausgestossen senn wird, wenn alle Nationen der Welt, von Indien, Mohrenland, Egypten, Turken und von den entlegensten Enden der Erden werden anbeten und zwar körperlich vor dem HErrn. Man lese zuruck von der Offenbarung Johannis, von der neuen Erde, von der Stadt GOttes rucks warts, so muffen diese unbestimmte Worbilduns gen ohne Sinn und Verstand alle verschwinden. Da sind die Worte JEsu erst in unverblumtem Sinn offenbar vor allen Augen.

Der Hoheit und Uebersinnlichkeit des Geistes wird nichts dardurch vergeben. Ehemalen hat GOtt gegen Ifrael sich bequemt, nach Art der weltlichen Reiche, zu den irrdischen, fleischlichen Gesezese Gestalten, er hat ihnen Abbildungen der himmlischen Dingen eingeprägt, wie das Ceres

monialische Gesez es zu Tage legt. Nun aber wird eine neue Gestalt aufgestellt. GOtt list sich nicht sowol herab, er erhöhet vielmeht die irrdische Dinge zu den Himmlischen, sie werden nicht nach dem fleischlichen Gesez, sonderr nach der Kraftdes unauflößlichen Lebensals dem hochsten Mustern aufgerichtet. Diese Lebens-Kraft, welche bisher unten gelegen, wird sich emporschwinsgen, und den aussern Dingen bis zur Aeranderung der Natur der Löwen, Tiger, Schlansgen, eine bisher unerhörte Erhöhung mittheilen, doch wird es noch zu diesem Welt=Alter gehören, und in ein noch höheres in jener Welt ausgehen. In dem Ezechiel wird zwar des Hohenpriesters nach Ordnung Melchisedeck, mit keinem Wort gedacht. Ein heiliger Messer der hohern Figuren ist zwar ins Allerheiligste eingegangen, das bei Ezechiel Zuschauer gewesen, und hat gezeigt, was im Allerheiligsten für neue Dinge geoffens baret worden. Das deutet an, der Hohepries ster Christus JEsus werde die grosse meßbare Dinge körperlich heraus sezen, daß die wahre Weißheit sehr leicht und anschauend wird zu bes greifen senn,

Es wird vieler Leviten gedacht aus dem Saasmen Zadock, und doch wird keines Hohenpriessters über sie Meldung gethan. Man kan nicht sagen, daß das Levitische Priesterthum wieder eingeführt werde, es hat seine Ursachen, warum auf der Erden noch solche Figuren hergestellt wersden, zur Unterweisung der Ankömmlinge; gleichs wol

wol wird diß alles nach und nach in ein Fest der Lauberhütten unter Christi Obernhohenpriester. thum ausgehen. Die Geschöpfe werden ihre innere Natur eröfnen, die Berge werden den Fries den verkündigen, und Heil wird aus der Erden unter dem Zæmach aufwachsen. Daher werden die Opfer etwas ganz anders zu verstehen geben als im alten Testament. Das Hohepriesters thum Christi wird den Verrichtungen der Levis ten nicht entgegen senn, sonst ware es 1 Petr. 2 vers 5. 9. entgegen. Die neue Sprach Zeph. 3. wird die Stellung der Weißheit in der Natur erhöhen, davon wir aber jezo noch wenig verstes hen konnen. So viel ist gewiß, daß alles zur Offenbarung dessen, was bishero verborgen war in den Vorbildern, dienen wird. Das Blut Besu wird in seinem tiefen Sinn erst erkannt werden.

Es wird der Opfer für die Sünd und Schuld im Ezechiel gedacht. Nun ist unmöglich, daß das Blut der Ochsen und der Böcken Sünde wegnehme Ebr. 10, 4. und wo der Sünde Versgebung ist, da ist kein Opfer nöthig vers 18. Nun möchte man sagen: Wenn Ezechiel vom vpsern eigentlich redt, daß sie noch geschiel vom vpsern eigentlich redt, daß sie noch geschehen, wie reimt sich dann diß mit Paulo? Diese Schwüsrigkeit liegt sowol auf dem buchstäblichen als versblümtem Sinn. Ezechiel redt vom Sünd und Schuld-Opfer. Wenn Vergebung statt hat, so hat kein Opfer Plaz. Man nehme es wörtslich oder verblümt. Eoccejus sagt, was jedem Pp 5

beigehen muß. Christus musse badurch als der einige Hohepriester und als das einige Opfer bes kannt werden. Das ist recht geredt: denn wenn eine solche Bekanntniß des Hohenpriesters Chris sti ein Sund Dpfer genennt wird unter dem Bild eines Bocks, Stiers und dergleichen, so stehet nichts im Weg zu sagen, daß ein geschlachteter Bock und Stier für die Sünde nichts anders sepe, als eine wirkliche Bekannts niß des Opfers Christi. Das Blut der Thiere kan ein Zeugnis und eine Lehre abgeben von dem Werth des Bluts Christi. Für so viele Ankömmlinge der Juden und Nationen muffen vielerlei Abbildungen und Darreichungs-Zeichen aufgestellt werden, dadurch erst alle Theile der Levitischen Opfer ins besondere erklärt werden. Die Darbringung der Opfer kommen nicht in Vergleich mit dem Opfer JEsu Christi. Es sind keine Opfer, dadurch Sunden weggenoms men werden, sondern dadurch die Sunde und SOttes versöhnter Zorn offenbar werde, weil es noch viel an der Einsicht in diese Sache mangelt. Es ist die tiesste Sache, und kan nicht sobaid anschauend erklart werden. Das Opfer des unsichtbaren Hohenpriesters im Himmel muß dadurch nach allen Theilen nicht nur vorgebildet, sondern mit körperlichen Figuren aus genscheinsich gemacht werden. Es ist zum Theil menschlich geredt, daß eine Satisfaction musse geschehen die Rechte der Heiligkeit GOttes zu stillen. Die Rechte der Heiligkeit Oi Oto

GOttes sind viele, sie sind auf andere Art vor allen Nationen schon geoffenbart worden durch die Schaalen des Zorns, und dazu ist vielfache Erklarung nothig Offenb. 15, 4. ob nun die Sund Dpfer Ezechielis auch dazu dienen mus sen, wird die Zeit lehren. Wir mussen mit grossem Respect davon reden. Es kommt die Erkanntniß davon aus dem Tempel GOttes im Himmel vers 8. und der Tempel Ezechielis mird es erflaren.

Es wird eine groffe Verfassung der Gemeine GOttes dargestellt werden in der Zeit, da der HErr nur einer ist, und sein Mame nur einer. Da gibt es gewisse Zuchtigungen, und der biss herige Mangel der Kirchen = Disciplin muß auch körperlich erscheinen, wenn die Blieder der kunf. tigen Kirche fehlen, so werden sie rechtsbeständig mit Chre des Namens Gottes gezüchtigt, und dadurch geht der Vergebung der Gunden nichts ab, noch weniger dem einzigen Opfer JEsu Christi.

Die Feste im Ezechiel muffen nicht der Freis heit neuen Testaments entgegen geseht werden. Es steht zwar in Kol. 2, 16. 17. Niemand soll euch richten wegen Speise oder Trank oder wegen der Fest = Tage, Neumond oder Sab= bather, welche sind der Schatten zukunftiger Dingen, da Christus der Leib selber ift.

Diesem scheinen abermal entgegen zu senn, die Feste, die Neumonde und die Sabbath = Tage

bei

bei Ezechiel, allein Paulus mennt Gal. 4, 10. nicht solche Feste, die bei Ezechiel senn, sie has ben bei Ezechiel einen ganz andern Endzweck. Sie sollen celebrirt werden zur Freude und Ersweckung derer, die in der himmlischen Lehre sollen unterrichtet werden. Sagt nicht Paulus I Kor. 5? Lasset uns Ostern halten nicht aus jüdischer Gewohnheit, sondern im Süsteig der Lauterkeit und Warheit, und das kan wohl bei den neu eingerichteten Festen im Ezechiel gesschehen, da GOtt so große Anstalten zum Unsterricht seines Volks auf einige Zeit darstellt.

Die Fenerlichkeiten mit dem Tempel und 211tar haben grosse uns unbekannte Absichten, sie zielen dahin, daß der Glaube und Erkanntniß Christi des Hohenpriesters mit grossem Verstand und Weißheit in anschauenden Figuren ausgebreitet werde. Die Quadratur des Cirs culs, das Höchste der Wissenschaften von der Magie wird sehr leicht begreiflich gemacht wers den, wie sie verborgentlich im Tempel gezeiche net ist. Die Wissenschaft des Reinsten in der Natur des Baums des Lebens muß auch hervor kommen. Obschon GOtt nicht im Tempel mit Händen gemacht wohnt, so sind im Tempel gleichwol anschauende Figuren der Zahl - und Meßkunst, die die volle Weißheit, das Urim und Thummim und alles, was das Verborgene offenbaret, ins helle Licht stellt. Da werden die, welche anbeten, Stt im Geist innerlich und in dem verklarten Wort ausserlich verehren. Man mird

wird nicht streiten, an welchem Ort man GOtt am besten werde anbeten, wie Joh. 4, 19. Im Land Israel, in dem heiligen Ort, wird der Ort des Throns GOttes senn. Da wird das erste und zehende Kapitel Ezechielis erst völlig verstanden werden, und mit diesem die ganze Offenbarung Johannis. Das sahe man nicht im Tempel Salomo.

Im Tempel Ezechiels sollen alle Unbeter sich ihres vorigen Thuns, ihrer Unwissenheit, ihrer Eitelkeit der irrdischen Weißheit schämen. Sie sollen nach Ezech, 43, 10. das ursprüngliche Mus ster aller Weißheit, die in Christo verborgen ges legen, daraus lernen. Die Weisen, die Ausgange und Eingange des Hauses, die Geseze und Gebräuche werden lauter Eröfnungen senn der geheimsten Dingen, davon die Erkanntnif allen Bolkern, allen hohen Schulen ist verhüllt gewes fen, Jes. 25. Das soll aber das Besez des Hauses seyn: aller Rand auf dem obern Theil des Bergs wird das Allerheitigstesennzso war es nichtim fempel Salomo. cap. 43, 12. Hier wird aus Zion der schöne Glanz Gottes, die Herrlichkeit Jehovah kund werden in sichtbaren Gestalten, so daß sogar die Zilzehm, die Angehenke der Pferden werden in Characteren etwas Heiliges und Kräftiges vorzeigen. Zach. 14, 20. so wird sich die Erkanntniß des HErrn in Christo nach und nach und zulest gar wie Wellen des Meers aus breiten über alle Lande.

Nichts wird zu ausserlich, zu körperlich senn, das nicht eine geheime Wissenschaft offenbart. Rurz alle Lande sollen der Herrlichkeit des HErrn voll werden, und weil Gott diß selbst beschworen, so wird es auch punktlich geschehen. Seelig sind, die die Decken und Boken der ides alistischen Weltweißheit wegwerfen und sagen Jes. 25, 9. Siehe, das ist unser GOtt, auf den wir harren, er wird uns helfen. Diß ist ein grosser Blick auch für die Lapen und unmundige Kinder der Liebe, nicht nur dem Haus Israel, sondern allen solle der Tempel Ezechielis vor Augen gemahlt werden, daß sie sich ihres Thuns schämen Ezech. 43, 10. denn diß ist allein die Evangelische Weise zur Sinnes = Aenderung, wenn die Seelen etwas vortrefliches, das ihnen nublich und zuerlangen möglich ist, vernehmen. Hingegen die, welche immerfort sündigen, und auf nichts dergleichen acht geben, läßt GOtt dahin sterben, daß sie nichts erlangen, und mus sen ihr Lebenlang geplagt senn. Ps. 87, 35.

Es ist demnach zu wissen, daß der Tempel und die Stadt Jerusalem viel weitere Grenzen haben wird, als sie gehabt zur Zeit Christi oder zu jeziger Zeit, da es unter den Turken stehet.

Die Stadt und der Tempel wird so gebaut senn, daß man daraus sehen könne die Herrzlichkeit des neuen Jerusalems, welches auch auf der neuen Erde auf einem hohen Berge ligt, der Unterschied ist nur der, daß das neue Jerusalem ganz unverweßlich ist, hingegen ist diß Jestem ganz unverweßlich ist, hingegen ist diß Jestem

rusalem noch nicht ganz unverweßlich. In beeden haben die Berge, der Strom lebendigen Wassers, die Bäume, die Früchten, die Mausren, die Thoren manche Aehnlichkeit.

Die ganze Stadt wird nach Ezech. 48, 35. 18000 Ruthen haben, oder 150000 Ehlen im Quadrat, so daß man in 3 Tagen nicht herum reisen kan. Der Berg, worauf der Tempel steht, und das Haus des Heiligthums begreift anderthalb Meilen. Es laßt sich hier keine aussührliche Beschreibung machen. Das Ros nigreich, der Tempel und die Gesetze sind aus Beist und Leben, und der Endzweck der Schos pfung und der ganzen Natur wird dadurch klar und offenbar senn. Es werden keine durftige Sakungen seyn, sondern weil da Priesterthum und Königreich, Moral und Physik vollkommen harmoniren, so wird alsdann erst das versborgene Gesetz der Natur aus der heiligen Schrift können erklärt werden. Die Geschös pfen werden nach dem innern Grund erkannt werden. Der Tod Christi, seine Auferste= hung und Herrlichkeit wird mit allen Sinnbils dern der Naturzusammen stimmend zu begreifen senn. Die Nationen werden nach den leichtes sten und ganz mit der Menschlichkeit überein= kommenden Regeln regiert werden. Das Wasser des Lebens, so von dem Berge herabs lauft und alles bewässert, wird das Urim und Thummim seyn, welches die Nationen von den Juden lernen werden Jes. 24, 15. und den gans

zen Grund der Natur = Lehre aufschliessen. Aus diesem Grund geht, was Jes. 61, 11. zu lesen: Gleichwie das Gewächs aus der Erden wachst und Saamen im Garten aufgeht, also wird Gerechtigkeit und Lob vor allen Nationen aufgehen NB. aus dem HErrn Herrn. Christus ist dieser geborne Gott und Herr, der Zæmach, die Quelle alles Grunens, Blubens und Wachsens, unter dem alles auf so herrliche Art aus ihm wachsen wird. Zach. 6, 12. Nicht nur zwei, wie Serubabel und Josua, werden das Gold, wie Kap. 4, 12 steht d. i. das goldne Oehl von den Oehlzweigen auspressen, sondern die Priester und Leviten werden alle diese Lebens Wissenschaft haben. Von dem Evangelisten Johanne in einem alten Hymnus aus der Kirchen-Historie bekannt, darinn steht: In exhaustum sert thesaurum, qui de ligno secit aurum, gemmas de lapidibus. Go wird also das verwandelte Elixir den Priestern viel leichter zu machen seyn als dem Abraham, Eleazar, tem Hohenpriester, von dem wir ein wichtiges Buch haben, wie die Priester alle Feuer verfertiget haben.

Es wird aber auch der Architectonisch. Seos metrische Grund von der Quadraturæ Circuli an des Tempels Viereck, wie es in Rundung zu bringen, sehr leicht zu begreisen senn. Die Priester werden diß vor allen andern wissen, wie sich jest die Oberste der Freimeurer tessen rühmen. Man vergleiche das Mscr. von dem

Instrumento Regio mit den Instrumentis des berühmten Dee. Weil aber diese unbekannt senn, so laßt uns hören, was Reppler an D. Hafenreffer, der dergleichen Gedanken zuerst über Ezechielis Tempel gehabt, geschrieben. Hafenreffer Templum Ezech, p. 341. Dico ego, nunquam mihi oblatum esse a quoquam, qui Quadraturam Circuli attentaret, neque probabiliorem neque certiorem modum sc. illo, quem ex Templo Ezech, eruit, scil. Circulus, cujus semidiametri quadratum componitur ex coacervatione quadratorum trium rectarum: 1) ex rectæ quadrato a porta ingressus in Templum ad ejus Centrum, locum altaris; 2) ex rectæ a Centro ad stationem propitiatoris quadrato; 3) ex rectæ a Basi e directo sursum versus Cœlum ad duas tertias s. santurlum verius Cœlum act clus tertias 1. lan-ctorum quadrato; is Circulus est æqualis to-tius templi areæ. Der ganze Tempel hat dreierlei Umfang, im Centro ist der Altar, über dem Altar ist das Heilige und Allerheilige ste. Hier wird alle Wissenschaft der Astrono-mie, der Musik, des Lichts, der Electric, der Speisen, des Geruchs, beisammen senn auf in-tuitive Art. Da kan man die wahre Vorblie cke des neuen Jerusalems haben. Darum solle der geringste Albris einen zur Einnes Alens solle der geringste Abris einen zur Ginnes = Alen= derung bewegen, wie vielmehr, wenn man die ganze Figur und die Beseiße des Hauses in Absicht auf Christum den Zæmach ausmißt, oder einsieht. Ich will hier noch des Abarbes

29

nels

nels Rechnung beifügen, damit andere es mit ihrer Rechnung, so sie aus Ezech. 40 bis 48 nehmen müssen, vergleichen können.

Berusalem die heilige Stadt, welche zwischen dem Beiligthum, und dem abgesonderten Theil der Les viten liegen solle, macht 150000 Ehlen in der Lange, und 60000in der Breite, der Leviten Theil an einem Eck in der Stadt liegend, macht eben so viel. Der Raum der Stadt selbst, welcher mit dem Eck der Leviten verbunden und den die 12 Stamme besitzen, hat 30000 in der Breite und 150000 in der Länge. Wenn man also das abgesonderte Theil der Priester innerhalb des Tempels und Heiligthums zu dem Theil der Leviten und zu dem Erbtheil der Stämme in der Stadt zusam= men schlägt, so kommen 150000 Ehlen im Quadrat heraus, dann die Erbtheile der 12 Stämmen innerhalb der Stadt haben nicht nur 30000 Ehlen in der Breite, über die 30 in der Länge, sondern noch 1500 Ehlen gegen jeder Seite, nemlich Morgen, Abend, Mittag und Mitternacht zur Vorstadt, das übrige Stück aber von der Seite gegen Morgen und Abend, nemlich 60000 Ehlen gegen Morgen und 60000 gegen Abend ist denen Innwohnern der Stadt eingegeben. Daraus ergibt sich, daß die Stadt Jerusalem 5000 Ruthen in die Breite, und 25000 in der Lange enthalten musse.

### Teufel, Diabolos.

Heißt ein Lasterer, weil er GOtt immer las stert, daß er Christum ihm zum Zerstörer im Fleisch gesett. Der Sprer nennt ihn einen Cas lumnien. Fresser, Ochel Karso, Juda vers 9. Offenb. 11, 10. c. 12, 9. 20, 2. Der Hebs raer heißt ihn Satan, die alte Schlange; das her GOtt den Leviatan oder die zu erwürgende Meer - Schlange Jest. 27, 1. sinnbildlich abschils dert als einen Meer-Drachen, Hiob 41. Es ist gut, wenn man die Schriftstellen vom Teufel alle zusammen trägt, besser aber ist, wenn man une zusammen tragt, bester aber ist, wenn man vornehmlich diesenige heraus sucht, welche dem Unglauben und Psychischen oder Maschinen-mässigen Begriffen der Welt entgegen stehen, durch welche geschicht, daß man endlich nichts vom Teusel glaubt. Die, welche den Ursprung des Bosen nach Maschinen-Art beschreiben, geben nur Anlaß zumzweissen. Sie sagen nur, wie das Bose von der Endlichkeit entstehen könne und entstanden sone entstehen könne, und entstanden sene. Wir as ber denken nach der heiligen Schrift aus dem Begrif des Lebens. Alles Leben hat eine Duelle der Gelbst-Bewegung in sich, wenn es in seiner Zusammen = Ordnung besteht, so nennt es JE sus Warheit, wenn es nicht bestehet, Lugen, Phantasie, ein falsches Leben. Go ist demnach alles Lugen, was der Teufel ist, wirkt und durch seine Gelbst-Bewegung gebiert. Sein ganzer reoxos yeverews, d. i. sein Rad der Geburt und der Qq2 Gelbsto

Selbst Bewegung ist Lügen. Wie nun die Engel nach ihrem innern Grund Seister genennt werden, und nach ihrem aussern Kleid Feuers Flammen, so ist auch der Teusel, aber ohne Barheit. Und wie in der Seele des Mensschen eine unordentliche Entzündung des Rads der Seburt von der Hölle der innern falsch geswordenen Principien ist Jac. 3; so ist diese uns ordentliche Entzündung, welche die Hölle, die Finsterniß dieser Welt und der Tod, der durch alle Menschen hindurch gedrungen Rom. 5 heißt, von Anbeginn des Falles durch alles durchgesdrungen, und seugt Falschheit aus Falschheit physsice und moraliter. Weilen nun Johannes schreibt: die ganze Welt liege er to morale mit schreibt: die ganze Welt liege en to nonges mit dem Artikul, d. i. im Argen so mennet er den Teusfel, als eine alles vergistende Pestilenz, welche auch Bache Belial genennt wird Ps. 13. nemlich ein Principium, eine arxy, nach welchem Satanas ein Fürst dieser Welt (arxw) genennt wird, und zeigt an, daß er viele untergeordnete Aserkzeuge in der Unordnung der Kreatur habe, welches nicht ohne Casu seyn kan, und welche Woth hat lassen gehen, so weit es seine Vorbestimmung und Begrenzung zugelassen. Is sus spricht daher: Wie kan jemand eingeshen in das Hauß des starken Gewappneten und ihn seiner Wassen der Vorgeht, wenn die Mensscht: Er habe die Vewalt des Todes, nicht des Todes, der vorgeht, wenn die Mensschen

schen sterben: dann Satan läßt die Menschen nicht sterben, sondern des Todes, welcher entgegen ist deme, der gesagt: Ich bin das Leben. Dies raus kan man nun weiter nachdenken, wie groß die Erlösung Ich sehen, wie groß das Gesschäft dieses Hohenpriesters und Lebendigmachers sene, der die Werke des Teufels zerstort, der die Schlange erwürgt, der dem Tod die Macht nimmt und Leben und Unsterblichkeit wieder ans Licht bringt; wie auch alles diß nicht nur in Bekehrung der einzelen Menschen, sondern im ganzen All vorgehe; dann alles wird ihm unter seine Fusse gethan. Ps. 8. Daher wird uns auch die Schlacht Michaelis mit dem Drachen nicht mehr so fremd vorkommen Offenb. 12. und wie der Teufel stufenweis von den obersten Himmels = Gegenden Hiob. 1, 6. in den Abs grund physice Offenb. 20. beschlossen werde Jes. 24, 22. Es ist glaublich, daß der Engel des Albgrunds nach dem Falle habe wollen neutral bleiben. Hierüber bitte meine Reichso Begriffe nachzulesen, welche zwar einige für willkührliche Einfalle halten, da doch alles wörtlich in der Schrift enthalten. In allweg ist neben der Mechanischen Ordnung in der Kreatur vieles willkührlich aus dem Wohlgefallen GOttes.

# Thier, heißt Thirion.

Die vier Thiere Zoa in der Offenbarung sind keine animalische viehische Wesen, sondern der Qus

Auszug aller Kräften SOttes nach Ezechiel, da alle vier in einem und eines in allen vier ist, dadurch SOtt seine Heiligkeit kreatürlich ausbildet. Ihre Bewegung ist so ruhig, daß es keine Bewegung scheint, doch heißt: sie has ben keine Ruhe Tag und Nacht. Sie has ben eine innere Bewegung, und doch ist der Beist SOttes ihre Bewegung.

## Das Thier, mit 7 zäuptern und 10 zörnern Offenb. 13, 1.

Welches Johannes hat aus dem Meer d. i. aus Europa aufsteigen sehen, ist nichts anders als das Römische Pabstthum, wie es ehedem vor ungesehr 600 Jahren ausgethürmet worden ist, und noch heut zu Tag stehet, und auch noch eine weile stehen soll. Das 13 und 17 Kapitel handlen beide von eben diesem Thier. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könica wie as dan Enach dam Enternal nige, wie es der Engel dem Johanni selber ers klart Kap. 17, 12. Die 7 Häupter sein die 7 Berge vers 9. 10. der Stadt Rom, worauf die Pabste ihre Residenzien bisher gehabt und noch haben. Noch 3 Berge sind übrig, und diese werden ohnsehlbar auch noch Residenzien werden. Es sagt aber der Engel ferner, daß die 7 Häupter auch 7 Könige seien, das ist, 7 Reihen von Pabsten oder geistlich weltlichen Mächten: So viel deren ihre Residenz jedess mat auf einem Berg gehabt, werden sur einen König gerechnet. Ferner wird Kap. 13, 1. ge=

gezeigt, daß das Thier auf seinen Hörnern 10 Königs Winden (wie die alte Könige zum Zeischen königlicher Hoheit getragen) habe, und daß es auf seinen Häuptern einen Namen der Lässterung habe, wenn sich nemlich der Pahst den

allerheiligsten Vater nennen läßt

Dieses Thier, Kap. 13, 2. wird beschrieben, daß es die Art der 4 Danielitischen Thieren Dan. 7, 4—7. an sich habe. Von dem Lösmen hat es das Maul, weil es gern schröckt und großspricht. Von dem Baren die Fusse, weil es gern alles wie einen Raub unter die Fusse kriegt. Von dem fleckigten Pardel die Sesschwindigkeit, List und Mannigsaltigkeit der angenommenen Sitten. Mit dem vierten 10 hörnigten Thier hat es die eigentliche Aenlichskeit. Der letzte Pabst ist ohne Zweisel das kleisne Horn, welches Daniel hervor brechen sahe.

Die Häupter des Thiers betreffend; so wolsen wir hier nur kurzlich dieses berühren und den Leser auf das sel. D. Bengels erklarte Offenbasung verweisen, allwo der Berstand hievon weitläuftiger dargethan ist. Nemlich nach Kap. 17, 10 wird bei dem sten Haupt, das, was die Hürmet, miteinander geit nacheinander aufgesthürmet, miteinander über einen Haufen sallen, und des Thiers Herrschaft wird auf den Bergen zernichtet werden: Dann so heißt es v. 9. 10. Die 7 Häupter sind 7 Könige, die 5 sind gefallen, der eine ist, und der andere ist noch nicht komsmen, und wann er kommt, muß er ein Wenischen

ges bleiben. Zu dem Verstand dieser Sache gehöret aus Kap. 17, der 8te vers. Das Thier, das du gesehen hast, war, und ist nicht, und wird aufsteigen aus dem Abgrund und in das Verderben hingehen, und der 11te vers. Und das Thier, welches war, und nicht ist, ist auch selber der 8te, und ist aus den sieben, und gehet in das Verderben hin. Nemlich die ganze Währung des Thiers hat 3 Abschnitte, von Al. 1080. biß auf unsere Zeit heißt es von dem Thier: Es war, hernach wird es heisen: Es ist nicht, d. i. Es hat mit seinem oten Haupt wes der die Gewalt noch das Ansehen, wie zuvor, wenn neinlich die Stadt Rom wieder eine freie Republique werden und die Raths = Herren mehr gelten werden als der Pabst. Endlich in den lezten wenigen Jahren vor dem Sturz des Thiers in den Feuer-See wird das Thier sein siebendes Haupt mit 10 Hörnern empor tragen, wird aber ganz besonders aus dem Abgrund aufs steigen, und eine ganz andere Eigenschaft has ben, als andere Pabste. Deswegen heißt es: es feie von den sieben, und seie doch auch wegen seiner Abgrundsmäsigen Boßheit der achte, und der werde als der Mensch der Sunden in das Ber derben fahren, indem er gefangen, und von Christo in den Feuer-See geworfen wird.

Es ist der Mühe werth, die Zahl oder Zeit des Thiers, und die Zahl seines Namens, und die Berechnung dieser Zahl und die 42 Monathe der Sewalt des Thiers recht zu verstehen, und

fich

sich wohl und lebendig einzudrücken. Es ist viel zu wichtig, als daß man es nur durch einen kurzen Auszug hieher sette. Es betrift das Heil in dieser Zeit, daß man sich vor allem Uns theil an Verwunderung oder Anbetung dieses Thiers durch gottliche Weißheit voraus vermah= re. Wem nun seine Rettung zu dieser gefähr= lichen Zeit ein Ernst ist, der mache sich die er= Flarte Offenbarung selbst zu nutz. Die allersschrecklichste Drohung wartet auf die, die das Thier anbeten und dessen Bild, und ein Mahlszeichen an ihre Stirn oder an ihre Hand nehsmen. Offenb. 14, 9. Sie werden 1) trinken von dem Wein des Grimmes GOttes 2) sie werden gequalet werden in Feuer und Schwesel vor den Engeln und vor dem Lämmlein, und der Rauch ihrer Qual steiget auf in die ewige Ewigkeiten 3) sie haben nicht Ruhe Tag und Macht.

Ein anders Thier mit zwei Hörnern, einem Lämmlein gleich Offenb. 13, 11. siehet Johannes aus der Erden, d. i. aus Asien aussteigen. Dieses mag Ansangs, wie das erste, nicht nur ein einzeler Mensch, sondern ein grosses Semeng von allerhand Indisferentistischen, Formulistischen Waturalistischen, Geistrreiberischen Secten senn, die alle darinn überein kommen, daß sie sich nicht an das Prophetische Wort, absonderslich der heiligen Offenbarung, kehren, sondern die theils sichtbare, theils unsichtbare Natur, die sich selbst zu sinden suchet, und niemals auf Q95

r

111

91

n

11

D

00

ihren Grund und Boden kommet, zur Regelhasben wollen. Es hat 2 Hörner einem Lämmlein gleich, daß man mennen solte, es wäre an diessem Thier alles Christlich, voll Sanstmuth, Demuth und Devotion vor GOtt, aber seine Sprache verräth es, es redet wie der Drache, es bindet sich an kein Versprechen, es ist gesezslos, es thut, was es will. Es ist des ersten Thiers Zutreiber, Berold und Wassenträger, macht durch seine Zeichen und Versührung, welche sind, daß es Feuer vom Himmel sallen lässet, und das Vild des Thiers redend macht, daß das in Abgang gekommene Pahsstthum wiesder angebetet werde. Sein Auftritt ist noch vor den 42 Monathen. Es wird zulest mit dem Thier lebendig geworsen in den See des Feuers, der mit Schwesed brennet, Offenb. 19, 20.

#### Thron.

Im Ezechiel und in der Offenbarung ist körsperlich und sinnlich. Die Jünger sollen sizen auf Thronen nicht verblümt, sondern wirklich, Matth. 19, 28. Das ist ein Beweiß, daß als les Innere solle äusserlich da stehen. So ist der Thron GOttes und der darauf saß weiß und roth und Regenbogens Farben, Offenb. 4. vers 3.

Tiefe, Bathos. Nom. 8, 39. Offenb. 2, 24.

Bedeutet etwas, das über den menschlichen Be-

Begrif ist. Siehe das Wort Abgrund. Das bei ist merkwurdig, was Eugenius Philaletha in seinem Buch Lumen de Lumine sagt, es sene vor der ersten Materie etwas a non gradu ad non gradum, von dem, was dem Menschen unbegreiflich ist wegen seiner Tiefe zu dem, das über allen Verstand ist wegen seiner Höhe. Das, was tiefer ist, als unsere Sinnen begreiffen können ist eine unaussprechliche Finster-niß. Ich weiß nicht, ob Siob dieselbe mennt, wenn er sagt Kap. 3, 8. Es solten die dazu besstellten Leute die Nacht meiner Empfangniß nas mentlich verflucht haben, weil sie so greßliche Les viatans Gestalten und Mißgeburten des Uns glucks erweckt hat. GOtt antwortet ihm Rap. 40, 20 - 28. daß ihm die Sache Levia= thans viel zu unbekannt sene. Das, was über alle Kräften des Verstandes ist, ist das unendliche Licht oder Feuer, welches GOtt mit Liebe überwindet mit der vierten Sephira. Zwischen diesen zwei unbegreiflichen ist die erste Materie, welche Sendivog als den ersten Chalybs bes schreibt, das erste subjectum zum Stein der Weisen. Die Tiefen der Gottheit 1 Kor. 2, 10. Deitas sine indumento, mogen hier auch in Betracht gezogen werden, aber alle diese Dinge sind uns noch zu hoch, bis wir in eine andere Sphære versest werden. Unterdessen haben wir Ausdrücke genug von GOtt unsere Gedanken zu bilden, und zwar mit jedermann verständlichen Gestaltungen. Was klar ist, follen wir verstehen, wie es ist. Was zu hoch ist und zu geistvoll und unsere unzeitige Gesburt übersteigt, müssen wir als räzelhaft annehsmen, wie wenn Satan als ein Beist mit einer großsen Kette gebunden und wider loß gelassen wird Offenb. 20, I. Da müssen wir still stehen, und nicht wie Hiob eigene Schlüsse machen, sondern die Grenzen Wittes bewahren, die er uns vorgesetzt Siob 38. bis 42.

#### Tinctur.

Ist zwar ein fremdes dem alten und neuen Testament ungewohntes Wort, allein ich mußes gebrauchen zur Erklärung der Seele und des Fleisches und Blutes JEsu. Sie ist ein wachsthumlich Wesen, sie wird durch die Seele actuirt. An sich ware sie eine Menge von Atomis, die belebt werden von der Geele. Hier muß man den groffen Mechanicum des jetigen Königs von Preusen ehmaligen Lectorem, Mons. le Cat in seinen Memoires horen, so weiß man einiger Maasen, was das ABerks zeug der Seele zur Empfindung und Bewegung ist. Man lese davon in der Metaphysik aus der Chemie p. 495. Man fahe vom Nervensaft an. Dieser wird durchs Gehirn durchgeseiht. Der Nervensaft ist nicht Del, noch Wasser, noch Luft, noch Feuer, sondern ein Mittelding zwischen Seele und Leib. Es ist eine Art eines Amphibii. Le Cat verweißt es den Forschern der Matur und gankt mit ihnen;

was sür anatomische Erfindungen haben euch die Macht gegeben in das System des Nervensasts den Mechanismum einzuschalten, welches doch allein der Kunst des Lullii reservirt ist. Man suche also nicht in der Mechanik, was man in der Chemie suchen soll.

Man lese, was in der irrdisch und himmlis schen Philosophie p. 232. P. II. von diesem Flui-do zu finden; Cat sagt: Diß Fluidum durchs dringe mit der größten Freiheit die Membranen und die Gefässe des Leibes, um sich einzusenken in unsere Satte, und sich absonderlich mit der Respiration zu verbinden. Der Succus nervalis seie zuweilen nur der Träger des wahren Fluidi. Das Organon respirationis, die Luns ge, seie das mahre Mittel, wordurch diß frene, mehr als atherische Fluidum, in unsere Liquores eindringe.: die Luft gehe nicht ins Geblut, die Luft seie nur da, die Erkuhlung dem rareficirten Geblut zu geben; also seie dem wahren Fluido ein ganz anderer Weg offen. Diß Fluidum heißt J. Bohm die Tinctur. Davon lese man seine eigene Worte. Siehe 3 Principia. Rap. 12, 20 fagt er: Die Tinctur ist ein Ding, das da scheidet und das Reine von dem Unreinen bringt: sie ist die Ursach des Glanzes, durch sie sehen und leben die Kreaturen: von Ewigkeit ist sie gewesen in SOtt, aber sie hat sich in alle Dinge miteingebildet S. 33. Go bald ein Eles ment zu stark wird, so fleucht die Tinctur das

von, und das Leben hat ein Ende, sie kan von Wasser, von der Erden, von der Luft, von dem Reuer überfüllt werden. Siehe ferner davon Rap. 13, 1. 23. wie die Tinctur kan vermischt oder falsch werden, und wie die Seele in der Tinctur ewig bleibt, und wie alle Früchten und Bilder in der Tinctur offenbar werden, und uns nachfolgen. Folglich ist die Tinctur das Haupt-Instrument alles Wachsens, davon Jesus Zæmach heißt, denn unter ihm wird alles wachs sen. Die Stadt GOttes muß neben dem Solido etwas tincturisches Wachsthumliches has ben, sonst ware sie ein blos Impenetrabile. Ihre Höhe, Breite, Lange, ist zwar fest, aber doch herrschet ein Ens penetrabile darinn, wels thes von dem Zæmach regiert wird. Es ist nur ein Ens penetrabile, nur eine Tinctur im Himmel und auf Erden, aber sie hat manchers lei Urten nach jedes Dings eigenthumlichem Wesen; in Thieren ist sie anderst als in dem Menschen, in Steinen und Edelsteinen auch wies der anderst. Der Teufel, ob er schon tartarisirt und grob worden, hat doch auch ein Ens penatrabile, sonst konnte er nicht an so vielen Orten zugleich senn. Die Geele ist nicht so subtil als die Tinctur, aber sie ist machtig durch sie; sie kan durch die Tinctur Berge umsturzen. Der heilige Geist ist hoher als die Tinctur, und hieraus siehet man , was JEsus gemeint mit dem Essen seines Fleisches und Trinken seines Blutes.

Too.

#### Too, Thanatos.

Der erste Tod ist bekannt, aber der andere Tod Offenb. 20, 14. ist nicht so klar, was er ist. Der andere Tod muß eine weite und enge Bedeutung haben, denn der Feuer See wird der andere Tod genennt. Und dieser scheint nicht das zu senn, was Offenb. 2, 11 steht, sondern die Anklagen Satans, der die Heilige nach dem Tod noch anklagt, können etwas vom andern Tod seyn. Nach dem Tod wird man vom andern Tod angefallen, aber nicht beleis digt Offenb. 2, 11.

Prideaux in seinem historischen Buch sagt: Der andere Tod seie ein Terminus Technicus der Targumisten, wie denn Rhenferd mehr sols cher Terminorum aus der Cabbala anführt. Der lette Feind, der aufgehaben wird, ist der Tod; das heissen die Cabbalisten Klippot. Cortices, nemlich alles unordentliche in der Rres atur: dann dem Tod wird sein Stachel ge-nommen werden, so muß also nothwendig auch alles, was Sunde heißt, alles Werk des Teus fels in den Geburten der Ewigkeiten, die aufeinander folgen sollen, zerstört werden. Und von der Unendlichkeit GOttes auf eine unendlis che Verschuldung der Sunde schliessen, ist ein Hirn = Gespinst, dergleichen es hundert gibt, dann so mußten alle Werke GOttes unendlich senn, nicht aus der Willkühr GOttes, sondern aus Noth der Natur GOttes, wie wann ein Kuhr=

Fuhrmann seine Pferde nicht mehr halten kan, sondern muß sie laufen lassen, welches unanståndige Wegriffe von dem Wohlgefallen des Wilslens SOttes sind.

Todten: Schlund, Hades, School.

Es ist eine grosse Veränderung, wenn man diese Hutte ablegt, und in eine andere Welt übergeht. Man kan sich fürchterliche Abbildungen machen aus den Feuer speienden Bergen, davon wir in dem Buch des teutschen Merkurs von Weimar 4ten B. 11 St. p. 107 lesen. Man siehet von dem Berg herab auf Sicilien; oben ist eine unermestiche Fläche von Schnee! Mitten in diesen Schnee = Feldern und Eiß. erhebt sich der Gipfel von Æthna und stoßt Strome von Dampf aus. Man kommt da zu Ruinen eines alten Gebäudes Empedoclis, hernach kommt man an den Fuß des kugelförmmigen Bechers. Da kan sich keine menschliche Einbisdung ein Bild von diesem Schauplas machen, die Aussicht ist auf allen Seiten grens zenloß. Mankommt zum hohlen Piramiden-formis gen Becher dieses Schlundes, da steigen Wolken von Schwefel-Dampf auf, die an der Seite des Bergs wie ein Strom herab rennen. Die Sohle hat ungefehr 3½ Meilen im Umfang. Man muß bekennen, daß man kein fürchterlicheres Bild von der Hölle haben kan, als an diesem Berg. Inzwischen kan dieses Bild dazu dies nen, daß wir die Reise JEsu in die unterste Ders

Oerter der Erden genäuer brauchen. Æthna
ist in Italien, Hecla in Norden. Diese
Schlünde werden wohl unter der Erden correspondiren. JEsus der Herr allein hat die Macht angezogen diese Gegenden und ihre Einwohner zu befahren, und seiner Gegenwart zu unterwersen.

Was muß das für eine Reise des Heilands ges wesen senn, da von ihm ausdrücklich steht, er fene hingereißt (mogenbers) als durch verschiedene Gegenden, und von diesen auch in das Paradif der Frolichen, wo der Schächer auch war. Man denkt wohl Hades und Scheol seinen uns sichtbare Gegenden der Geister, oder ein uns sichtbares Reich von einem ganz andern Urs sprung, als diese Erde von Staub, aber wir wissen nichts davon. Es sind verschiedene Ges fångnisse der in der Gundfluth erfossenen 1 Petr. 3, 18. 4, 6. Die Namen, welche die Ebraer diesen Gegenden gegeben, sagen wohl etwas, nemlich Land der Stille Pf. 115, 17. Land der Dergessenheit Ps. 88, 3. das Land der Schwa= den Jes. 16, 19. Hiob 26, 5. der Schatten des Todes. Hiob. 10, 20 - 22. das kand der Unwirksamkeit, da man nichts denkt. Aber es sind gar viele andere Derter übrig: denn vor Christi Auferstehung war Samuel und Saul in einerlei Zustand, 1 Sam. 28, 19. aber nach der Nr Quf=

Auferstehung, nachdem Christus lebendig gemacht war im Seist und mit seiner Kraft alle Gegenden der sichtbaren und unsichtbaren Welt durchdrungen Matth. 11, 23. Luc. 16, 23. Apgsch. 2, 27. hat es sich ganz anderst mussen verhalten; da wurden Saul und Samuel besonders gestellt jeder in seinen ursprünglich gehörigen Ort und Stand. Laßt uns Issum den DErrn lieben und uns an ihn halten, er wird uns sühren durch alle geziemende Stufen des Aussteigens Ps. 23, 4 wie Irenaus bezeugt. Wenn uns auch ersahrne Seelen mehr davon sagen, als wir wissen, so mussen wir es doch an uns selbst ersahren und innen werden.

#### Tödten

Solle man die Glieder Kol. 3, 5. Diß flingt zwar hart, aber wer es recht ansieht, dem ist es nicht hart. Man darf ja das Geschöpf nicht zerstören, sondern nur die bose Gewohnsheiten mit einer höhern Lust des Evangelii wegsräumen. Ebr. 11, 12. Die Augen ausreissen, die Füsse abhauen klingt auch hart, aber wer Christi Sinn und Leben lernt, dem ist es nicht hart.

# Triumph.

Im Triumph hat GOtt die bose Geister gestührt im Unsichtbaren. Es heißt, mit einer

Sieges-Krone einher gehen. Christus hat auch triumphiret über alles. Er war der Weibes-Triumphiret über alles. Er war ver Weivessegaame, der der Schlange, und allem von ihr angestissteten Uebel, den Kopf zertretten soll. Der zweite Adam, der die Herrlichkeit des Lichts wieder herstellen und die Macht der Finsterniß zu Boden wersen soll; weil das Licht des Adams in die Finsterniß zuruck gegangen, und diese über jenes triumphirt, so wurde ein Anderer von Solt erweckt, der machtig seie, die Finsterniß und den Satan zu schanden zu machen, und das Licht wieder in Oberhand zu bringen. Die Hofnung, die Welt von der Eitelkeit zu befreisen, nach Rom. 8, 19. ist deswegen, weilen das Sute nicht gar verloschen, und die Finsterniß im Zaum gehalten wurde, biß Christus gehohe ren worden', der dem Tod und der Finsterniß völlig die Macht nehme, und das schwache Licht erweckte. Wie nun Aldam durch seinen Fall die Finsterniß noch mehr herrschend gemacht, und das Licht geschwächt, so hat Christus das Licht empor geschroungen, und die Finsterniß zu nicht gemacht. In Christo war Adam, das Fleisch, und die Sunde zum Tode geurtheilt. In Christi Auferstehung war alles lebendig ges macht durch eine alles durchgehende Gnade; der Stachel des Todes ist nun gebrochen, die Bans den der Höllen sind zu Boden geworsen, sie haben Christum nicht im Tod halten konnen, sons dern vielmehr hat der ganze Grund des Lichtstriumphirt. Zur selben Zeit, da Tod und Mr 2

Leben als zwei Reiche mit einander gestrits ten, und der Sieg bei dem Geist Christi oder bei dem Anfang des Lichts bestanden, ist die ganze Welt wegen der überwundenen Finsterniß in Erschütterung gekommen, daher mußte die Sonne den Schein verliehren, Erdbeben ent= stehen, die Felsen zerspringen, weil das Reich des Lichts sich über alles im Unsichtbaren erhos ben. Ware Christus nicht auferstanden, d.i. durch seinen Tod den Tod oder das bose Reich der Finsterniß, das sehr geschäftig und ausbreis tend war, überwunden hatte, so ware alles dem Tod heimgefallen, und wir waren noch in unsern Gunden, indem bif auf den Tod Chriz sti die Sunde in ihrem Reich oder ausbreitenden Principio herrschete, und unter der Geduld Sottes stehen blieb, Rom. 3, 25. welche Geduid über die Sunde Petrus erklaret 1 Petr. 3 vers 18. c. 4, 6. Die Himmelfahrt JEsu war eben sowol eine Ausbreitung des überwindenden Lichts - Reichs, als seine Auferstehung. Diese war eine Verwandlung des Fleisches und Bluts Jesu in den Geist, oder eine Verklarung der Menschheit, davon JEsus so offt geredet. Er ist das Licht der Welt vorher gewesen, ehe er sich zu der Rechten seines Vaters gesetzt, ist es aber alsdann völlig, als ein Actus purissimus aller 7 Beister geworden. Nun ist Christus unser wahres Leben, durch ihn haben wir das Licht des Lebens. Er ist das triumphirende Lichts-Reich, der Anfang der Kreatur Gottes,

in dem alles bestehet. Er macht uns triumphisten in ihm, dann wir sind samt ihm aufswecket, und samt ihm ins himmlische Lichts= Wesen versett worden. Er spricht uns allen zu: In der Welt habt ihr Gedräng, aber send getrost, ich habe die Welt überwunden.

### Troster, Paracletus.

Also wird der heilige Geist genennt, und zwar ein anderer Tröster, weil Issus, so lang er bei seinen Jüngern war, selbst ihr Vertheis diger, Fürsprecher und Beschüzer gegen die Läs sterer war, Johannes ihn auch selbst 1 Joh. 2 einen Paracletum, einen Troster nennt. Durch den heiligen Beist wird die Liebe GOttes ausgegossen in unser Herz, also muß er in hohem Verstand selbst die Liebe in der Gottheit senn. Er gehet aus vom Nater und führet alles zuruck in SOtt; aber was die Glaubige betrifft, so legt der heilige Geist ihnen insonderheit die furze Worte JEsu theils durch seine Werkzeuge, theils durch innerliche Eröffnungen aus , nems lich: Ich lebe, und ihr folt auch leben: Lin demselbigen Tage werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Vater bin, und ihr in mir, und ich in euch. Darzu hat er ihnen den heiligen Seist verheissen Joh. 14. Diß ist der höchste Trost, welchen SOtt einer Kreatur gibt durch den heisligen Seist. Das erste Zeichen der Liebe SOtstes ist, daß wir göttlichen Seschlechts sind, daß wir gettlichen Seschlechts sind, daß wir zu seinem Bild geschaffen sind. Dieses Nr 3

Wild sind die obere Seelen = Kräften, worinn wir seine Gleichheit, welche Gnade und War= heit ist, fassen sollen. Diese Rraften sind die eigentliche Werkstatt des heiligen Geistes, und obwol dieses Bild in allen Menschen von Natur ist, wesentlich und persönlich, so werden wir doch eben dardurch über die Natur erhoben, indem er seine Gnade und Liebe darein ausgießt. Die eine Seele ist es mehr fähig, die andere weniger, nachdem sie GOtt stille halt. Diese erfahren die Geburt des Sohnes und die Liebe des heiligen Geistes, indem der Werstand in die Einfalt und die Liebe in die Frenheit erhaben wird. Und diß wird erst recht klar, wenn wir, erstlich unser Elend erkennen, daß wir von Na= tur Kinder des Zorns sind, hernach erfahren, wie der heilige Geist es uns auslegt, daß wir mit dem Blut Christi erlößt und mit seinem Geist durch die Liebe vereiniget sind. Nun ist diß in heitiger Schrift am besten ausgedruckt, wir dörfen nur achtung geben, wie es nach den Ausdrücken GOttes in uns zugeht, daß wir in Christo und Christus in uns ist, und also den heiligen Geist erfahren als die Liebe aus dem obern Jerusalem, welche unser aller Mutter ist.

Trostlich zusprechen, Paramytheomæ.

Heißt nach Jes. 40, 2. ans Herzreden nach Zeit und Ort 1 Mos. 50, 20. Zuspruch in der Liebe. Paramithion agapis kommt vor Phil. 2 vers 1. 1 Kor. 14, 3. Der Geist heißt Tros

ster, weil er im Gewissen tröstlich zuspricht. Wie er die Welt überzeugt, ohne daß sie es weißt, so überzeugt er auch die Glaubige, und diese unterscheiden es auch nicht genug. Die ganze Predig Jesaia ist die allertröstliche Pres dig. Man lese sie von Kap. 40 - 66. gewiß Solt trostet sein Wolck, wie eine Mutter ihr Kind. Ein Prediger soll daran ein Muster neh= men. Wie erhaben ist es, und wie eindrins gend heißt das getröstet : Zion du Predigerin, steige auf einen hohen Berg. Jerusalem du Predigerin, hebe deine Stimme auf mit Macht, hebe deine Stimme auf und fürchte dich nicht: Sage den Ctadten Juda: Siehe, da ist eus er GOtt. Man muß aber von der allgemeis nen Erlösungs = Gnade, und von dem groffen Elend der Menschen durchdrungen sein, sonsten wird man nie tröstlich reden, weder offentlich noch privatim. Jesus hat am Berge Matth. 5 denen Armen, denen die Ihrige gestorben, des nen Geschmeidigen, den Hungerigen und Durs stigen nach der Gerechtigkeit zc. sehr tröstlich zus gesprochen, und sie erquickt dardurch, daß er sie seelig nannte. Er wußte mit den Muden zu rechter Zeit und am rechten Ort zu reden.

### 11.

# Uebergebene Lehre.

Johannes sagt: Er übergebe das, was IEsus verkündigt, uns schrifftlich, daß wir auch Nr 4 Gemeinschaft haben mit dem Vater und Sohn, I Joh. 2. Diese Lehre hat in dieser Zeit großen Vorzug. Der Kleinste im Königreich GOttes hat viel Vortheil, ob wir schon mit Widers Christen umgeben sind.

Eine besonders übergebene Lehre war die, wels che Paulus den Korinthiern übergeben, 1 Kor. 11. sonst keiner Gemeine, aus besondern U:sas chen vom Haupt-Bedecken. Da sagt er: Ich lobe euch, daß ihr meine übergebene Lehren, Paradoses, haltet, da er ihnen mit der Lehre, daß das Weib unter dem Mann, der Mann unter Christo, Christus unter GOtt, und die Engel von einer andern Subordination sepen, etwas besonders angezeigt von dem ersten Menschen, da das Weib noch die Herrlichkeit des Manns gewesen, und wie in Christo die Sache, nach= dem das Weib vom Mann getheilt worden, nun anzusehen seie. Judas redet in seiner Eptsfel vers 3. von dem übergebenen Glauben der Beiligen, über welchem man kampfen musse, nemlich sich verwahren vor den scheinbaren Abführungen durch solche Leute, die einen Schein der Gottseeligkeit haben, aber die Kraft davon perläugnen. Satan greift es auf allerhand Art an, von der einmal übergebenen Lehre abzuführen, besonders durch aufgeblasene schöne Worte, da nichts darhinter ist vers 16. Man hute sich deßwegen vor allem Pomp der Worte, und hals te sich an die reine Warheit.

#### Uebersezen in eine andere Sprach, Metermenevo.

Ist eine besondere Vorsicht GOttes vor unssere Zeit. Nachdem die Buchdruckerei ausgeskommen, so kan die heilige Schrift in allerlei Sprachen übersezt werden. Shemalen war eisne Bibel zu kausen sehr kostbar, aber nun nicht mehr. Jezt kan sie der gemeine Mann in seisner Sprache benuzen, und das Wort ist ihm nahe in seinem Munde und in seinem Herzen, so daß er gelehrter werden kan, als viele seiner Lehster. Wenn einer aus den Reden Issu, aus den Geschichten der Apostel, aus den Sriesen derselben, aus der Ossenbarung sich einen sesten Grund der ganzen Schrift ins Herz sammelt, und der heilige Geist ihn in der Grund Weißsheit heiliger Schrift selbst unterweißt, so hat er keine fremde Philosophie nöthig.

#### Ueberwinden, Nikao,

Heißt Offenb. 2, 7. nicht nur in seinem Pensso tapfer fortarbeiten, wie Vitringa sagt, sons dern auch durchdringen durch alles, was ihm in seinem Theil zu seiner Zeit seindlich anstoßt, solsches ist der Satan, der Verkläger, Kap. 12. vers 11. das Thier, 15, 11. und zwar rechtslich v. 11 und durch tapfern Streit, denn das Himmelreich leidet Gewalt.

#### Ueberwinder, Nikon.

Diese haben in der heiligen Offenbarung ein Rr 5 grosses groffes Lob. Jede Zeit hat ihre Vortheile und Hinternisse. Diese muß man, besonders in diessem Zeitlauf, bedenken, darinn wir leben. Wir haben manches zu überwinden, das unsere Vorsfahrer nicht hatten. Wir haben deßwegen nösthig, Bengels erklärte Offenbarung sleissig zu beherzigen und von Stück zu Stück zu behalten, damit wir unsere eigene Hinternisse überwinden.

#### Ueberzeugen, überweisen. Diakate Lenchomæ.

So hat Apollo die Juden eingetrieben, und mit stæken (Symbibalmo) oder Kettenformis gen Grunden überwiesen, daß Jesus sene Chris stus Apgsch. 18, 28. wo alsdann der ganze Grund gelegt war, so, daß es nur auf die Zuhorer ankam, ob sie Holz, Heu, Stoppeln oder Gold, Silber, Edelstein wolten darauf bauen lassen 1 Kor. 3. Diß Wort haben die Lxx. nie gebraucht, denn es waren im alten Testament keine so bundige Beweise mit klaren Worten vorhanden, so lange JEsus nicht vers klart war, als im Neuen. Die Lehre Christi und die ganze heilige Schrift hat stärkere Gruns de, als alle Beweise der Weltweisen. Wer nur im geringsten treu senn will, und die Aufschlusse vom Geist der Warheit erwarten, der wird es erfahren. Man hat niemals so viel Vorrath gehabt, als jest, seit Bengels erklarte Offenbarung bekannt worden, so, daß die 3 Engel Rap. 14. Apoc. den Grund schon ges

legt zu kunftiger Declaration, und daß die 2 Zeugen es alles werden unwidersprechlich klar machen.

Ueberzeugung

Ist bei dem Glauben. Da ist eine Ueberstedung von der Warheit des Vortrags eines Manns, der im Namen GOttes redt, Joh. 4 v. 39. 41. 42. Sie ist die Wirkung einer wahrshaftigen und bewegenden Schluße Nede, und wann es heißt, an den Namen Issu glauben, so heißt es, seinem Fürtrag Benfall geben, so daß GOtt in und mit dieser Ueberzeugung alle daraus folgende Früchten, als Wiedergeburt, Seduld, Standhastigkeit der Vekehrung, wirkt.

Uebung, Hexis, Askesis, Gymnasia.
1 Tim. 4, 8.

Die leibliche Uebung, wie die Kämpfer in den Olympischen Spielen, ist zu wenig nuz, aber die Uebung der Bottseeligkeit ist zu allem nuz. Die Uebung wird zu guter Bewohnheit in allerlei Fällen, und daraus entsteht Hexis, Ebr. 5, 14. Da eine Uebung die andere hält, wie ein Balken im Hauß den andern. Daraus entstehen standhafte Fühlungs-Aberkzeuge (Aestitiria) daß es einem leicht geschiehet. Daraus lernt man Gutes und Böses, das oft einen Schein hat, unterscheiden. Seze dir vor die freudige Vorstellungen des Evangelii, wie Issus schristus, Ebr. 12, 2, dadurch wird der

Ansang apan the unosavews sest bis and Ende Ebr. 3, 14. In den Sprüchen Salomo kommen viel Hexes zusammen bis Daat, Thebunah, Sechæl, Thuschiah, Musar, Mesimmah, in Ormah zusammen gesaßt wird.

### Unauflößlich, Akatalytos.

Ist ein hoher Name GOttes und zeigt an, daß verschiedene Kräften in GOtt senen in einem einigen Band. Es ist ein Haupt Mort neuen Testaments, darauf man nicht achtet, wegen der Schul Begriffe von GOtt. Antonia die Prinzessin hat es besser verstanden, als die heutige Gelehrte. Diese wird ihnen an der Seite stehen, und ihre Unwissenheit ihnen anzeigen. Es heißt Ebr. 7, 16. der Hohepriester Christus sene nicht nach dem Gesetz des sleischlichen Gestots, sondern nach der Kraft des unauslöslichen Lebens eingesetz. Daraus solget schlußmäsig:

1) Daß in allem Leben ein Band verschiedes

ner Kräften als der 7 Beister senen.

2) Daß diese Kräften in GOtt nicht getrens net werden können.

3) Daß GOtt diese Unauflößlichkeit der Kraften keiner Kreatur mittheilen könne, und daß sie GOtt allein zukomme.

4) Daß die Kräften im Geschöpf zertrennlich senen von innen durch Mißbrauch der Freiheit, nicht aber von aussen. Matth. 10, 28.

5) Daß in dieser Zertrennlichkeit der Kraf.

ten der Grund zur Möglichkeit des Falls, daß der Philosophen Begriff von der Endlichkeit nichts tauge.

6) Daß sich SOtt in seiner Gesetz gebenden Macht nach der willkührlich erwählten Beschafsfenheit der Kräften gerichtet, und deßwegen das Hohepriesterthum auch willkührlich darnach einsgerichtet.

7) Daß GOtt aus unumschränkter Willkühr König der Ewigkeiten sepe I Tim. I. Der sich einen Anfang und Ende gegeben, und deswegen

gesagt: Ich bin das A und das O.

8) Daß das Hohepriesterliche Gesetz aller Gesetze Muster seine, nach welchem sich die Inseinander Richtung der Ewigkeiten sollen anords

nen lassen.

9) Daß die Vollkommenheiten SOttes hies raus mussen erklart werden nach I Chron. 30. nemlich Gedulah, Gebhurah, Tiphærer, nach welcher die Ueberwindung der Schärfe SOtstes mit der Liebe folgt mit dem Wort Næzach, welches Ueberwindung heißt, als die größte Sisgenschaft SOttes und in den Triumph, Hod aller Eigenschaften ausgeht, woraus Bestand und Königreich folgt.

10) Daß man nach Anzeige 1 Chron. 30 also denken musse, wie David und seine Shaten und Vollkommenheiten auf diesen Schlag erheben, es seve, in welcher Ordnung dis geschehe wie Offenb. 5, 12. welche Eigenschaften auch JE-

su mitgetheilt werden, dem gegeben ist zu haben das Leben in sich selbst.

# Ungesetzte Leute Atopi.

Paulus will, daß man bete, daß wir errettet werden von den ungesetzten und schlimmen Menschen, welche sich bei der Gemeine einfinden, weil der Glaub nicht aller ist, und in der letten Zeit deren mehr seyn werden als jemal 2 Tim. 3,11 2 – 5. welche bei aller innerlichen Unordnung eine Gestalt angenommen der GOttes Vereb. rung und doch wie Judas beschaffen senn. In ihrem Munde ist nichts gewisses, ihr innwendiges ist Herzenleid, ihr Rachen ist ein ofnes Grab, mit ihren Zungen heuchlen sie. Sa-Iomo hat die Menschen in Albere und Spotter und Marren eingetheilt. Darren heissen, die nichts lernen, Spotter treiben Kurzweil, aber Allbere sind solche, die keine Unterweisung gehabt, und daher gleichgültig und unentschlossen geblieben, aber wenn die Begden keine Entschuls digung haben, wie vielmehr die verlegene Chris sten. Ungesetzte Leute heissen auch Aftiricti, Aracti, Atopi, diese muß man zum gesunden Ginn bringen, vederen I Theff. 5, 14. 2 Petr. 5, 14. Petr. 3, 16.

## Ungerechtigkeit,

Hat nicht allezeit einen Borsat oder Intendion Boses zu thun bei sich, wie die Gerechtige keit

keit einen festen Willen Recht zu thun bei sich hat, inzwischen denkt der Bose doch, ohne es ausdrücklich zu denken. Sprüch. 1, 11. Wir wollen aufs Blut lauren und den Unschuldigen ohne Ursach nachstellen, wir wollen sie lebendia verschlingen. Ungerechtigkeit wird im neuen Testament der Warheit entgegen gesetzt. Sie halten die Warheit auf in der Ungerechtigkeit. Rom. 1, 18. die Liebe freuet sich nicht der Uns gerechtigkeit, sie freuet sich aber der Warheit 1 Kor. 13, 6. Es sollen gerichtet werden alle, die der Warheit nicht gehorchen, sondern haben Lust zur Ungerechtigkeit 2 Thesf. 2, 10. Folge lich kommt Ungerechtigkeit aus der verborgenen Lust zu falschen Vorwanden und Lügen, welche der Mensch nicht erkennen will, und welche JEsus als Verborgenheiten des Herzens richten mird.

## Unglaube, Apithia.

Kommt aus dem fleischlichen Sinn, daher kan der Geist GOttes nicht bei ihnen bleiben, ob er sie schon straft wegen Sunde, Gerechtigskeit und Gericht, so versangt es nicht bei ihnen, denn sie sind Fleisch. Mit sehenden Augen sehen sie nicht, mit hörenden Ohren hören sie nicht, ihr Herz ist mit Schmeer überzogen und unempfindlich, darum können sie nicht glauben, auch nichts annehmen, weil ihr Sinn und Gewissen wissen Verunreiniget ist. Daher sind sie mit keinem Vortrag zu bewegen, sie bleiben wie sie sind,

sind, und fürchten sich fromm zu werden, sie sorgen, sie werden anderst gesinnt Matth. 13, 15.

### Unrecht thun, Adikin.

Vom andern Tod wird denen kein Unrecht geschehen, welche in ihrem Lauf und Werk forts fahren in Gedult d.i. überwinden Offenb. 2, 11. wenn auch die Anfalle vom zweiten Tod oder die Anklagen Satanas in jener Welt nahe an ihnen kommen. Diese dienen ihnen zur Freude und Gieg; denn wenn Satan ehemalen im Himmel die Bruder verklagen Offenb 12. und ihnen ihre Gunden in dem Bild darstellen konnte, so kan er es noch, ob er schon ausgeworfen ist, denn der Ort hat nichts verursacht zur Anklage, er hat seine Wirkung in alle Weite. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut, davor fleucht er, die Linctur, das geists liche Üeberwindungs = Zeichen ber Besprengung ist ihm ein Schrecken. Obschon das Gericht über die Welt ergangen, ob er schon im Tris umph geführet worden, dennoch hat er noch grosse Macht in der Luft, die Welt zu verführen. Der andere Tod ist freilich der Feuer-See, aber nach dem Tod ist die Anklage des Satans und nicht erst im Feuer-See, darum kan man fagen, auch diß heisse der andere Tod.

Unsichtbar, Aoratos. Der Glaube geht meistens mit unsichtbaren Din-

Dingen um, die man in einen Blick zusammen faßt Ebr. 12, 22 — 24. GOtt ist an sich uns sichtbar, den kein Mensch gesehen hat, noch sehsen kan, aber durch das Wort der Warheit lers nen wir die Geschäfte und Gestalten der unsichts nen wir die Selchafte und Sestalten der unsichts baren Dingen, und jedes unsichtbare Wesen stellen wir uns unter einer Figur vor, sonst rühs ren uns die Dinge nicht. Zwar ist Johannes und Ezechiel von dem Glanz, der doch in IEsu unverzehrend war, als todt hingefallen, darum ist GOttes Wohlgefallen sich körperlich und sichtbar zu machen auf seinem Thron. Darum mussen wir aus der heiligen Offenbarung die Bestalten der unsichtbaren Welt besser einsehen als Mahomet in seinem Alcoran. Diß alles follen wir hoher halten, als Gesichte haben, darum sagt Jesus: Wer mich siehet, siehet den Water. Die Unsichtbarkeiten GOttes senn schon in den Geschöpfen abgebildet durch die Signaturen und Abzeichnungen in den Leibern; denn der Geist kan nicht gesehen werden als durch Fis guren in den Leibern. In Szechiels Tempel werden aber die Dinge erst völlig erklärt werden.

### Unsterblich, Athanatos.

Die Seele ist eigentlich nicht unsterblich, sons dern nur frei vom Tod, sie hat die Unsterblichs keit nicht in sich. BOtt allein hat Unsterblichs keit in sich, weil er das Leben hat in sich selbst, I Tim. 6. sonst keine Kreatur. Die Wurzel, erste Form oder oberste Kraft der Seele ist zwar ewia ewig in dem Wort; denn das Leben des Worts
ist das Licht der Menschen, inzwischen ist die
Seele doch einer gewissen Trennung des natürs
lichen und himmlischen unterworfen. I Mos. 2.

Diesem ist nahe verwandt die Aphtharsia, die Unsterblichkeit oder Unzerstörlichkeit, welche eine hohe Eigenschaft SOttes ist. Er ist zuerst aphthartos, unzerstörlich, hernach aoratos, unzsichtbar, I Tim. 1, 17. Dis erhellet aus den 7 Geistern SOttes, welche etwas aphtharton sind, und doch leibliche unzerstörliche Kräften in sich haben, unter welchen sich SOtt der Kreatur sichtbar macht.

Unten, Kato. Oben, ano.

Der Prediger Salomo sagt: Der Othem der Thiere seie von unten, und der Othem der Menschen seie von oben. Rap. 3, 21. Weil als sausserlich scheint an einen Ort zu gehen, so fragt er: Wer erkennt dabei, daß der Seist oder Othem des Menschen auswärts sahre, und der Othem der Thiere unterwärts unter die Erde? Nach diesem Ansehen sagt Jesus: Ihr send von den Dingen von unten, ich von den Dingen von oben. Aus diesem habe ich in der Predigt von der weinenden Seele Jesu viele Schlüsse gezosgen. Wem daran liegt, der schlage nach, und bedenke diese kleine Püncktlein.

Unwissenheit, Agnia, Agnosia. Diese ist der Grund von allem Uebel in der Seele. Davon sagt Paulus Eph. 4, 18. Welscher Verstand versinstert ist, und sind entsrems det von dem Leben, das aus GOtt ist durch die Unwissenheit, so in ihnen ist wegen der Vershärtung ihres Herzens; woraus denn nothwens dig entstehet, Anoia, Aphrolene, Unverstand, Thorheit, welche alle gewisse Stuffen der Unswissenheit bedeuten. Petrus sagt: Muthwilslens wollen sie nicht wissen. Diß fällt auf alle, welche auf ihre Lieblings Meynungen versteuert sind, und nach denselben die Schrift verdrehen.

### Unzeitige Geburt. Ectroma.

So sagt Paulus, daß er eine solche seie wes gen der schnellen ausservrdentlichen Bekehrung im Gesicht, 1 Kor. 15, 8. Wir sind aber alle unzeitige Geburten in Bergleichung gegen dem Zustand nach dem Tod und nach der Auferstehung. Wir sollen deswegen nicht wollen zu viel wissen, wie Siob und seine dren Freunde, über die Wes buhr des gegenwärtigen Æons oder ABeit-Alls ters. Wir sind alle in einem seufzenden Zu= stand, demselben sollen wir gemäß und Etucke weiß dencken, nicht ohne Noth im Schauen, sondern im Glauben wandlen, denn das gehört nicht für unzeitige Beburten. ISfus war keine unzeitige Geburt, er war, wie Salomo sagt: der einzige Mann unter tausenden, der einzige Mensch in Gnaden, und daher wir uns an ihn halten, und zufrieden senn in diesem Jammers thal und uns trosten, und danksagen dem Ba-C 8 2 ter,

ter, der uns tuchtig gemacht zu dem Erbtheil der Heiligen im Licht.

Ursächer des ewigen zeils ist Christus. Aetios. Ebr. 5, 9.

Im menschlichen Leben ist man gezwungen nach den Ursachen der Erscheinungen und Hands lungen zu fragen Marc. 15, 26. Matth. 19, 3. 2 Tim. 1, 6.12. Tit. 1, 13. Allein es ift ges nug, wenn man das zur Ursache angibt, was porher geht und den Grund zum Nachfolgenden abgibt. Die wahre Ursachen sind nie ganz kund, biß JEsus das Verborgene der Herzen offenbaret. JEsus ist die wahre Ursach des Heils, des Lebens. Er ist der Weg, Warheit und das Leben. Aus ihm findet man genug Grund, daß man sich an aller Gewissen legiti= miren kan. Man hat die verborgenste Grunde nicht nothig, die offenbare sind im Sensu Communi genug enthalten. Diese wird JEsus ein= mal den Faulen und Muffiggangern vorhalten, und sie werden verstummen. Alle Ursache kommt daher, weil GOtt das Leben in sich selbst hat, und auch Christo gegeben zu haben das Leben in sich selbst. Daher sind in Christo allein alle Schäze, alle verborgene Schäze der Weißheit und der Erkanntniß zu suchen, ausser ihm ist alles unzulänglich.

W.

### Bater, Pater.

GOtt wird genennt Water der Lichter Jac. 1. oder Zeuger der Lichter. Er zeugt und gebiert immerdar: darum spricht er selbst Jes. 66, 9. Goll ich andere lassen die Mutter bres chen und selbst auch nicht gebähren? Goll ich andere lassen gebähren und selbst verschlossen senn? Man lese den Titel Zeugen. Das Ges bohrne Sottes ist seine Offenbarung. ewige Verstand des Worts ist der Anfang der geoffenbarten Kraft, welches die gelehrte Juden, Sephirot nennen, b. i. Abglanze nach I Chron. 30, 11. und gehet je ein Grad aus dem andern, und darum nennt ihn Jacobus den Watter der Lichter, und Paulus sagt Eph. 3. Daß aus ihm alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden Fomme; aber diese Waterschaft hat sich im hoche sten Grad geoffenbaret in der Menschwerdung und Auferstehung Christi, daher das Wort: Heute hab ich dich gezeuget, von Paulo auf die Auferstehung gezogen wird, Apgsch. 13, 30.33. SOtt ist nicht nur der SOtt Abraham, Isaac und Jacob, sondern der Bater Jesu Christi, darum können ihn die Jünger JEsu zuversichts lich Bater nennen nach dem Gebet des HErrn. Und wenn man schon von dieser hohen Sache kein Gefühl hat, so kan man doch Pgulo an die Galater in Glaubens = Zuversicht nachsprechen: Wir sind alle GOttes Sohne durch den Glaus S 8 3 ben

ben an JEsum Christum. Man muß aber tief zu Herzen ziehen , was wir durch veränderte Haußhaltung GOttes für hohe Rechte zu genies sen zu GOtt nahet. Jer. 30, 21. Da nun aber die Zeit erfüllet ist, und wir GOtt versonet sind durch den Tod seines Sohnes, da wir noch Feinde und Kinder des Zorns waren, wie viel-mehr sind wir GOtt versonet, da wir die Liebe JEsu in uns genommen, und wenn in dem Geist kein falsch bleibt; also konnen Blaubige bei als lem Streit der Natur SOtt zuversichtlich Vas ter nennen, wenn sie anderst nach Früchten des Beistes Liebe, Freude, Demuth, Sanftmuth streben, mitten unter dem vielen Elend des Leibs des Todes. Das Abba sprechen will bei einem nicht heraus, wenn er aber erkennt, daß er im Leiden und Tod JEsu durch die Tause das Zeugniß GOttes hat in die neutestamentliche Kindschaft aufgenommen zu senn, und Abrahams Sohn durch Jesu Versicherung, wie Zachaus, zu senn, so erlangt er unter göttlichen Schickuns gen die Inade, daß er Abba schrenen kan, nicht allezeit, sondern nur zur Zeit des Gebets, zu dem Nater im Himmel.

## Verachten, Cataphronin.

Diß ist der Liebe eines Christen ganz entgegen. Der Sünder verachtet seinen Nächsten, Sprüchw. 14, 21. Nicht nur die Haußhaltung des neuen Testaments, darinn wir stehen, sondern derr die Geschöpse selbst von den Sprücken Saslomm bestätigt: geben an Hand diß Laster zu verabscheuen, Matth. 6, 24. Hat man einmal Gewisheit, daß man nicht zwei Herren dient, so wird man seinen Nächsten zu verachten sur das Arze halten, davon Paulus sagt: Hasset das Arzeals die Hölle, Röm. 12, 9.

### Verdienst.

Heißt Iom. 11, 6. Werke. Ists aus Gnasden, so ists richt mehr aus Werken. Wenn es aber heißt Christi Verdienst, so ist es so viel als Christi Grade, Apgesch. 15, 11. oder das Geschenk in der einigen Menschen Christi Gnasde, Rom. 5, 15. So ist also das Wort Versdienst Christi, kein Schristwort.

# Verfälschen des Wort GOttes, Kapilevo.

Rommt nur tenen Versührern zu, welche mennen der Schrift Meister zu seyn, und doch nicht wissen, was sie sagen und wovon sie Besweiß-Gründe des Herzens haben. Diese seyn gesährliche Leute, weil sie auf Mosis Stuhl siszen, die Schlüssel der Erkanntniß haben und sehr ernsthaft einher gehen, Matth. 23. Semeisniglich sind es Neulinge oder Ansührer neuer Dingen, die sich wollen einen Anhang machen, und auf Ruhm bedacht seyn. Diese sind Phrenapatæ, Planontes, Planomen. Diese versfälschen das Wort um des Fortgangs ihrer Unsternehmungen willen, wie 2 Kor. 4, 2. Jede

Nebenabsicht, wenn sie auch geistlich ist, bungt Sefahr der Vermischung. Heut zu Tag, da die Toleranz so hoch steigt, weiß man fassnicht mehr, wen man einen Verführer nenner solle. Zulezt wird die Thorheit im Ausgang ofenbar.

### Vergebung, Aphesis, Paresis.

Vergebung ist unterschieden von karesi, da Sott im alten Testament gethan, alssehe Er die Sünde nicht, ob sie schon noch nicht versöhnt war. Man lese davon Hrn. Proessor Hegels meyers vortresslich ausgearbeitetm Tractat: De Remissione Peccatorum sub V. & N. Te-Namento. Da merke man, daß nan voraus sezen musse, daß JEsus Christus gestern und heus te eben derselbe gewesen, S. p. 17. hernach führt er aus Benthem p. 39 an: Den buffertis gen Glaubigen vor Christi Maschwerdung war die Gunde völlig vergeben. Die Vergebung bestund in einer Frensprechung von aller Schuld, so weit dieselbe ihre Person trasbar machte nach dem Fluch des Gesezes. Esist der Mühe werth, mehr in diesem Buch davon zu lesen. Im alten Testament konnte im Gewissen manches aufsteis gen, darauf man sich nicht bald befriedigen konnte, denn Satan war immer Ankläger, wie im Himmel, so auf Erden. Auf diese Anklage im Gewissen konnten sie nie völlige Genüge finden, sie mußten mit den Aussprüchen der Propheten und Psalmen ihr Herzstillen. Satan, den man als einen Ankläger im Innern nicht unterscheis den

den konnte, konnte die Handschrift gegen ihn, nemlich du bist ein Sunder, die Sprüche gehen dich nicht an, du bist nicht versont, du bist noch unter dem Kluch, heftig im Gewissen herum treiben, wie es auch im neuen Testament offt geschiehet. Go uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Freudigkeit zu GOtt. Dagegen sagt das neue Testament : GOtt ist grösser als unser Herz. Du kanst nicht alles aussechten. Halte dich an das Leiden JEsu, stelle dich unter das Kreuf JEsu. Mancher wird lang herum getrieben, wenn er gar sehr auf das Fühlen der Vergebung dringt. Es muß ein manches im Sieb Satans viel leiden, biß es erkennt, daß durchs Kreuz und den Tod JEsu die Hand, schrifft zerrissen worden, und wie diß Römer 5, 6. denen Bewährten in der Hofnung erflart wird; also kan man dem Satan mit seinen Un-Klagen begegnen, daß er nichts mehr mit Grund vorrücken kan, Rom. 3, 21. Rol. 2, 14. Diese Handschrifft ist innerlich, und wenn nicht ein tuchtiger Anführer, ein Lehrer, das Herz stillt, oder wenn man nicht selbst vom heiligen Geist Aufschlüsse findet, so halt es offt lange an, biß man Gewißheit erlangt.

In Jesaia Rap. 42. 43. 44. 20. 20. ist viel Trost, jedoch wird die Unerkanntnis der vollen Gnade erst gehoben, wenn man das ganze Gescheimnis Gottes und Christi einsieht. Nach Nom. 7 und 8 siehet man ein, das Vergesbung der Sunden ein groses königliches Geschenk

S & S des

des Herrn ist, wie aus den Reden Jesu offt erhellet. So kan man sich befriedigen, aber der Grund der Erkanntniß hebt endlich allen Zweisfel aus Einsicht des Hohenpriesterthums Jesu im heiligen Geist.

1

Die Pharisaer sahen Vergebung der Guns den viel höher an als die heutige Christen, da man auf den Kanzlen alle Sonntag Vergebung der Sunden ausruft. Vergebung ist ein Nachlaß der Strafen, die auf die Sunden gehören. JEsus schenkt auf einmal 10000 Thaler oder Talent, wenn man dadurch geruhrt wird auch zu vergeben. Es gibt Gunden zum Tod, wodurch das Hohepriesterthum JEsu geschändet wird. Amaleck hat solche Gunde begangen. Oft muß GOtt strafen, wenn die Sunden Ursachen sind, daß offentlich das Pries sterthum JEsu verächtlich gemacht wird, aber diese Falle sind rar. Man halte sich an den Heiland und an die allgemeine Gnade, die er allen zuspricht. Diese wird schon im Herzen besonders versigelt werden, auf diese muß man warten. Man lese mein Buchlein von der Sunde in heiligen Geist, so wird man erleuche tet, daß man diese Sunde nicht begangen. Sonst ist viel Streit in der Dippelischen Un= ruhe, aber diese wird gestillt aus Jes. 55. Man warte nicht, bis man alle Einwendungen den Zankern vom Zorn &Ottes widerlegen kan. Es gibt viel einen nahern Weg vers 8-12. und die Zusprüche SOttes in Jesaia werden durch

das 53 Kap. erst kräftig. Der Streit vom Zorn WOttes macht nur unzulängliche Diacrises, hin und herschlagende Gedanken. Zorn GOtztes ist das Recht GOttes. Das hat er selbst vergnügt und gestillt im Leiden und Tod JEsu. Diese Betrachtungen sind schön, aber man mußes an sich selbst erfahren, nicht durch eine und andere Empfindung sondern durch Empfindung und Erkenntniß in allersei Fällen.

Man muß die Erlösung Jesu in seinem Leis den gegen seine Gunden, so viel deren einem erinnerlich find, halten, und jede feiner Gunden, die GOtt schon wird aufsteigen machen, als deren Stiche in JEsum ansehen, damit ihm der Troster, der heilige Geist die allgemeine Erlos sung für seine Person zueigne. Da wird erft innerlich kund, was das Pfand des heiligen Beistes sene, was die Versieglung sene. Versieglung ist nicht nur die ganze Reihe der War= heiten erkennen, sondern wissen, daß die Wars heiten in uns aufgeschlossen und gebohren wors den unter Nachtragung des Kreußes JEsu. Die Ranzion oder Versonung im alten Testas ment war vielen gewis, aber es war ihnen erst reservirt die völlige Versönung in den Besonders heiten des Opfers JEsu zu sehen. Das Blut Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist GOtt geopfert, erklart die Versönung nach und nach. Der eine sieht mehr der andere weniger in dem Leiden Jesu zu seiner Befriedigung. Daher sagt mancher jum andern, er habe Bers gebung der Sünden, aber er kan es nicht würdig aussprechen, sondern er macht durch seine eigene besondere Zeichen, die der andere nicht hat, den andern schüchtern, anstatt daß er ihn auf die allein angemessene Art aus IEsu Schäffene

gen trostet.

Vergebung der Sünden ist mit der Rechtserstigung der Wirkung nach gleich. Das rohe Volk macht einen Ablaß aus der Rechtsertigung; aber die Männer SOttes verkündigen Vergebung der Sünden also, daß es rechtlich d. i. nach den Rechten des Reichs Christizusehe. Denn Satan ist ein Verkläger, woes nicht rechtlich zugeht, da spottet er und macht die Gewissen zweiselhaft. Wenn ein Diener Issu Vergebung der Sünden verkündigt, so untersucht er vorher die Personen, und weiß, welche der Erkänntniß des Heils und darauf solgenden Vergebung sahig sind, hernach verkündigt er die Vergebung absolute nicht conditonate.

Ob mit Vergebung der Sünden auch alle Folgen der Sünden z. E. wenn ein Wollüstiger Busse thut, und sich ein sieches Leben zugestogen, aufgehoben werden? das gibt die Erssahrung, daß es nicht allezeit ja selten ist. Jer. 31, 19. Der Tod wird in einen Schlaf und die Strase in eine Züchtigung verwandelt. Ebr. 12, 7. Siehe das Wort Herrlichkeit. Was Lavater in verschiedenen ausgegangenen Zettelsgen don der Vergebung der Sünden aus ungeswohnten Vonnetischen Grund Sähen geäussert

hat, das werden nur die erste rohe Einfälle senn, die sich mit der Zeit selber corrigiren. Er sagt: ohne Blutvergiessen geschiehet keine Bergebung: Sünde beschreibt er allzu general als eine Dispharmonie. Vergebung sen eine Wiederherpstellung der Harmonie oder des organischen Sanzen. Besser ists bei den in allen Parthien zussammentressenden Articuln bleiben, als solche ungewohnte physikalische Erklärungen machen, die mit sich selbst nicht harmoniren.

Lavaters Fragen über ohne Blutvergiessung geschieht keine Vergebung, sind diese:

1. Ist uns durch die Sinnen irgend ein Les ben bekannt, das nicht in einem Organischen Körper haftet?

2. Ist irgend ein organischer Körper, der nicht aus festern und flussigern Theisen besteht?

3. Ist irgend einer –, dessen Leben nicht durch irgend eine Art von Nahrung erhalten wird?

4. Ist aber irgend einer –, dessen Rahrung nicht aus flussigern und festern Theilen besteht?

5. Gibt es nach der unendlich verschiedenen Beschaffenheit der organischen Körper nicht unsendlich verschiedene Nahrungs Mittel zu ihrer Erhaltung?

6. Ist irgend einer –, dessen Nahrungsmittel nicht besteht in festern und slussigern Theilen (Fleisch und Blut) anderer organischer Körper?

7. Kan irgend ein organischer Körper belebt

bleiben, irgend ein Leben erhalten werden ohne den Untergang, den Tod, die Zerstörung eines andern organischen Körpers?

- 8. Ist der Tod der organischen Körper, des ren seste und siüßige Theile wir und andere bestebte Wesen zur Erhaltung des Lebens bedürfssen, nicht allemal gewaltsam? wird nicht allemal das organische Ganze, dessen Theile uns beleben sollen, getödtet? Ist irgend eine Nastion, ein Mensch, ein Thier, die wissentlich von natürlich gestorbenen Körpern sich erhalten, oder sich ganz damit erhalten könnten?
- 9. Wird also irgend ein Leben ohne Bluts vergiessen, ohne gewaltsamen Tod eines orgas nischen Ganzen erhalten.

10. Ist Sunde, in allgemeinem philosophischen Sinne etwas anders, als das, wodurch die Harmonie eines lebendigen Wesens zerrüttet wird? worauf der Tod eines Wesens folgt?

Ist Vergebung der Sünden, in allgemeinem philosophischen Sinn, etwas anders, als Wiesderherstellung der Harmonie des Lebens des orsganischen Ganzen? Solte also Vergebung ohne Blutvergiessen möglich senn?

Da nun kein Leben ohne organischen Körper uns bekannt; kein organischer Körper, der nicht seskere und slussigere Nahrungsmittel von andern getödteten organischen Sanzen bedarf, da kein Leben ohne den Tod des andern erhalten wird; sollte das kunstige himmlische Leben ohne orga= nischen Körper möglich seyn? dieser organische Körper keine Nahrungsmittel brauchen? diese Nahrungsmittel brauchen? diese Nahrungsmittel nicht aus sestern und slüssigern Theilen bestehen? diese nicht durch den gewaltssamen Tod eines organischen Lebens zubereitet seyn müssen? diese nicht genossen und unserm Körper einverleibet werden? da keine Vergebung (oder Lebens "Herstellung) ohne Blutverziessen geschiehet, sollte das ewige Leben ohne Blutverziessen zu erhalten möglich gewesen seyn? Ein Wink! wer es sassen mag, der sasse es.

Ich will es nicht fassen: besser, ohne Zerglies derung so vieler Gedanken die Schlachtung so viesler 1000 Thiere, die ihr Blut vergossen, in Abssicht auf die Vergiessung des Bluts Christi zur Vergebung meiner Sunden betrachten und die

Ausschlüsse erst in kunftiger Zeit erwarten.

### Verhärtung, Paorosis.

In dieser letten Zeit, da so viel eigenliebige Menschen auftreten, welche den Gold: Schaum der wahren Lehre sur sich tragen, ist es schwer die zu erkennen, welche SOtt dem Geist der Verhärtung überläßt. Die Gewohnheit macht auch die wichtigsten Dinge verdächtig, und die Furcht sur einen Schwärmer gehalten zu werden, verhärtet die meiste. Sine offensbare Verhärtung wird von Paulo beschrieben Sph. 4, 17. – 19. Diese ist leicht zu kennen, jene aber nicht. Da gehört gewiß Schlangenklugheit dazu und ein Riechen in der Furcht

des Hern. Die Verhärtung wird auch genennt Catanyxis, eine mit Nageln gehärtete Unempfindlichkeit Röm. 11, 9. Ein Mörder empfindet Unfangs Schrecken des Gewissens, hernach aber wird er vernagelt und schlägt todt ohne Schrecken.

## Verhaftet seyn, enochos.

Zur Straf oder zum Lohn. Es ist nicht ges nug, daß GOtt die Kreatur medice von ihrem Clend curirt, wie die Dippelianer es subtil hinaus treiben wollen. Sagt GOtt nicht zu Das vid? Der Herr hat deine Gunden weggenoms men, aber weil du die Feinde des Herrn hast durch diese Geschichte lästern gemacht, so mußeis nige Satisfaction oder Verhaftung zur Straf erfolgen. 2 Sam. 12, 14. Als David das Wolk gezehlt, wenn schon der Zorn GOttes oder Sas tan es verursacht, so hat sich Joab selbst darwis der aufgehalten, daß David das gethan. Joak brachte die Summe  $\frac{800}{m}$  und  $\frac{500}{m}$ , aber das Herz schlug David. Er erkannte daß er Gotztes Rechte gekranket, als wolte er eigener Herr des Wolks senn; daher mußte die Verhaftung zur Straf erfolgen. Es war Davids Wahl überlassen, entweder Theurung oder Flucht oder Pestilenz. Alle dren Strafen hatten können erfolgen. David wählte Pestilenz. Ohne Zweis fel hat sich das Wolf mehr vergriffen am HErrn,

als David. Es mußte, nachdem die Pestilenz m aufgerieben, dennoch eine andere Satisfa. ction und Erstattung geschehen. Er mußte dem Herrn einen Altar in der Tennen Arafna auf richten, anzuzeigen, daß weder die Werhaftung zur Strafe noch die Bergebung genug war, ohne auf den Altar JEsu zu sehen, wordurch der HErr dem Land versöhnt ward. Go viele Exempel sehen wir in der Schrift von Versöhnung des Zons GOttes oder der beleidigten Rechte Edites, welche medice nicht konnten curirt werden. David mußte den Giebeoniten genug thun und die Sohne Sauls aufhangen. In dem Leiden und Tod ist unbegreiflich viel Satisfaction, und wer die daher folgende Zureihnung erkennt, der hat das Punctum der Berschnung getroffen. Auf Davids Gunden mußten sehr viele Etrafen erfolgen. Man sehe also die Verhaftung zu den Strafen; daher er= fährt mancher an sich das Jus Talionis, das Wiedervergeltungs = Richt. Das ist die Sastissaction GOttes an jedem. In jener Welt wird diß erst flar senn.

# Verheisfung, Epangelma.

Uns sind die gröste und kostbarste Verheissuns gen geschenkt durch Erkanntniß der Herrlichkeit und Tugend Jesu Christi, sie lausen dahin aus göttlicher Natur theilhaftig zu werden, da wir vom Teusel insicirte Sunder sind 2 Petr. 1, 4. Tak

Daß wir göttlicher Natur theilhaftig werden, darinnen siehet der eine mehr, der andere wenis ger. Gott läßt seine Erkanntniß, je mehr der Unglaube wächst, immer grösser werden, Eph. 2, 7. Man klage ja nicht über die Anti= christische Zeit, es ist alles bereit, wer nur Lust hat die himmlische Mahlzeit Stuck für Stuck zu kosten. Da kan man sinden, wie wir wieders gebohren werden, nicht nur durch Umwendung der Gedanken, sondern durch wesentliche Kräf= ten, die JEsus der Weinstock uns einpflanzt. Wir werden durch Wiedergeburt Sohne GOt. tes, und als Sohne werden wir mit Abraham Erben der Welt, und auch Erben GOttes nach allerhand Stufen, die wir auswarten. Es lauft alles hinaus auf die in der heiligen Offenbarung gemachte grosse Anzeigen. Da GOtt über alles, d. i. im Himmel und im Beiligthum wohnt, und gleichsam entfernt von der Kreatur, unanfänglich, und doch durch alles, d. i. Da er. die Kreatur durch und durch als mit einem Alnfang durchdringt, und dennoch in allem bleis bend ist, und alle Kreatur in sich selbst zurück führt, so sind es 3 Wirkungen, da über nicht durch und durch nicht in ist, und doch sind diese Wirkungen der einige GOtt, dardurch er sich der Kreatur innig nahe macht, und sein Verborgenes heraus kehrt, und es mit allen Fis guren, Polygonal-Zahlen und Gestaltungen bezeichnet: daher die Stadt Gottes den Erben der Verheissung begreiflich wird, und man dars

aus ersiehet, wie wir können göttlicher Natur theilhaftig werden. Niemalen aber wird man diß alles völlig können zusammen reimen, und gleichwol dient diese Betrachtung, daß ein Frommer noch frömmer, und ein Reiner noch reiner, ein Vollkommener noch völliger werde, und daß der Sottesdienst sehr verständlich und vernünstig wird, so daß er uns antreibt zu verlassen, was dahinten ist, und uns zu strecken nach dem, was davornen ist, so daß die Liebe SOttes in Christo dannoch alles, was man erkennt, weit überstrift. Eph. 3.

### Vernichten, Exutheneo.

Paulus sagt: Die Weissagung vernichtet ja nicht, 1 Theff. 5, 20. weil sie manchmal sehl schlagt, sondern prufet alles und das Gute behaltet. In der vermischten Erde ist Boses und Sutes untereinander. Da das Beste, die Ens gels = Natur hat konnen zum Drachen werden, also kan das Beste zum Bosesten werden. Und weil die Rede das allerumdrehlichste ist, und durch allerhand Zufälligkeit kan verkehrt werden, so ist kein Wunder, daß in prophetischen Sas chen Manches fehl schlägt; deßwegen solle man es nicht verachten. Aus dem Bosesten kan das Beste werden, und aus dem Besten das Boseste. Gift ist das Schädlichste, durch Zusat kan die gröste Arznei daraus werden. Diesem nach foll man in der Rede sehr bedachtsam seyn und die Sprüche Calomo, wann sie nicht zumal Et 2 können

können in die Erfüllung kommen, wohl zusammen stimmend machen, viele schrenen vor Phanstasie aus absonderlich heut zu Tag, was das Edelste ist, denn das Verachteste hat GOtt erwählt, I Ror. I, 27. Etwas zu Nichts zu machen ist eine Phantasie, wie nichts zu etwas zu machen; daher sehlt man so oft wider die Liesbe durch perpereveite. I Kor. 13.

### Vernunft, Dianoia.

Ist von Nus und Logos unterschieden. Nus, Werstand gehet aus dem Einfluß des Worts, aber Vernunft geht nicht aus dem Lebens-Licht, sondern aus der Achnlichkeit der geschaffenen Din-Bernunft ist allein aus dem sichtbaren, Berstand aber gehet aus dem Unsichtbaren. Daher sagt Judas: Was sie wie die Aloga Zoa erkennen vers 10 aus Erwerbung ahnlicher Fällen; welche auch Thiere einiger Maasen bemerken, darinn verderben sie sich selbst. Der Vernunft muß der Verstand nothwendig zu Hilf kommen. Der Verstand kommt aus dem Del des heiligen Geistes aus der Salbung. Zach. 4, 6. Herr Teller zählt die Demonstriers Sucht unter die Anschläge der Vernunft, da doch seine ganze Lehre aus dieser Demonstration hersließt. Er sagt p. 36. 2 Kor. 10, 5. Wir Apostel nehmen gesangen die menschliche Einbilstracen unter den Wehresten der Lehre Ester dungen unter den Gehorsam der Lehre JEsu. Unter den Anschlägen ist gleich vorher die Des monstrier=Sucht zu verstehen, die auch in der per=

den.

vernünftigen Religion von je her so viel Unheil gestiftet und dem simplen Evangelio so gut, als Die aberwißige Einbildungen der Heiden entgegen ist. Lextlich muß man Vernunft nicht in verächtlichen Sinn ziehen, als der Wille des Rleisches und der Vernunft. Vernunft mit Werstand ist die edelste Gabe im Menschen. Ront. 2, 15. 2 Rov. 10, 5.

### Perordnen, Proorizin.

Welche GOtt zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, daß sie gleich senn sollen dem Ebenbild seines Sohnes, auf daß derselbe sei der Erstgebohrne unter vielen Brüdern. Diß wird beleuchtet durch Abraham, Isaac, Jacob und seine 12 Sohne, wie auch durch Samuel und Simson. Diese alle haben etwas an sich getras gen, so dem Sbenbild JEsu ahnlich war. GOtt hat also diese Verordnung gleich Anfangs in die Erde hinein gezimmert, nicht durch Praforma. tion, sondern durch besondere Beschrenkung ihe res Lebens-Laufs nach dem ersten Plan des Wohlgefallens GOttes. Die Weisheit oder das Wort vom Ansang hat GOtt vorgespielt auf allerlei zufällige Arten der Möglichkeit die Umstande, darein diese, die SOtt Christo gegeben hat, Joh. 17 kommen sollen, nicht durch eine nothwendige Vorwirkung, sondern auf Alrt, daß der ganze Zusammenhang durch das Prophetische Wort konnte verändert werden, wie dem König Joas von Elisa angeditten wors £ t 3

worden, da so viel Veränderung in den Um-ständen sollen geschehen, als er Pseile des Heils oder Tritte oder Schläge auf den Boden gethan, 2 Kön. 13, 15 – 19. oder wie GOtt Saul durch Samuel gesagt, daß er ohne David sein Reich bestättigt hatte für und sür, 1 Sam. 13, 13. Dieses Spiel, diese zufällige Art mußte der Verordnung GOttes voran gehen, daß keine Praformation oder hypothetische Nothwendigs keit statt habe. Wie es nun GOtt zuvor erses hen nach dem fregen Willen und Richtung Gottes, so hat er es durch Verordnung bestättigt. Eine solche Verordnung und Beschrenkung ist auch in der Inspiration des Worts OOttes bei JEsu und den Aposteln. Er gab ihnen nicht præcise die Worte, sondern die Sachen und die Worte wurden durch Schickung GOttes bes grenzt und bestimmt. Directio gieng vor der Determination. Spaldings Begrif von der Res gierung & Ottes ist diesem schlechterdings entges gen, denn es konnte nichts in der Welt gesches hen, als was aus der Vorstellungs-Kraft der Geele nothwendig folgt, daran ware Gott ein= mal vor allemal gebunden. Daher Lavater als les, was nicht praformirt gedacht werden kan, als willkührlich ansieht, da doch das Willkührliche und aus dem Wesen Folgende von GOtt in einander gerichtet war, sonst konnte Satan ODtt in nexu vollig ins Spiel seben.

### Versammlung grosse der zeiligen, Epilynagoge.

Diese wird seyn, wann JEsu Zukunft erscheini, 2 Thest. 2, 2. Paulus hat nur diese Stelle davon. Er war der Meinung: Jesus werde roch herab kommen in seinen Tagen, her= nach aber hat er es geandert, nachdem ihm die Lehre von Antichrift besser geoffenbaret worden. Vielleich hat er vermuthet : Wenn JEsus komme, p werden die Glaubige zusammen ge= stellt, er somme aber nicht, bis alle auf den lezten Mannversammset seien. Seelig sind, die seine Gebot halten, daß ihre Macht sei am Holz des Lebens, und sie zu den Thoren eingehen in die Stadt. Diß zielt etwa darauf, weil Aldam ausgerieben worden, daß er nicht das Holzdes Lebers effe. Die Glaubige muffen vorher versammse werden, daß sie Holz des Lebens essen, wann si zu den Thoren in die Stadt eins gehen in einer groffen Reihe. Davon wissen wir wenig, zumlen da 12 Thoren senn und wir die Ordnung ier Eingänge nicht verstehen. 2 Macc. 2, 7 sthet; biß & Ott zusammen stelle die Versammlung des Volks. Die LXX haben das Wort Episymgoge nicht gebraucht.

## Versezung, Metathesis.

Muß noch auf der Erden geschehen in vielerlei Revolutionen, wem Meer, Insuln und alle Berge verändert werien, Offenb. 11. Aber die gröste

at 4

gröste Versezung stehet noch bevor. Ebr. 12, 26. siehe die Predigt am 2. Advent über die Spisseln.

### Versöhnen, Katallatto.

Weil die Menschen, in dem sie sich veröhnen, verändert werden, sie waren Feind, nur wers den sie Freund. Antallatomæ, ergänzen, coms pensiren, Kol. 1, 20. Apocatallatto Alles wird verandert und in ersten Stand geest, da= von ist der Grund die Versöhnung Jesu: Es ist vollbracht. Irenopieo, zum Früden bringen Kol. 1, 20. JEsus hat durch das Blut des Kreuzes zum Frieden gebracht Enternte und Mahe. Hilao, hilomi, d. i. Flianæ Lain, ich verlange Hulfe zu sehen. Hilakomæ heißt eigentlich die Sunden versöhnen Elr. 2, 17. Im Ebraischen heißt es ausfullen was ker ist, verpichen. Es ist schwer ohne entlignte Berblumung zu finden, worinn eigentlich die Dersohnung bestehe. Man muß sich beznügen an dem aus den Vorträgen genommenn Ginn, wie der Abt le Pluche rathet im 8th Theil s. Spe-Etacle de la Nature, aber ma mus doch auch nichts davon thun, und nicht mir bloß sagen wie Teller, daß die Etrafen alfgehoben werden durch den Opfer-Tod JEsu Zur Versöhnung gehört der ganze Verstand des Geheimnisses SOttes und Christi. Die Redarten neuen Teframents drucken nur aus besondere Theile der Bergohnung. Die Schift redet effectiv und endzwecklich, physich und noralisch. Krügott, weil

weil er nicht alles erklärlich machen kan, läßt das Phylicum weg, davon doch dieganze Schrift voll ist. Damit bedeckt man seine Verlegens beit, wenn man alle Stellen heiliger Schrift, die von der Berschnung des Zorns Gottes hands len, obenhin augusehen gewohnt ist. Zorn Gots tes ist nicht nur das Mißfallen GOttes über die Sünde in GOtt, sondern in der Kreatur das eingeführte Schlangen-Wesen, welches von Us-dam biß auf uns den Tod nach sich ziehet. Zorn GOttes wird nicht erklärt in heiliger Schrift durch Definitionen, aber durch Geschichten und Facta, davon ist alles voll. Durch das Opfer JEsu ist alles versöhnt physice und moraliter, aber das Gewissen muß doch auch mit Gründen erfullet werden. Paulus in der Spistel an die Romer sezt vest, daß Dttes Zorn vom Him= mel musse durch Gerechtigkeit Jesu und dessen volle Erkanntniß abgethan werden, daß die Gerechtigkeit JEsu allen Zorn verschlinge, Rom. I vers 11. Die Gerechtigkeit des Elaubens in Glauben muß geoffenbart werden und übers schwenglicher, als der Zorn GOttes vom Him= mel, vers 16. 17. 18.

Wie es aber zugehe, wird in der ganzen Spistel auch in der Spistel an die Ebräer ja in allen Spisteln erklärt, und diß ist, was ISsus den Jüngern nicht konnte sagen, weil sie es nicht tragen konnten. Hierzu gehört sehr viel Vetrachtung und in diese Grund = Weißheit führet der heilige Seist nach und nach seine Et 5

Schüler, biß sie es ganz verstehen. Lavater, Spalding und andere ermüden darüber und sagen: GOtt seie die Liebe, aber sie vereinigen damit nicht, daß GOttes Zorn brenne in die unterste Hölle. Man muß bis in die Herrlichs keit SOttes in dem Angesicht JEsu hinein dringen. In der Herrlichkeit SOttes ist Liebe und Schärfe des unzugänglichen Lichts, und diß ist das Hauptwerk der Herrlichkeit, daß sie ihre Schärfe, ihre verzehrende Schärfe durch die Menschwerdung in Liebe verwandelt; auf diese Art ist GOtt die volle Liebe. Der eine verssteht mehr, der andere weniger. GOtt hat heissen die Israeliten die Schlange von Kupser ansehen, und da sind sie in einem Blick genesen von den Schlangen Bissen. Von Ansang der Kreatur biß ans Ende ist SOttes Werk alles Widrige zu überwinden und ins Leben zu versesten. Das heißt eigentlich und unverblumt vers sohnen. Catallatto transmutiren.

### Versuchen, Pirazin.

Ist ein schweres Wort, wenn es von aller Verblümung soll befreiet werden. Das Wort ist aus der Metallurgie genommen, da man die Erze versucht, ob Zinn unter dem Silber sepe? darum sagt Jesaias: dein Silber ist Schaum worden. Kap. 1, 2. Wir sind in einem Zusstand, da gutes und böses in uns streitet, ob das Sute die Oberhand gewinne durch einen sest entsschlossenen Willen. Darum schickt Sott allers

allerhand Proben über uns. Wir machen sie meistens selber durch unsere Unwissenheit, aber SOtt lenkt sie zum guten.

GOtt versucht eigentlich niemand, sondern ein jeder wird versucht weil er gutes und böses in sich hat, wenn er von seiner eigenen und verborgenen heraus gelockten Lust gereißet wird. Diese Lust vereinigt sich mit einer andern und da gesschieht eine Empfängniß, diese kan noch durch Versuchung zernichtet werden, wo aber nicht, so gebiert sie wirklich Sünden und Tod. Weil nun Christus unser Fleisch und Blut auf sich gesnommen, so wurde er vom Seist in die Wüste geführt, daß er vom Satan versucht würde. Weil er in der Versuchung bestehen mußte die Feindschaft oder Trägheit und Plumpheit im Fleisch zu erfahren und sie durch den Tod völlig zu überwinden.

Hiskias war David nicht viel ungleich; doch mußte ihm erst kund werden, wie viel unerskannte Luste und bose Erhebung noch in ihm wäre, daher ließ BOtt die Versuchung über ihn kommen. Und so versucht uns SOtt sange Jahren, ob wir uns von ganzem Herzen oder nur mit einem halben ihm ergeben, und in seinem Dienst aufopsern wollen. Aber die Menschen versuchen BOtt auch, ehe sie bewährt sein mit mancherlei unbesohlenen Vornehmen, bis ihre eigene Thorheit sie straft Jer. 2. Diß Versuchen heißt mit Hintanschung SOttes Sesbots etwas wollen aussindig machen, ohne daß

man GOttes Willen und alle seine Rechte vor Augen hat, so machten es die Israeliten bei Massa und Meriba 1 Kor. 10, 9. Ebr. 3, 9. 10, 26.

### Vollenden, Epitelin.

Solle man seine Heiligung so weit, daß SOtt unsere Werke erfüllt finde in seinen Augen durch die Rechtschaffenheit des Willens, der Ansang und Ende in sich schließt. Der Engel zu Sarsden war böse, darum hat SOtt seine Werke nicht völlig erfunden, aber das Weib mit dem Scherslein in den SOttes Kasten hat SOtt auch, nemlich ihren Willen gleichsam als vollendet angesehen. Abraham hat SOtt geglaubt und da war er schon angesehen als hätte er Isaac geopfert.

Mir werden im Leib des Todes niemal crysstall rein, sondern GOtt schäft uns nach dem Glauben. Er kennet das Verborgene der Hersten. Es gehen eben die Leiden über uns, wie über alle Brüder, das sieht GOtt an 1 Petr. 5, 9. Wie viel unserer vollkommen sind, die laß uns also gesinnet senn Kol. 3, 13. 15. 16. Die Heiligung wird hier niemal so vollendet, daß sie ein Ende habe, und nicht noch völliger werden könnte. Die Besteckungen des Geistes sind den meisten verborgen, die sich vor vollens dete Heilige halten. Epiteleo heißt, zu einem gewissen End bringen. 20. 30. 100 sach. Der

zwei Städte empfangt ist so gut, als der sünfe empfangt.

vollfommen. Telios, amomos, anepiliptos.

Man muß die griechische Wort und auch die Sbräische überlegen, womit die Schrift von der Vollkommenheit redt. Die Schrift hat die vollskommenste Weise uns klug zu machen, sie sest wenig abgezogene Geschlecht-Wort, sondern erzählt die Arten und Species der Dingen, wors aus die Geschlecht Wort selbst sich ergeben.

David war ohne Wandel vor EDtt, ob er schon viel gesündigt Ps. 18, 21 – 24. Weil ihn EDtt nach seiner herzlichen Liebe geschäßt vers 2. weil dem David EDtt alle Mittel selbst war, weil er alle Rechten SDttes vor Augen hatte, so schäßt SDtt den Menschen nicht wie wir. Ephes. 1, 4. Kol. 1, 22. Ebr. 9, 14. Islus hat sich selbst ohne allen Tadel und Fleschen durch den ewigen Seist SDtt geopfert; das rum wer diß glaubt, den kan er vollkommen darstellen. Kol. 1, 22. wie Paulus sagt: Wir stellen dar seden Menschen mit aller Weisheit, Lapen und Selehrte vollkommen in Christo. Wir wanden im Fleisch, und stossen an oft und viel, aber weil sich ISsus geheiligt und unsere Füsse gewaschen, so sind wir rein in der Liebe Eph. 6, 4.

vorbild, Typus.

So war die Sundfluth ein Antitypon, Vorbild der Taufe. GOtt kan nicht alles mit klaren unverblumten Worten aussprechen, wie wir auch Bilder wählen uns verständlich zu machen, darum sind so viel Gleichnisse und Sinnbilder in heiliger Schrift; aber sie losen sich alle von selbst auf, und GOtt spricht, was durch Verblumung und Allegorien gesagt wird, an andern Orten ohne alle Verblumung aus. Die Sachelernt sich selbst. Man hat nicht Noth viel Bücher aufzuschlagen, damit wir so viel mit deutlichen und gemeinen Worten vernehmen als zu unserm Zustand und Alter gehöret. Man kan freilich durch Gedult und Fleiß zu allem ges langen. SOtt lehret die Menschen, was sie wissen durch allerhand Mittel und Anstalt. Man muß nur zu GOtt ein gut Derz fassen. Was heute nicht gegeben wird, kommt morgen und ferner. Freilich hat man ein Vorbild der Lehre nothig, so kommt man schneller zur Er= kanntniß aber setiger Zeit ist es nicht wohl thunlich sich andern vertrauen, weil der Arbeis ter wenig sind und der Mietlinge viel. Paulus sagt den Galatern die nackende Warheit, aber weil sie Allegorien liebten, so sagte er es ihe nen auch verblumte Gal. 4, 24. Sinai oder Ha= gar bedeuten zwei Verordnungen. Ohne Vorbilder unterweißt GOtt die Menschen nicht, daher die Geschichte meistens Vorbilder auf höhere Dinge seyn. David war alles von **GOtt** 

GOtt übergeben im Vorbild 1 Chr. 29, 11. 19. und im Ezechiel gab GOtt dem verderbsten Volk ein Vorbild der allerhöchsten Dingen. Zu Mose sagt GOtt: Siehezu, daß du es alles machst nach dem Riß und Vorbild, daß er ihm auf dem Berg gezeigt.

### Vorsatz GOttes, Prothesis.

In GOtt ist eigenttich kein Vorsatz noch anfänglicher Wille. Inzwischen weit GOtt nicht aus Nothwendigkeit seiner Natur, sons dern aus dem Wohlgefallen seines Willens wirft, so gebraucht Paulus viele dergleichen Worte. Denn daß GOtt die Reihe der Ewigkeiten oder groffen Zeitläuften von ihrem Anfang bis an ihr Ende um Christi willen vorbestimmt, und in der Schöpfung kleines und grosses nach der Uebereinkunft mit dem Leib Christi d. i. mit der Gemeine abgegrenzt, das ist viel etwas Höheres als der Weltweisen ihr Gedank von der Wahl der besten Welt unter den viel möglichen Welten. Wir bleiben also bei den Grund = Begriffen Pauli und vermisschen sie keineswegs mit den überklugen Erfinsdungen der Obersten dieser Welt, welche die Weißheit im Geheinniß verachten und ihrem

Söhen der Vernunft räuchern.
SOtt hat die Vernunft im Geheimniß versordnet vor Grundlegung der Welt zu unserer Herrlichkeit, darum hat SOtteinen Vorsazaus Willkühr abgefaßt. Sie heißt die Weißheit im

Seheimniß, weil sie im alten Testament vers
deckt, im neuen aber offenbar gemacht worden,
nemlich daß in dem Menschen Ehrisso alle Fülle
der WOttheit wohnen solle, und alles durch ihn
versöhnet werde zu ihm selbst, es seie auf Erden
vder im Himmel, Kol. 1, 19.20. und daß alle
Dinge wieder unter ein Haupt versaßt würden,
beide das im Himmel und auf Erden ist. Eph.
1,10. Die ganze Welt und die Gemeine, Ens
gel und Menschen müssen Mittel zu dem Ends
zweck des Vorsazes abgeben.

### Porsehung, Prognosis, Pronia.

Ist kein Schrift = Wort, es gibt auch kein einzeles Wort in der Schrift in Substantivo, welches die Vorsehung ausdruckt, sondern in Verbo ist diß der nachdrücklichste Ausdruck, daß SOtt einwirke alles in allem, 1 Kor. 12, 6. Eph. 1, 11. Also soite man lieber sagen, die Allwirkung als die Vorsehung. Es ist uns nichts unbegreiflicher, als die Allwirkung Gottes, dann die Worte Concurlus, womit wir uns helfen wollen, sind der heiligen Schrift fremd. Gurtler in Synopsi p. 194 spricht: Ist dann das mit allgemeinem Einfluß concurriren, wenn es heißt die Schlange formiren, Hiob. 26 vers 13. Die Wasser. Tropflein herab ziehen, wann sie fallen, Kap. 36, 27, mit der Hand das Licht bei den Finsternissen verdecken, Kap. 36, 32. dem Schnee rufen, Rap. 37, 6. Ps. 147, 16.17. der Conne den Aufgang ansagen, Diob.

Hiob 9, 7. die Sange und Reden des Manns richten, Sprüchw. 16, 1. Jer. 10, 23. das Herz der Könige lenken, wie die Wasserbache, Epruch. 21, 1? Nein, sondern es ist aus allen besondern Ursachen die besondere Wirkungen hervor bringen. Gedenket also nicht, daß man diesen Begrif könne lernen aus einem Wörters buch. Leset, betet, wiederholet den 139 Psals men nach einer guten Uebersezung, und gebt auf euch selbst acht, wie GOtt von Jugend an in euch gewirkt, als der allen das Herz bildet, zus gleich nara moras LXX Ps. 33, 15. der auf alle ihre Werke merket. Wit hat mich von Jugend auf gelehret, aber ich lerne alle Tag an diesem Begrif, und rufe aus mit dem Sohn GOttes Ps. 40, 6: HErr, mein GOtt, wie viel hast du gemacht deiner Wunder und deiner Gedanken gegen mir! Was ist aber wunderbar? daß &Ott bei seiner Regierung so oft dem Wils len eines Menschen gehorchet, Jes. 10, 14. daß der heilige Geist sich demuthigt, und unterthan ist dem Nath seiner Werkzeuge, Apgesch. 21, 23. 26. und daß Pilatus und die Juden gethan, was seine Hand und sein Rath beschlossen, Kap. 4, 28. Wer den Begrif der Vorsehung von Bott lernt Rom. 8, 28. 29. der betet allein mit Glauben und Vertrauen Jac. 5, 16. und er ergibt sich der gemeinen Regierung GOttes eben so willig als der wunderbaren. Weißh. 7. vers 31.

### W.

# Wachen, Agrypnin.

Der gemeine Mann ist willig für seinen Freund zn wachen, wenn er krank oder in Noth ist, oder wenn eine Feuersbrunst ist, weil ihn die Beispiele anderer antreiben, aber um der Warsheit willen wachen ist selten. Epictetus brach feinem Schlaf ab, um auf die Warheit zu kom. men, und doch nahm er die Warheit des Chris stenthums nicht an. Er fieng an, an sich seibst zu lernen, was recht ist Euc. 12. aber er stund stille, wenn es auf die Hauptsache ankam. Er that es sich selbst zu lieb, nicht der Warheit. Man kan nicht immer wachen und dem Schiaf abbrechen, aber zu Zeiten ist es nothig. Wem es Ernst ist in leiblichen Sachen, der weißt seine Zeit, sich vor Zerstreuungen zu bewahren, daß er Mittel und Absicht ineinander richte zur Haupt = Absicht, und im Christenthum ist der Ernst groß, wenn man die Hofnung des kunfti= gen ins Aug gefaßt; daher sagt Petrus: Besgürtet die Lenden eures Gemuths. Er konnte anderswo mit Christo nicht eine Stunde wachen, weil er mit Traurigkeit ausserordentlich befal-len war, aber da er es einsahe, wachte er oft und viel, und folgte der Lehre JEsu Christi. Er war sehr nüchtern, denn zur Wachtsamkeit ge= hort eine maffige Diat; aledenn kan man alle. zeit in gleichem Gang zu seinem Zweck schreiten

in ordentlichem Wandel. JEsus der HErr sagt: Wachet und betet, daß ihr nicht heraus gelocket werdet in die Versuchung. Durchs Gebet halt man sich an SOtt, und dieser umschließt einen mit einer unmerkbaren Bewahrung. Die Messimmah, die Gemüths-Begenwart halt Wache über uns, Sprüch. 2, 11 wenn wir auch uns nicht besonder anstrengen. Auf diese Art wird es einem leicht des Heilands Wort in Uebung zu bringen, Marc. 13, 33. Luc. 21, 36. Eph. 6, 18. Ebr. 13, 17.

#### Wahl, Hæresis.

Menn dieses Wort im guten Sinn genoms men wird, so heißt es Wahl. Daher sagt Pau. lus: Ii hæretomæ, u gnorizo, Phil. 1, 22. Hæretoteros heißt: Eher zu wählen. Der Mensch kommt in viel Falle, da er nicht weißt, was er wählen solle. Es stehet nicht in des Menschen Macht. Gott neigt die Herzen. Durch Erneurung des Sinnes kommt man in den Stand die vortreslichste Dinge zu erwählen, sonst aber durch gemeinen Gebrauch des Principii Rationis sufficientis nicht. Zwar hat jeder Mensch Frenheit sich zu erheben oder sich zu erniedrigen, und wenn er das lezte wählt, so ist er geschickt zu Gottes Aussichten. Da neigt ihm Gott sein Herz. Wer ist, der den Herrn sürchtet, er wird ihn unterweisen den besten Weg Ps. 25. David 1 Ehron. 30, 9 sobt das Volk, daß sie frenwillig waren beizutragen zum Tempel-Bau.

Er sagt für sich v. 14: Was bin ich? Was ist mein Volk, daß wir solten vermögen Kraft, freiwillig zu geben? Denn von dir ists alles kommen, und von deiner Hand haben wir dirs gegeben. Also hat eine Jungfrau die Wahl; sie kan bedenken, henrathen sei gut, frei bleiben sei besser, und so geht es in vielen Fallen.

#### Warheit, Alethia.

Satan ist nicht bestanden in der Warheit, Joh. 8. Was ist also Warheit? Satan hatte die Temperatur der 7 Kräften in sich in grosser Gleichheit, das war seine Warheit. Warheit ist etwas Wesentliches, nicht nur in Gedanken und Bildern und Worten bestehet sie, sondern im Wesen, und wann die Warheit Wesen halt, so kommen die Beziehungen der Theile aufs ganze leicht hervor. Warheit in Begrif. fen ist, wann unsere Begriffe der Sache selbst gleich seyn. Warheit ist, was den Grund als les Erkanntnisses zusammen halt, sie ist nicht nur in den Sagen, zu welchen nothwendig Worte gehören, sondern in dem ursprünglichen Bild, in der Zusammen = Ordnung der Gelbstbewegungs-Rraften mit GOttes Weisheit. Es mussen im Aussprechen der Warheit Worte zus gegen senn; darum sagt JEsus: Dein Wort ist die Warheit. Kluge verständliche Worte bringen zur Warheit, aber es muß dabei senn eine Grund-Lage, Hypostasis, welche die wörte liche Warheit dur Beilage nach dem Tod macht.

Kant beschuldigt Wolffen, daß er die intelligible Welt nicht verstanden, sondern nur die Gemüther ad logicas minutias abgekehrt S. 7. De mundisensibilis & intelligibilis Forma. Sastan hat GOttes Warheit verwandelt in Lügen, in ein Wesen, das er aus seinem eigenen ohne GOtt gezeugt; diß ist der Schlangen Saamen. Diese Lügen sind ein umgekehrtes Vild der Warrkeit, daher liebt der Narr Vorwände mehr als Warheit.

### Wahrsager, Python.

Sat keinen guten Namen in der Schrift, weil Satan mit Contrasait der Warheit vieles nach aft, und gar viele Dinge als Warheit unter die Leute bringt, das mit Lügen vermischt ist. Bileam bei Balack war ein grosser Wahrseger, aber er war bei allem dem, daß er seegnen und versluchen konnte, unter die Feinde Gottes gezehlt, er gestund selbst, daß das Volk Gottes glückselig seie, weil kein Wahrsager unter ihnen seie. Die Warheit in den Geschöpfen kan von der ursprünglichen Warheit abgerissen werden, daher kam die Abgötterei. Es trifft manches zu, aber das Wort des Herrn macht ost die in Nexu ersehene Dinge zu nicht. Die Csser hatten Warheit, aber sie hielten sich nicht an das Haupt Christum, sondern an die Namen der Engel, wie noch heut zu Tag bei der Magie, die von GOtt abgerissen bekannt ist.

Wechsel des Lichts und der Sinsterniß ist nicht in GOtt, Parallage, Tropes Aposkiasma.

Davon sagt Jacobus und warnet uns: Wir sollen nicht irren, wenn wir von andern vernehmen, als ob Gott jemand versuche, Gott seie zum Bosen unversuchbar, er versuche auch seibst niemand. Man wird also irre, wenn wir die Aussagen verschiedener Glaubigen nach verschies denen Aussichten nicht recht verstehen. Damas len gab es Leute, davon hernach Irenaus schreibt, welche von SOtt unverständliche Din= ge, von Finsterniß und Licht vorgaben, woraus der Manichäismus entstanden. Finsterniß ist nicht in GOtt, sondern seine hochste Scharfe. Grobe Begriffe von GOtt und der Geburt seis nes Sohns, und Ausgang seines Geistes führen leicht irre solche, die vor der Zeit zu viel wissen. Wahr ist, daß Gottes Offenbarung durch die 7 Beister manchen Schein von sich gibt, als ware in GOtt ein Uebergang von einer Gestals tung in die andere, aber Jacobus sagt. Lauter gute und vollkommene Gaben kommen von oben, und seien herabsteigend auf uns, dabei sei GOtt eia wollendes Wesen, der uns ausgebähre durch das Wort der Warheit. Die grobe Begriffe kommen her, weil man die Beschwindigs keit in den ineinander laufenden Kräften allzu massiv sich vorstellt. Alles, was von der Herr. lichkeit GOttes gesagt wird als aus Theilen bes stehend,

stehend, wird von der Geschwindigkeit des Lebens in GOtt verschlungen, denn GOtt ist Actus purishmus, dabei muß Agens und Actio uns terschieden werden, in diesen ist keine Parallage.

#### Weib, Gyne.

War im Stand von Anbeginn die Herrlichkeit des Manns 1 Kor. 11, 7. als Adam noch ungeschieden war. Nachdem aber aus seinen zartlis chen Kraften der Auszug gemacht worden, so wurde das Weib daraus formirt. Nun hat GOtt um Christi willen, der aus einer Jungfrau gebohren war, alles Weibliche gesecgnet, und wir tragen als Mann und Weib nun das Bild des Jerdischen, bis wir in der Auferstes hung Engeln gleich werden, d. i. weder Mann noch Weib. Inzwischen solle alles Zukunftige gerechnet werden in Christo, als ware es gegenwartig; daher kommen die Reden Pauli, in Christo sei weder Mann noch Weib, weder Knecht noch Freger, Gal. 3, 28. ihr werdet alle gerechnet als einer in Christo; doch muß man unterscheiden. In Christo ist der Mann nichts ohne das Weib, und das Weib nichts ohne den Mann; also ist Christus dem Mannlichen sein Weib, und dem Weiblichen sein Mann, aber diese Sache wird erst zu seiner Zeit klar werden; jezo ist die Zeit noch nicht, genug, es wird von WDit schon so angesehen, als ware es schon da, da es doch ...tcht ist. GOtt siehet in Christo alles im Punct. 1000 Jahr ist ihm ein Punct.

llu 4

Die

Die Sache von dem Weib in der Wüsten, d. i. von der christlichen Gemeine hier bei zu sesten, wäre zu weitläufig. Man lese hierüber die erklärte Offenbarung des seel. Bengels.

#### Weißheit vor GOtt, Sophia.

Welche Salomo beschreibt Sprüchw. 8. Nun fragt sich, ob diese Weißheit eine Krea-tur? Rein! sie ist der Anfang der Kreatur, sie ist das Wort von Anfang, der Erstgebohrne in GOtt ersehen und bestimmt in Maria zur Kreatur zu werden. Sie ist gegen SOttes unsichtbarem Wesen sichtlich und die Fülle des Himmels, in Christo Freaturich und ausser der Kreatur ganz eins mit GOtt in einem Beist und Kraft, sie ist so groß als die Herrlichkeit GOts tes alles erfüllend. Diß alles ist nicht so ver= nehmlich, als es die Schrift beschreibt. Paus lus sagt: sie seie die heimliche verborgene Weißheit, welche GOtt abgegrenzt und verord= net hat vor der Welt zu unster Herrlichkeit. Kol. 2, 7. Salomo beschreibt sie viel vernehms licher Kap. 8. sie selbst mahlt sich deutlicher ab. vers 22. der Herr hat mich gehabt zum Anfang seiner Werke, ehe er was machte, war ich da. Ich bin ausgegoffen von Ewigkeit von Anfang, von Anbeginn der Erde. Ich war gezeuget, als die Abgründe noch nicht waren, als die grosse Sammlung von Zaffer noch nicht waren, ehe noch keine Brunnen-Quellen mit Wasser schwer waren. Weil nun Berg und Hügel Werks acus

zeuge senn, um die Wasser zu solchen Brunnen zu versammlen, steigt sie hoher auf und sagt: Ich war, ehe die Berge eingesetzt waren, vor den Hügeln, welche die Ursachen solcher Brunnen senn Und weil Berge wieder Felder haben mussen, so sagt sie v. 26. Er hatte die Erde noch nicht gemacht, noch die Felder. Endlich weil alles einen Ansang hat, so sagt sie, er hatte den Anfang der Stäublein noch nicht gemacht. Und diese Beschreibung wird dienen Offenb. 14. zu erklären, daß ODtt Himmel, Erde und die Wasser : Quellen gemacht habe. Da sehe man die ruckwarts aussteigende Stafflen, da eins zum solgenden als Instrumental Ursache dient, nemlich Abgrund, Brunnen, Berge, Felder, Stäublein. Aus allem erhellet, daß sie die Fulle aller Dingen sene noch vor der Mensch= werdung das Ebenbild göttlichen Wesens, ohne sie ware GOtt nicht offenbar, sie ist aber sehr verborgen und ist im Menschen als im Leib der Sunden, oder, als wie im Niehstall, und warnet die Menschen vor Sunden. Sie ist der Spies gel GOttes, darinn GOtt alles ersieht vor der Schöpfung; deswegen macht Salomo eine folche freatürliche Zählung der Hauptstücke der Schöpfung, aber in Christo wird sie uns erst recht offenbar werden. In der Menschheit Christi will GOtt sich völlig und körperlich abs bilden, da wird der Verstand von der Weiß: heit erst recht klar werden. Die Berge werden noch den Frieden verkundigen und

Uu5

Die

die Hügel die Gerechtigkeit Ps. 72. Das Meer-Brausen, der Erdboden, die Wasser-Stroh-men und alle Berge werden es verkündigen Ps. 95, 8.9.

### Weißheit aus GOtt in Menschen.

Diese zeichnet Salomo in den 9 Kapiteln der Sprüchen ab. Weil aber die Weißheit, welsche Salomo gehabt ihn noch nicht frei gemacht von dem Fall, so wird sie reservirt denen Glausbigen, diese werden die Weißheit Salomonis erst wissen zu gebrauchen.

Diese ist in allen Spisteln zerstreut beschries ben. GOtt schließt sie seinen Glaubigen auf. Christus ist uns gemacht zur Weißheit, Gerech. tigkeit, Heiligung und Erlösung. Diß lehret der Geist Jesu nicht aus Büchern, sondern in der Schule der Wiedergeburt. Und in diesem Wörterbuch findet man Anlaß, der Pracision der Worte der Schrift immer mehr nachzuden. ken, und wenn der Geist Jesu solche aufschließt, so weiß man erst, was zur Weißheit Jesu gehort. Sie unterweißt uns zur Verläugnung des ungöttlichen Wesens, um züchtig gerecht und gottseelig zu leben in dieser Welt und zu warten auf die seelige Hofnung und Erscheinung IEsu Christi vom Himmel in dem dazu bestimme ten Tag seiner Zukunft.

### Wiederbringung, Apocatastasis. Apgsch. 3, 21.

Diese wird einem Glaubigen bekannt in seis nem geistlichen Alter, nicht nur vom Lesen der Petersenischen Schriften. Die Wiederhers stellung in die erste Ordnung erweißt sich am besten aus 1 Kor 15. als eine Folge der Aufers stehungskraft JEsu vers 20-28. und aus der Spistel an die Epheser Kap. 1, 9 - 11. wenn alles unter ein Haupt verfaßt wird. Diese heilige Dinge werden nicht durch pro und contra disputiren bekannt, sondern durch das unzerstorliche Wesen des sanften und stillen Geistes, in diesem suhrt der heilige Geist in alle Wars heit. Zu viel Gaße anf einmal in einander stecken hilft wenig, ja es macht, die Hoheit des Evangelii nur allzu sinnlich bekannt und schadet hernach, wenn man nicht würdig darnach mandelt.

### Wiedergeburt, Anagennesis.

Es ist nothig zu erkennen, daß Wasser und Seist und eine Geburt aus diesen zur Wiedersgeburt gehöre, doch muß man sich nicht zu weit vertiesen, ehe man das gehörige Alter dazu hat. Wiedergeburt ist eine Umgestaltung der Erkänntzniß durchs Wort der Warheit nach Gal. 4, 19. Diese Umwendung in SOtt kan man an sich selbst wahrnehmen, wenn man acht gibt, wie die Züge SOttes auf einander gesolgt, und wie

aus dem, was man hat, uns mehr gegeben wird nach Ps. 119. da immer 8 Vers sagen, was man erlangt, und 8 andere, was man neu empfangt. Man halte sich an Jac. 1, 15. Abollend hat uns Gott ausgebohren durch das Abort der Warheit. Das Wort ist ein Werkzeug die Seele zu gestalten, und im Unssichtbaren geht diese Seburt aus Gott vor. Issus redet Matth. 19, 29. von einer allgemeisnen Wiedergeburt der Kreatur ins Ganze.

### Widerschein geben, Katoptrizo.

Paulus gebraucht diß Wort 2 Kor. 3, 28. und fagt: Wir alle, im Gegensatz gegen denen Unbekehrten, die eine Decke vor den Augen haben, schauen als durch einen Widerschein des Spiegels die Herrlichkeit des HErrn, und wir werden nach verschiedenen Graden zu einerlei Bild verwandelt von Klarheit zu Klarheit als vom HErrn dem Geist. Er sagt diß von allen glaubigen Korinthiern, deren doch viele fleisch= lich waren. Wir alle fassen mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit JEsu durchs Evangelis um auf, und eben dardurch werden wir in eben das Bild transformirt, oder umgebildet, wie die Galater aufs neue gebohren worden, also muß man diß nicht nur den Aposteln zueignen, sondern auch denen, die den lautern Sinn sus then und bewahren, 2 Petr. 3. und nach verjungtem Maasstab den theuren Glauben empfangen haben. Wille.

ird

as

lett

5.

as

10

Wille, Thelema.

Niemand begreift, was SOtt für Macht in den Willen des Menschen gelegt. Es ist auch sehr schwer eine Erklarung zu geben, was der Wille sene. Es ist ein Streit unter den Gelehrs ten, ob der Wille vor dem Verstand, oder ob der Verstand vor dem Willen sepe, aber die Seele ist bald wollend bald verstehend. Man kan es nicht allemal unterscheiden, was vor oder nach ist. Die Schrift sett den Willen voran. Der Friede &Ottes bewahre eure Herzen d. i. Willen und Gedanken, Phil. 4, 7. Die Sas che ein wenig zu erklaren, merke man folgendes aus dem Buch der Prinzessin Antonia pag. 221. Ohne Verschiedenheit der Kräften in der Geele hatte der Kreatur feine Gelbst-Bewegung mits getheilt werden können, denn die zwei widrige Central=Kräften, welche Neuton aus dem Geschopf ersehen, sind der Grund der Gelbst - Bewegung. GOtt hat aus dem Grund seiner Freis heit der Kreatur zwei widrige Kraften eingesenkt, damit die Kreatur nicht von Ewigkeit seie, son= dern Anfang und Ende habe, und die unerschöpfliche Zufälligkeit oder Contingenz der Kreatur einen wahren Grund in der Freiheit habe, dabei aber doch den Character der Freiheit von GOtt in der Gelbst Bewegung emptange, dardurch wird der Pantheismus oder Spinozismus aus der Wurzel getilgt.

Durch die Selbst » Bewegung verändert ein Ding seinen Zustand aus sich selbst ohne Bewes

gung

gung von einem andern, und diese thätige Kraft aus sich selbst ist in den Seelen der Wille, in den Körpern der Selbst-Trieb.

Was Wille sene, ist schwer zu erklären, es ist aber derselbe eine Wirkung der freithätigen Kraft, welche in sich selber geht, damit sie sich ausser sich offenbare, also ist der Wille niemal ohne in sich selbst laufende Kraft. Wenn der Wille in sich selber geht, so bringt er aus seiner Berborgenheit das Bild seiner selbst durch Wervielfältigung der in einander laufenden Kräften hervor, er wird sich selbst zu einem Spiegel, in welchem die Finsternis vergeht. Es entsteht nicht nur eine Selbst-Erkanntniß, sondern es werden aus dunklen klare Begriffe, auf diese Art entsteht die Kraft zu unterscheiden, und aus dieser die Kraft zu vergleichen, sich selbst zu vers stehen, über sich selbst zu denken, kurz eine Kraft sich gegen sich und andere zu offenbaren. Diß kan nicht geschehen ohne Simplification des ewis gen Worts in der Geele. Diese simplificirt, was irgend materiel kan gedacht werden. Diese bringt Einhet in die Geele. Bei diesem kan stehen eine Ineinander- Wirkung vieler Kräften. Daher kommt mir der Schluß der Wolfianer absurd vor, wann sie sagen: Wann die materielle Zusammensezung die Ursache unserer Vorsstellungen ware, so würden entweder die einzele Theilen auch Vorstellungen haben, oder sie wurden keine haben. Saben sie Vorstellungen, oder ist ein jeder einzeler Theil schon ein denkend Bes

Wesen, so ware es ja überflussig, wenn man ein einig denkend Wesen zu erhalten, viele sols che denkende Wesen mit einander verbinden wolte, es ware auch der Einheit des denkenden Wesens zuwider, wenn der eine denkende Theil sich mußte vie Worwurfe des Augs, der andere des Ohrs, der dritte des Geschmacks vorstellen, denn so wurden so vielen Geelen senn, als der Empfindungs = Arten waren. Gollen aber die einzele Theile der denkenden Materie keine Borstellungen haben, so wird die daraus zusammen gesetzte Materie eben so wenig als ihre Theile Vorstellungen haben. Darauf wird geants wortet, daß die materielle Zusammensehung als aus einander gesetzte Stäublein keiner Vorstellungen tahig seien, so lange sie nicht zur wechselseitigen Innestehung einer Kraft in der andern zusammen gefaßt senn, aber ein anders ist, wenn es keine Zusammensetzung, sondern eine ineinander Wirkung gibt. Diese ist eine Erhöhung der Kräften, die ineinander senn, da sie vorher wiedrig gewesen, diß geschieht durch die Beiheit und Durchdringung des ewigen Morts. Da bekommen die ringende Kraften alle in einander die Kraft der Empfindungen und Vorstellungen. Geschmack und Geruch darf da nicht besonder Theil haben in der Empfindung der Seele, weil die Einheit in der penetrablen Intensite durchaus herrscht.

Einzele Kräften können nicht zusammens wirken, vielweniger denken oder in sich selbst

lauffen, aber alle zusammen, anfahend von dem Willen, können die Willens = Kraft verdopplen und dadurch Verstellungen in der Simplificatio on des darein sich ergiessenden ewigen Worts gewinnen, damit verbindet man nicht viel dens kende Wesen, sondern viele Kräften werden burch des Worts Gottes festgette Erhöhung und Simplification ein gemuthlich denkendes Wesen. Es ware ja wohl der Einheit der Seele zuwis der, wenn ein Theil das Sehen, ein anderer Theil das Hören verursachte. Es gibt wohl Sehe Merven, Hor Merven im Leib, aber in der Seele geht es von denen Membranis dies ser verschiedenen harmonisch bewegten Theile endlich in gewisse Centra, wo alles in die Einheit lauft. Centra sind zusammen geordnete Gelbst = Bewegungs = Quellen, deren dreifache Coordination und siebenfache Verschiedenheit der Kräften in die Einheit lauft. Unter wels chen die drei erste eine andere Selbst = Bewes gung ausmachen, die zwei folgende wieder eine andere, die zwei lette wieder eine andere, und zusammen residirend und schwebend über den Deinentiis membranarum, welche die Seele ausmachen, so daß die Selbst=Bes wegungs = Quelleu gleichwol alle untereinander wirken, uud ungestort die Einheit der Seele fest seken. Welche Einheit aber ihre lette Wurzel in dem Wort von Anfang hat.

Wissen, Epistamæ.

Sierzu hat man nicht noth zu erkennen, wie die Ideen der Gedanken aus ihren Elementen penetrabler Atomen entstehen. Man serne vorher, was zu einer Apodixi pnevmatos und Dynameos bei den Propositionen gehore und laufe nicht vor, daß man menne zu wissen, was man nicht weißt : denn wer sich lässet dunken, er wisse etwas, der weiß noch nicht, wie man wis sen soll, sagt Paulus. Er sagt dabei; so jemand Sott liebt, der ist von ihm erkannt, der weiß schon genug, und dieser wird hernach geschickt, nach und nach in Verbindung des Bes heimnisses GOttes und Christi die völlige Eins sicht zu erlangen, so daß man durch Geduld in Nichts zuruck bleibt, Jac. 1. und daß endlich alle Mangel des Glaubens ersetzt werden: da man inzwischen am Frieden Bottes genug hat, als wenn man das Ziel des Glaubens schon hats te. Wie könnten wir sonst vor GOtt als Mits gekreuzigte, Mitgestorbene, Mitauferstandene ans gesehen werden? Die Liebe Christiubertrift ohnes dem alle Erkanntniß, und der Friede GOttes ift gröffer als alle Erkanntniß. Wen also das Wife sen aufbläht, der ist noch weit dahinten, doch soll man wissen, was man weiß, und nicht zweislen durch viel Nebengedauken, daß man an sich selbst Lob hat, und nicht an einem andern; denn gemeis niglich wird man an sich irre, wenn man sich gegen andere halt, die einen andern Lauf haben.

X r wehls

Wohlgefallen GOttes, Evdokia.

Es sind viele Stellen im neuen Testament, die von GOttes Wohlgefallen reden. Matth. 3. vers 17. Die Stimme vom Himmel: Diß ist mein Sohn, der Geliebte, an welchem ich Wohlgefallen gehabt. Vergl. mit dem Spruch Matth. 12, 18. aus Jesaia und 1 Kor. 1, 21. Weil die Welt in der Weißheit GOttes durch die Weißheit GOtt nicht erkannt hat, so war das Wohlgefallen GOttes durch Thorheit der Verkündigung seelig zu machen die Glaubende. Kol. 1, 19. ist das Wohlgefallen GOttes ganz dahin, daß, da sich GOtt konnte anderst offenbaren als leiblich, er doch diß vorzüglich beliebt hat, daß alle Fulle GOttes in Christo körperlich wohnen solte; demnach solte alles, was in GOttes Tiefen ist, körperlich bezeichnet und ausgedruckt werden. JEsus sagt Matth. 11. vers 26. Also ist es wohlgefallig gewesen vor dir, den Weisen und Klugen zu verbergen, was du den Unmundigen geoffenbaret. GOttes Wesen ist zwar unauslößlich und in sich selbst bestes hend, doch ist keine Mothwendigkeit in ihm, daß er sich nicht jedem, der ein Herz zu ihm hat, nach seiner Fassung zu erkennen gebe: Dann, wann GOtt eine nothwendige Unveränderlichs keit hatte, so konnte er nicht so frei handlen mit je= der Seele: also ist GOttes Wohlgefallen seiner Söttlichkeit ganz eigen, ohne diß ware SOtt eine Maschinenmasige Sottheit.

Das Wohlgefallen SOttes ist eine an nichts

n

6

1

ge

lig fie

un

gebundene Wahl den Menschen zu Staub zu machen, und aus Staub zu erheben, da doch die Engel viel geschickter sind SOttes Lob zu ersheben. Ps. 8. Das Wohlgefallen SOttes ist von der Nothwendigkeit zu wirken weit untersschieden. Der Harmonia prættabilita ist entsgegen, was von Elisa ausgezeichnet stehet, auf dessen Wort eine grosse Veränderung vorgieng. So viel Josia Pfeit schoß, so viel Veränderung solte in der Maschine der Welt vorgehen aussprophetische Wort. Der ganze Zusammensschluß aller Theile mußte sich auf einen Wink des Worts SOttes andern ohne Schaden des Sanzen.

wohlgefällig, Kathekon, Evareston, Prepon,

Soll das Evangelium aller Rreatur seyn, weil es das schönste unter allen Gestalten ist, das rum soll es auch aller Rreatur wohlgefällig verstündiget werden, daß jeder seine Freude nothswendig, wenn er es sieht oder vernimmt, daran haben muß, Apgesch. 22, 21. Röm. 1, 28. Man soll ohne Noth keine sonderliche Dinge, wie dem Jesaias und Ezechiel zugemuthet worden, vortragen, keine morose sauersehende Dinzge blicken lassen. Man soll in allem wohlgefälzlig urtheilen, 1 Kor. 1, 21. 2 Kor. 5, 4. Aposstelgesch. 24, 3. und aller Gewissen als schön und lieblich sich zu offenbaren suchen v. 11.

### wunsch, Evche.

Ist den Glaubigen eigen., von ihnen gehet Gutes auf andere, Matth. 10, 12.13. Um eines Glaubigen willen thut GOtt Gutes auch denen, die nur einige Verwandschaft haben mit Loth oder Abraham. Diele konnten errettet werden durch den Wunsch der Glaubigen, wie die zu Godom und wie die Verwandte von dem Weib Rahab in Jericho. Jos. 2, 13. Ihr Fries de geht in andere ein. Aber heut zu Tag ist das Wünschen der Eitelkeit heim gefallen, besonders am neuen Jahr in den öffentlichen Reden. Inzwischen mag man alles, was gute Ordnung heißt, gebrauchen ohne eitle Nachahmung, Apgesch. 18, 18. 21, 23. Jac. 5, 15. Man soll guten Muths senn, wenn man andern Gutes wünschet. GOtt erhört manchen Wunsch eines Armen, und die Welt soll immer erkens nen, was Liebe der Glaubigen sene. Phil. 2, 19.

#### wunder = Blaube, Pistis in Simiis.

Paulus zählt unter die Wunder = Gaben 1 Kor. 12. die Sabe gesund zu machen. Da er die Saben mit den Wörtlein durch, nach in dem Seist unterscheidet, so zeichnet er die Sabe gesund zu machen mit in. Einem andern die Sabe gesund zu machen in dem Seist. Mach Jesaia Kap. 59, 1. Sihe des Herrn Hand ist nicht zu kurz, daß er nicht helsen könen, und seine Ohren sind nicht dick worden, daß

ihr nicht gehöret werdet, sondern eure Untugenden scheiden euch und euren GOtt voneinander. GOtt bezeugt durch diesen Mann, daß er gern hüsse, aber die Leute haben keinen Glauben und keine Fassung dazu. Die Spötter, welche sagen, die Wunder JEsusenen von Anbeginn in die Welt hinein gezimmert, sennd viel, darum zieht GOtt seine Hand noch eine Zeit zuruck, dis die Zeit kommt, da er sagt Mich. 7, 15. Ich will sie Wunder sehen lassen wie zur Zeit in Egypten.

Gleichwohl sind die Wunder der Convulsios nairs in Frankreich sehr merkwürdig, welche Dr. Less in dem oben angezogenen Buch, Wahrs heit der christlichen Religion § 43. mit aller Bescheidenheit aussührlich beschrieben hat.

Das wichtigste ist Hrn. von Montgerons Mitglieds des Parlements zu Paris Buch in 3. Banden in groß Quart. Siehe im angezoges nen Buch § 43. Das Buch heißt La verité des miracles par l'intercession de M. de Paris demontre e contre l'archeveque de sens.

3.

Zanken um Worte, Logomachin. 2 Tim. 2, 14. Logomachia, Worts Streit

fommt vor 1 Zim. 6, 4.

Ist eine Untugend deren, die nicht festen Hers Erz zens zens senn, die da in Dingen recht haben wollen, die sie doch nicht verstehen. Man streitet um Wort, davon man keinen Sinn hat. Würden die Worte bestimmt, so hörte der Streit auf. Paulus legt diese Unart denen bei, die anders lehren, als die heilsame Worte Sttes angeben und sagt, daß solche einen ausblähenden Sieser haben etwas zu wissen, da sie doch nichts wissen. Es sene eine Krankheit deren, die die Sottseeligkeit zu ihren irrdischen Absichten brauchen und ein Sewerb mit treiben wollen. Er sagt, solche Leute solle man meiden als solche, die der Warheit beraubt senen.

Zeichen und Wunder, Semia und therata.

Ist nicht unser Theil, sondern Glauben und Gedult der heiligen. Gedachtniß Zeichen solsten wir uns machen, daß wir die Worte Issu in Bereitschaft haben. Solche Zeichen heissen: Mnemata, Mnemosyna. Diese haben wir nösthig der Vergessenheit zu steuren: denn gewiß, man nimmt es allzuleicht und sörchtet sich nicht vor Vergessenheit, da doch die Veränderlichkeit der Sachen uns leicht in Vergessenheit bringen.

### Zeit, Chronos, Kairos.

Die Apostel hatten nicht nöthig die Chronos lange Zeiten und kürzere Zeiten zu wissen, wie IS sus selbst gesagt. Apgesch. 1, 7. Es war nicht ihr Theit, sondern die Krast des Geistes zur Grundlag des Christenthums mit Thatigkeiten offen-

offenbaren. Da nun jezo solche Zeit nicht mehr ist, so mussen wir uns an die Rechnung halten, worinn Chroni und Kæri, wie von H. Bensgel bestimmt sind, doch mit gewisser Moderatison. Der Heiland hatte den Aposteln einen Finsgerzeig gegeben, daß er so bald nicht werde vom Himmel zuruck kommen, als es die Glaubige hosten, sie aber schlossen aus andern Aborten Tesu zu viel, nemlich, wenn ich werde hingesgangen senn, will ich wieder kommen und euch zu mir nehmen, auf daß ihr send, wo ich bin, Joh. 14.

### Zeugen, Martyrin.

Ist ein eigentlich Schriftwort. Die Schrift will nicht sowol um der wissenschaftlichen Vershältniß der Warheit, als um der vielen, die es ersahren und bezeugt haben, geglaubt seyn. Zwar sehlt es der Warheit der Schrift nicht am insnern Licht, doch ist Issus der Hauptzeuge des Vunds Ies. 55. Er ist der treue Zeuge Offenb. 3, 14. und die Apostel sind seine Zeugen, die es gehört und gefühlt haben, welches gewiß ist sür sederman. Und wer dem Sohn und seinen Zeugen glaubt, der hat solches Zeugniß in sich selbst, er glaubt es um der Zeugen und um der Sache willen.

## Zeugniß, Martyria.

Ist von einzelen Zeugen meistens zu verste, hen; hingegen Martyrion ist ein zusammenge,

setzes Zeugniß. Das Evangelium wird ge= predigt werden in der ganzen Welt zum Zeugniß allen Nationen Matth. 26, 13. Es ist ein SOtt und ein Mittler, und das soll ein Zeug= niß senn zu eigenen Zeiten, nemlich es wird ein zusammengesetztes Zeugniß zu gewissen Zeiten mehr und nachdenklicher bekannt gemacht wer= den 1 Tim 2, 8. Die ganze Offenbarung Johannis heißt das Zeugniß Jesu. Offenb. 1, 2. Wer dieses nicht glaubt, wer dieses in Als legorien verwandelt, der verschuldet sich mehr, als er meint. Die zwei Zeugen vollenden ihr Zeugniß Offenb. 11, 7. Der Engel sprach zu Johanne Offenb. 9, 10. Ich bin dein Mits knecht und deren, die das Zeugniß Jesu haben. Das Zeugniß Jesu ist der Geist, der Kern, der Innhalt der Propheten. GOtt will ganz Israel zu seinem Zeugen haben. Jes. 43, 12. Ihr send meine Zeugen spricht der HErr, so bin ich GOtt.

In unserer Zeit hat GOtt auch seine Zeugen besonders ist Bengel der Erklarer der Offenbazung darzu ersehen, und wir glauben ihm nicht um seines Unsehens willen, sondern weil keine Erklarung so viel innerliche Zusammenstimmung

hat.

Zeugung aus der Empfängniß, Genesis aus kynophoreo, uterum gero. Pred. 11, 5.

Da sagt Salomo: wie du nicht weissest wie die Gebeine in Mutterleib bereitet werden, also

also wirst du auch nicht wissen, das Werk GOttes, welches er machen wird mit allem, mit dem ganzen. Mun hat Hippocrates aus Observationen viel davon geschrieben, aber es bleibt doch wahr, was Salomo sagt, und in den folgenden Zeiten hat sich vieles davon erof. net, weil nichts verborgen ist, das nicht offen. bar werde. Ich will demnach notiren, mas folgende Zeiten davon geschrieben hinterlassen. Zuförderst lese man das neu herausgekommene Buchlein: Tit. Gedanken über die Zeugung-und Geburt der Dingen. Hernach erwäge man, was Harvaus und Malpigius geschrieben. Diese zeigen, daß es nicht mahr sene, daß ein Hunlein ganz im Saamen formirt liege; hingegen könne eine einige Aussetzung des Männleins eine groffe Menge Buner fruchtbar machen, daß den Eis ern nichts mangle als ein luftiges unsichtbares Tinctur= Wesen, welches das Mannlein mittheile, und weil man diß luftige Tinctur Des sen mit der Anatomie nicht entdecken könne, so seven die Naturforscher aufs Bonnets Prafors mation verfallen. Es ist nichts leichters als 2 oder 3 Huner laffen bruten und die Gier von 6 zu 6 Stunden eröfnen, weil es aber nicht jes dermanns thun ist, so machen wir uns Harvai und Malpigii Wahrnehmungen zu nut. Nach diesen ligt der Anfang der Geburt in dem weib. lichen Theil in einem runden Blaflein, welches an dem Gelben des Eies sich anhangt, wie ein jeder an den befeuchteten Giern sehen kan. Das

ær 5

gelbe

gelbe überzieht sich mit dem Eierklar, welches ist die Nahrung des Hünleins.

Eine der vornehmsten Dingen, die Harveus observirte, ist diese, daß der Eierstock der Hennen liegt über der Leber zwischen der Leber und Spina Dorsi, er hat gezeigt, daß der Ort genau daist, wo die Hahnen ihre Testiculn haben, jedoch weiß man nicht, wie das En muß fruchtbar werden durch den Hahn; denn der Kanal der Henne ist so eng, daß der Uebergang zur samlichen Feichtigkeit fast ganz verschlossen ist, und noch mehr, daß der Eperstock der Henne so weit entfernt ist vom Eingang, allwo der Hahn die Saamen eingießt. Alles, was man weißt, ist daß der Hahn, indem er die Henne befruchtet, an den Eingang der Mutter ein wenig Feuchte anhängt, die solche wie ein Schwamm anzieht. Aus den Theilen des Männleins sondert sich das subtileste Zeugungs = Wesen ab, und im Ener= stock senn Fibern, welche das Gelbe formiren helfen. In allem Gelben des Ens findet sich dieses Bläßlein, wie aber diß gelbe Bläßlein umgetrieben werde, daß das Weisse mit dem Gelben sich mische, das ist über allen Verstand. GOtt hat so vielerlei Werkzeuge der Bildungen im En. Man darf nur in der Scheuchzerischen Bibel die Figuren des Malpigit sehen, so ers staunt man. In der ersten Figur ist durch Vergröserungs . Gläser entdeckt, daß in dem kleinen Blaslein an dem Gelben der Eper man schon den Abrif des Hunteins siehet durch zwei weiße Ra=

Fåden. Nachdem die Henne 12 Stund gebrüstet, so zeigen sich kleine runde Figuren voll von stussigem Wesen. Die aussere Warme treibtes, und das innere Feuer macht es wachsen. Das innere erweckte Feuer zielt ab sich auszusbreiten, und das Kläberichte läßt es nicht schnell ausbehnen, da wird ein Punct daraus, der sich zum Umfang in die Lange begibt, und so wird das Herz. Hernach entstehen andere sadenhasste Linien, woraus das Hirn entsteht, Das Tinscturs Feuer treibt hernach die gröbere Theile zum Umsang, und bildet den Ansang des ganzen Bein-Gewebs, woran das Herz sich anschließt und die übrige Hirn-Gesässe. Da entstehen viel Canase und Fiebern, und aus dem Weissen des Ens sucht es sich seine Nahrung.

Aus allen diesen Wahrnehmungen wird man nicht verständiger, wie alles auseinander geht, und es bleibt bei Salomons Ausspruch: Man weißt nicht, wie die Gebeine in Mutterleib entsstehen. Harväus sagt: Fit Numine, und die Feuchtigkeit seie mit was Himmlischem und Söttlichem vermengt, daraus die Frucht wird, was es werden soll. Endlich muß man sagen mit David: Ich danke dir, daß ich auf eine erschröcklich wunderbare Art gebildet worden. Da man nun mit solchen Bemerkungen nicht weiter kommt, so muß der Geist Gottes uns andere Spuren geben etwas mehrers zu versteshen. Man lese, wenn man Lust hat, in Jac. Böhms Buch von den Principien, so sindet man

zwar viel unvernehmliche Namen, womit GOtt die Frucht bildet, als Fiat, Essentien, Tin-Aur, Kap. 13, 46 - 52. doch ist es zu prufen. Er sagt S. 42. der Anatomist kan die Sache nicht anzeigen, wenn er gleich 1000 Menschen schlachtete, allein der Beist, der dabei gewesen, der weißt es. Es kommt hauptsächlich auf das Wort Tinctur an. Die Weißheit GOttes gibt ihr das Leben, die Tinctur allein hat kein Leben, sie ist nur ein aufsteigender Wille, und ein Gehäuß der Seele und wird von der Weiß. heit regiert. § 45. Darum o Mensch! was du hier saest, das wirst du ernden, dann deine Seele in der Tinctur bleibt ewig und alle deine Früchten stehen in der Tinctur im hellen Licht offenbar und folgen dir nach. Die Tinctur wird in der Zeugung und Formirung des Kinds von vielem angewandelt. Da wird in den Saamen gezogen der Mutter Geblut, in welchem der Mutter Tinctur ist. Der Beist der Constellation in der Welt mischt sich auch ein. So wird die Materie entschieden nach dem Rad der Sternen, wie sie stehen in der Ordnung nemlich die Planeten, davon Mesmer etwas mehrers angibt, welcher Planet Primas ist, der figurirt durch Fiar die Art des Kindes am starksten, daß eine solarische, lunarische, marstialische, saturnische Art prädominirt. S. 51. ist durchaus wichtig und verdient notirt zu wer= den. So seltsam es nun klingt, so mag der Leser Sedult üben und denken, daß J. Bohm feine

keine Professors masige Art im Schreiben gehabt. Er sagt: also wird die Materie in Glies der durchs Fiat geschieden und wenn nun das Fiat der Mutter Geblut also in die Materiam zeucht, so erstickt es und die Tinctur wird ganz angstlich : den die herbe Essentien als das Fiat erschrickt und weichet alle Freude, welche das herbe Fiat in der Tinctur des Gebluts friegte, und fanget das Fiat in der Pracipitation oder im Schraf an zu zittern in der herben Effenz, und der Schrack oder das Niedergestossene weicht als ein Blitz und will aus der Essentia weichen, es wird aber vom Fiat gehalten. Da wird es hart und von der Essentia zahe, denn die Essentia macht ihn in der Herbigkeit zahe und umschließt das Kind. Das ist die Haut des Kinds und die quellende Tinctur fahrt ploße lich im Schrack über sich und will weichen und kan doch nicht, dann sie steht in der Essentien Ausgeburt, sondern dehnet sich geschwinde im Schrack über sich, und nimmt aller Essentien Kraft mit sich , da bildet sich der Sternen und Elementen Geist mit ein und füllt sich mit ein im Flug und denkt, er habe die Sophia, er wolle mit fahren, und das Fiat ergreift alles und halts, und denkt es sepe das Verbum Domini allein in dem Anlauf, es soll Adam schaffen, und stärket sich in der starken Macht des Schracks, und schaffet wieder den höhern Leib als den Kopf und vom harten Schrack, welcher immer im Weichen ist, und doch nicht kan, wird

die Hirn. Schale welche das obere Centrum umschließt und vom Weichen (aus den Essenstien der Tinctur mit dem Schrack ins obere Centrum) werden die Adern und der Half also aus dem Leibe im Ropf ins obere Centrum. Auch so werden alle Adern im ganzen Leib vom Schrack der Erstickung, da der Schrack aus allen Essentien gehet und weichen will, und das Fiar der anziehenden Krast hälts doch an sich.

Hieraus siehet man, daß in Formirung des Menschen vieles zusammen wirkt, und es wie Wellen des Meers durch einander geht. Hier muß man denken, daß es noch nicht Zeit sepe diese Sachen deutlich zu machen. Man weißt, wie Salomo sagt, das Werk des HErrn im Ganzen nicht. Der Zæmach der Hohepriester und Administrator der Werke GOttes wird es nach und nach zur Deutlichkeit bringen. Er Jesus mußte ja warten, bis ihm GOtt die Offenbarung vom Himmel gegeben, so mussen wir auch warten, bis die Wunder Gottes durch allerhand Werkzeuge aus der Tiefe herauskommen den Glaubi= gen zu gut. Diese werden einmal alles sehen in der Leiblichkeit der Tinctur ohne Kunst und Rechnung. Wir wollen nur das Unfre schafe fen und fur das Ganze den Herrn forgen laffen, der Sunde absterben und im Geist wandeln.

# Zertrennung und Alergerniß, Dichostasie und Scandalon.

Gibt es heut zu Tag mehr als ehemal, weil die geistliche Macht nicht mehr im heiligen Geist, sondern in hohem Ansehen der Kirchen=Vorstes her geubt wird. Was ist aber zu thun? Man muß warten biß der Heyland seiner Sache selbst hilft mit seinem Urm, Jes. 54, 16. Er ist aber gewiß übel zu frieden, daß es so viel Furchtsas me gibt, die keinen Muth haben zu bezeugen, was sie glauben, denn wer vom Bosen weicht, der muß ein Schwarmer senn, als des Verstands beraubt; daher ist es löblich, daß je und je gegründete Männer bagegen zeugen; denn weil es dem HErrn mißfallt, daß Niemand ist, und sich verwundert, daß Niemand solche vertritt, so muß es ihm wohlgefallen, wenn mit Sanftmuth der Weißheit und Herzhaftigkeit diese Aergernisse in der Lehr und Leben angezeigt und bestraft werden. Heimlich und unvermerkt geben zu solchen Zwistigkeiten Anlaß, die sich um des Successes willen schöner Worte bedie-nen, Rom. 16, 17. sie mennen dadurch Christo Seelen zuzusühren. Sie gewinnen in der Må-he, aber verspielen in der Ferne Weil sie aber Christo suchen zu dienen, so muß man sie schonen, wie Paulus der Korinthier geschont. Diotrephes wird auch seine Ursachen gehabt has ben, warum er die Bruder von Johanne ab. wendig gemacht, die Sache aber offenbart sich

endlich, daß man nicht Christo, sondern seiner Parthie aufhelfen wolle.

## 30rn, Orge.

Man schlage die Concordanz auf und zähle, wie oft das Wort, Zorn GOttes, ausgedruckt vorkommt; so muß man ja gestehen, daß ein bes sonderer Machdruck in diesem Wort seie, dessen Erklärung erst in jener Welt wird völlig offenbar werden. Herr Consistorial = Rath Teller sagt also in seinem Wörterbuch : Wo von GOtt die Rede ist, da ist es nicht nur anstans diger, sondern auch sprachrichtiger diß Wort mit Strafe zu verwechsten, und also für zustünftigen Zorn, zukünftige Strafe Matth. 3, 7. sur Zorn GOttes, gottliche Strafe Joh. 3, 5. für Kinder des Zorns, straswürdige Menschen zu sagen. Aber die vielkaltige Meldung des Zorns GOttes deutet auf mas Höhers. Hatte der Teufel nicht etwas abfälliges, wider GOtt emporendes, GOtt eifersichtig machendes in die Kreatur gebracht, ware das Wesen des Zorns SOttes nicht von fortpflanzender, vermehrender Art, so konnte etwa hie und da, statt Zorn, Strafe gesetzt werden, aber das Uebel, das Satan wider GOtt in Emporung gebracht, sagt nicht nur ein Mißfallen GOttes, sondern auch ein Wesen, das GOttes Heiligkeit und Reinigkeit täglich heraus fordert, daß es durch eine Gegen Mnstaltung durch das Leiden und Tod, als eine umgreifende Sache, als ein Reich

fain

Reich solle abgethan werden. Es ist etwas von einem falschen Leben gebohrnes, das GOtt ste= hen läßt, damit es zu seiner Zeit vor aller Krea= tur soll zernichtet gesehen werden. Es ist aus dem eigenen Leben aus den idois des teuflischen Principii gebohren und es ist Satanas Element, das GOtt nicht anderst als mit Grimm und Zuruckstossung ansehen kan. Wer das Gute liebt, muß das Bose hassen. Der Haß des Bosen ist die Prob der Liebe des Guten. Gun= de ist nicht gleichgultig mit Zorn GOttes, dern es ist etwas mehrers als Sunde. Eunde ist eine Verschuldung und Verhaftung an Stras fe, aber das, was GOttes Zorn heraus fors dert, ist das ganze Reich der Sunde. hat eine grosse umgreifende Gewalt und widersteht dem Engel des Angesichts GOtes auf eine undenkliche ABeise.

Man lese, was Dan. 10, 5 stehet. Ein Mann in Leinwand mit einem guldenen Gürtel, nach Offenb. 1, 13 noch vor der Menschwersdung (daher er beschrieben wird, sein Leib war wie Tirkis, sein Antlitz wie Blitz, seine Augen wie eine Fackel, seine Arme und Füsse wie glüend Erz, seine Nede wie ein groß Setosne) kam zu Daniel. Er erschrack. Der Mann richtete ihn auf und sagte: Ich bin kommen um deinetwillen. Dabei sagte er: Der Fürst des Neiches Persien, ein großer Weltbeherrscher, Cosmocrator, hat mir 21 Tag widerstanden, und siehe Michael der vornehmsten Fürsten einer

kam mir zu Hulfe. Man vergleiche diß mit Offenb. 12, 7. Man denke doch: Ist dann der Mann mit dem Leinwand nicht stark genug für sich? Muß er Michael zum Gehülfen haben? Da behielt ich den Sieg bei den Königen in Persien. Warum solte GOtt nicht nur mensch. lich, sondern göttlich über diese SOtt, entgegen stehende Empörung zörnen, d. i. Bewalt üben es zu unterdrucken? Gleichwohl läßt es SOtt stehen, daß er kunftig daran seine Macht und Rache beweise. Der Mann in Menschen – Besstraften Daniel: Jezt will ich wieder hin, und mit dem Fürsten in Persis en = Land streiten, den er doch schon vorher be= siegt. Man denke doch über diese grosse erschröck. liche Sache. Muß einem nicht beigehen, daß, da JEsus Christus sich gesett über alles Fürstenthum, Gewalt, Macht, Herrschaft, Thronen und Herrschaften gebe in der unsicht= baren Welt, und daß sich ein Thron oder Furstenthum vom ganzen abgerissen, und daß zwar dieser verstossen worden, aber doch grosse Ges walt dem Fürsten über das Beer Gottes zu widerstehen behalten, welche Jehovah nach der Grösse seiner Werke nicht hat wollen auf eins mal, sondern nach und nach demuthigen. Das her kam dem Fürsten der Perser so grosse Macht zu. Denkt man nun weiter, so muß einem beis gehen, nicht zwar daß zwei Anfange in einander von Ewigkeit entgegen seien, sondern daß durch des Teufels Emporung in dem unergrunds lichen

lichen Leben der ewigen Natur etwas worden ist, das GOtt nicht geursacht, sondern daß der Teusel in dem wollenden Leben aus den Idois verursacht, wodurch ein solches misrathenes Spiel entstanden, darinn die gaucklende wesents liche Phantasie ihr falsches Bild aufgericht, das Gott nicht hat vernichten wollen, sonst hatte er das Ganze der Natur muffen vernichten. In diesem widersteht des Satans Heer GOtt und seinem Heerführer noch immer. Und darum heißt der Satan der Zorn GOttes nemlich ein feindlich Leben, das das Leben der wallenden Kräften in sich genommen 1 Chron. 22, 1. 2 Sam. 21, 1. das Land und Leute verwirrt, welches GOtt nicht vertilgt, sondern mit Une willen ansieht, aber um des Triumphs willen. den Christus aussühren wird an der Schlange, stehen läßt, bis das Lamm &Ottes seinen eiges nen Zorn über alles das feindliche Leben ergießt. Will man nun das Wort Zorn Gottes noch weiter zergliedern, so hat man vergebliche Mühe. Ist es nicht auf diese Art ergangen, so ist es auf eine andere Art, die wir nicht wissen, ers folgt, welche allein dem Sohn Gottes zu wissen vorbehalten ist. GOtt sagt nicht ohne Ursach zu Mose: Nun laß mich, daß mein Zorn über sie ergrimme. Der Mittler aber wandte immer den Zorn ab 2 Mos. 32. GOtt redt, ehe er vergibt von der Nothwendigkeit seines Zorns oder Mißfallens, aber um des Mittlers willen vergibt er hernach und reserviert sich die 31)2

Rache über die Schlange. So mußte das kluge Weib von Tekoa den Zorn abwenden. So hat Moses als er die Tafeln des Gesetzes verbrach den Zorn GOttes voraus setzen mussen. Moses aber sahe in GOtt die geheime Ursachen der Bersühnung samt der Proportion der Strafe gegen die Gunde. Eben so hat GOtt auch seinen Zorn bei den Kundschaftern vernichtet 4 Mos. 14, 20, 21. Die Dippelianer meinen Wunder, wie sie GOtt ehren, daß er die Liebe seie, und seine Kreatur ohne Satisfaction des Zorns turire, aber sie halten nicht jedes mit allem in der Schrift zusammen. Freilich hat das Opfer JEsu allen Zorn verschlungen, aber wer erklart alles stückweiß, was in dem Opfer JEsu für Tiefen verborgen liegen. Die ganze Schrift legt daher so viel Stücke in dem Opfer JEsu vor. Die Spistel an die Hebraer aber ist einem jeden Layen klar genug, daß durch den Tod JEsu alles seie abgethan worden, was eine Seele wegen des Zorns GOttes ans fechten kan. Wir verstehen nicht alles, was GOtt im dritten Buch Mosis aufgeschrieben von dem Bock des Sund : Opfers und warum Mose zornig war über Eleazar Ithamar 2c. daß sie das Sund Dpfer an heiliger Statte nicht geessen; denn es ist das allerheiligste und er hat es euch gegeben daß ihr die Missethat der Gemeine tragen sollet, daß ihr sie versühnet vor dem Herrn, bis am Bersühnungs-Tag alle Sunden, aller Zorn weggenommen worden. Drie.

Priester mußten die Sünden des Volks tragen und essen Mos. 6, 18. 26. 8, 31. 21, 22. Kap. 22, 4. 6. 4 Mos. 18, 10. 5 Mos. 12, 7. 14, 23. wie vielmehr hat Christus die Sünde der Welt getragen, wie hat er gezittert vor dem Zorn, wie hat er Blutschweiß geschwizet, wie hat die Finsterniß müssen ein Bild des Zorns GOttes senn, da Kesus nach langem dreistundisgem Schweigen ausgerufen: Mein GOtt! Mein GOtt! Warum hast du mich verlassen? Und diß alles hat er hinaus gesührt und endlich mit Geschrei, nachdem er alles vollbracht, gesprochen: Vater ich besehle meinen Geist in deine Hände.

Un dem Wort Zorn muß nach Sbraischer Sprach viel gelegen senn, dann sie hat die Weise, alle Arten und Epecies in wichtigen Sachen, 3. E. in der Weißheit, Tugend, Gunde, in den Strafen, so auch in dem Wort Zorn zu enumeriren. Wer diß nicht sieht, ist weit weg von der Einsicht in das Innwendige der Sprache GOttes. Die Hebraer haben zerschiedene Wort vom Zorn um die Grade zu unterscheiden. Nem= lich Aph, Saam, Charon, Kæzeph, Chamac und so noch mehr. Dom Jorn GOttes, daß sich derselbe ergrimme, komint vor 1 Mos. 27, 45. 44, 18. 2 Mos. 22, 24. 32, 10.11.12. 3 Mos. 10, 6. 4 Mos. 1, 53. 11, 1. 10. 33. 25, 3. 5 Mos. 7, 4. 11. 17. 29, 20. 31, 17. 301.7, 1. 22, 20. Richt. 2, 14. 20. Pl. 5, 12. 21, 10. 30, 6. da heißt es: Sein Zorn Pp 3 wah.

währet einen Augenblick. Ps. 85, 4. GOtt hat seinen Zorn aufgehaben. Ps. 95, 11. Ich schwösere in meinem Zorn. Jes. 5, 25. 26, 20. biß dein Zorn vorüber gehe, 65, 14. Matth. 3, 7. dem kunftigen Zorn entrinnen, Luc. 3, 7. Joh. 3, 36 Röm. 1, 18. 2, 5. 12, 9. 1 Thess. 1, 10. 5, 9 Ebr. 3, 11. Offenb. 6, 16. 14, 19. 15, 1.

Ein gewisser Lehrer gab mir Anlaß auf fols gende Art meine Gesinnungen von dem Zorn

ODttes zu eröfnen.

Das Wort, Zorn GOttes, gibt dem Anseshen nach in Sinn: als ob in GOtt Zorn wäre, welches nicht ist. Wohl ist GOtt die höchste Reinigkeit, welche alles Widrige von sich stoßt. Diese Reinigkeit ist die Schärfe des Glanzes GOttes und ist der Liebe Grund und Bestand. Weiten aber die heilige Schrift das Wort Zorn GOttes im alten Testament über 300 mal gesbraucht, und im neuen Testament aus dem alten wiederholt wird, wie dann die Offenbarung Johannis ein lauteres Beweb von Worten des alten Testaments ist, so muß auch bei diesem Wort ein Geheimniß stecken, womit GOtt uns probiret, ob wir wollen glauben, ehe wir schausen, ob wir wollen hoffen, ehe wir haben.

Zorn GOttes faßt zwei Begrife in sich, 1) daß etwas Boses in die Kreatur eingedrungen, subjective, und daß 2) diß Bose ein Object, ein Vorwurf des Hasses GOttes senn muß, objective. Man nimmt gemeiniglich das Lezte ohne das Erste, daher kommt der Anstoß. Wer

Der

der Sache nachdenkt, muß biß auf die Herrlich= keit GOttes hinaus denken. Die Herrlichkeit SOttes hat die höchste Schärfe und die höchste Liebe in sich, die Liebe mildert die Schärfe. Man denkt insgemein, die Herrlichkeit GOttes habe nichts in sich, das Bewegung, Raum, Zeit, Ort, Art und Weise in sich schliesset, aber im Ezechiel und in der ganzen Schrift gibt sich ganz unumstößlich, daß zwar in Gott selbst keine Bewegung, Raum, Zeit, Ort, Art und Weis se sene; aber in dem Kleid des Lichts Ps. 104 ist gewiß diß alles mit begriffen, sonst konnte GOtt von keinem Engel oder Menschen verstans den werden. SOtt gibt sich selbst eine Gestalt, Figur und Art zu senn. Darum sitt SOtt auf dem Thron, darum hat er Farben von weiß und roth, darum nimmt er nicht nur menschlis cher Weise auf eine Zeitlang solche an sich, sons dern man wird ihn ewig sehen in dieser Figur, wie die Offenbarung es beschreibt Kap. 4. auch so gar die Unseelige werden ihn so sehen. Diß ist der Stein des Anstossens für die Weisen dieser Welt, diß verblendet sie. GOtt gibt sich freis willig um deswillen, daß JEsus Mensch geboh. ren, eine solche Gestalt, noch ehe er Mensch ges bohren ist durchs ganze alte Testament in allen Erscheinungen. JEsus Christus verkuns diget uns zuerst 1 Joh. 1. daß GOtt Licht seie, in dem keine Finsterniß seie. Jacobus erklart es: GOtt sei Bater der Lichter, und es sei keis ne Abwechslung des Lichts und der Kinsterniß 2014

in ihm, kein Uebergang wie in den leuchtenden Sternen, welche konnen eine Finsternis leiden. David sagt: Finsterniß sei nicht Finsterniß in GOtt, sie seie wie das Licht in GOtt. Wer demurhig ist und seiner Bildermacherei ter Bernunft absagt, der läßt sich vom heiligen Beist vorsagen, wie es an sich selbst ist, darum rühmt JEsus den Schlüssel Davids. Issus war selbst der Schlüssel Davids, und doch sagt er, er habe den Schlussel Davids. Jesus des muthigt sich auch hierinn unter das Wort SOttes, allen Weisen zum Beispiel. Wer den Schlüssel Davids gebraucht, dem werden die Gnaden Davids aufgeschlossen. Was ist der Schlussel Davids? der Haupt = Sinn der Worte Davids, erstlich 1 Chron. 30. und zweitens die lezte Worte Davids, damit kan man das andere aufschliessen. 1 Chron. 30, 11. sagt David: Was Gott für Eigenschaften und Attributa habe. Dir gebühret die Weite, Gedulah, und die Enge Gebhurah, d.i. die Broffe und Starke. Die Groffe breitet sich aus und hat kein Ende, aber die Starke zieht einwarts und macht Grund und Figur in GOtt, darum solo Ien wir ihn loben Birkia Usso, in der Ausbreis tung, die aus der Starke ihre Maas empfangt. Ps. 150. Diß sind die zwei erste Eigenschafe ten Gottes, daraus entstehet die dritte, nems lich die contraire Eigenschaften fassen sich zusams men in die Schönheit GOttes Tiphæret. Diß sind Arten zu senn, welche keiner Vernunft

nunft in Sinn kommen, welche wir vor uns selbst nicht meinten, daß sie GOtt gebühren und ges ziemen. Die vierte Eigenschaft heißt Ueberwindung, den was noch von Widrigkeit der zwei ersten Kräften in der dritten übrig ist, das wird in der vierten überwunden und verschlungen. Alkes was freaturlich und eingeschrenkt heißt, wird verschlungen, und aus dieser Ueberwindung bricht erst die 5te Eigenschaft Hod, der Triumph des heiligsten Glanzes der Herrs lichkeit hervor. Die widrige Central = Kraften, Groffe und Starke werden eins durch die folgende Stufen, nemlich Schönheit, Ueberwindung, Triumph. Wem nun diß zu körperlich vorkommt, der hangt an den Goken zu Dan und Bethel heimlich oder offenbar; daher muß er den Schliffel Davids von JEsu empfangen, wenn er will der gewissen Gnade Davids theilhaftig werden, sonsten versteht er nichts von den Schrift = Linien, sondern folgt seinen philos sophischen Abscheidungen alles Beweglichen, Empfindlichen, Leiblich scheinenden, verwirft den Schlussel Davids und hangt seiner Bilders macherei nach.

Wenn man GOtt, wie Wolff, als eine stillstehende Kraft, sich alle mögliche Welten vorzustellen, betrachtet, so ist freisig dieser Schlüssel Davids der Vernunft eine Thorheit, denn da ist in GOtt Bewegung, Ausgang aus sich, Offenbarung seiner innersten Einschrenstung Manisestatio sui. Und weil Engel und

Py 5 Mens

Menschen das Ebenbild GOttes in gewisser Maas (nur die Unauflößlichkeit der Kraften ausgenommen) in sich haben, so muß in GOtt und in der Kreatur eine Verschiedenheit und Wielheit der Kraften Statt haben. Aus dies sem kan man begreifen, wie Sunde und Absall entstanden. Die Vielheit der Kraften hat Prof. Plouquet am ersten bei der Seele des monstrirt. Die andern singen alle fast eins ander nach wie Wolff. Die Vielheit der Kraften kan von einer frenthatigen Intelligenz oder geistlichem Wesen sich in eine eigene Form und Art zu senn einführen, sich von Gottes Ordnung abbrechen und wie Satan ein eigenes hervor bringen, das nicht göttlich ist Joh. 8. Daraus ist etwas entstanden, das GOtt nicht geschaffen. Zwar hat GOtt zum ersten Stof die Finsterniß oder Irregularité hervor gebracht Jes. 45, 7. Conf. 43, 7. diese war nichts Boses, sondern der erste Stof, daraus Gott das Licht hervor gerufen. Hingegen was Sastan durch sein eigenes Erheben Boses hervor ges bracht aus seinem eigenen, das ist Grund boß, und da ist eine feindseelige Macht wider GOtt entstanden, die sich noch allezeit GOtt entgegen stellt. Nun kan man vernehmen, daß weil das Bose in der Kreatur schon ist, als wider GOtt streitend, daß diß GOttes Haß und Zorn erregen muß, demnach was subjective boß ist, muß auch objective GOttes Zorn erregen. Da scheint es, der Zorn GOttes sep in GOtt, aber

aber es ist nur in den Augen GOttes boß, deis ne Augen sind rein Hab. 1, 13.

Nun sagt ein gewisser Lehrer, es seie uns möglich, daß der Zorn GOttes anderswo sich offenbare, als wo Boses und Sunde ist, solgs lich nicht in JEsu, und wenn der Geist GOttes etwas Disharmonisches antrese, das seie der Zorn EDttes, und da sei BOtt ein verzehrend Feuer, in Jesu Christo seie nicht die geringste Disharmonie wider GOtt, folglich konnte ihn GOttes Zorn nicht treffen. Wann die Sonne auf ein Alas scheine, so stinke es heftiger. Nun ist wahr, das Bose, so Satan in die Kreatur eingeführt, muß GOtt hassen, aber deswegen ist GOttes Zorn nicht bloß respective, wo er etwas Widriges antrift, sondern GOttes Zorn ist absolut über alle Werke des Teufels. ist nicht schlußmäsig, daß weil JEsus gut war, so konnte nichts Widriges in ihm den Zorn Got= tes erwecken: Denn er ist kommen die Gunden der Welt auf sich zu nehmen und dadurch abzu= thun. Es mußte erwiesen werden, daß JEsus der Welt Gunde nicht getragen und daß die Strafe nicht auf ihm gelegen. Es scheint, obis ger Lehrer glaube das Licht auf einem Aas mache das Stinkende noch stinkender, folglich seie das Bose in der Kreatur nur Beziehungs-Weis se bose, aber Sunde ist nicht nur Beziehungs-Weise bose, sondern absolut, und also, es mag auf Christo liegen oder auf etwas anders, objective bei GOtt boß. Die ganze Welt liege im

im Argen, das sehen wir nicht: denn die Welt ist schon von aussen nach der Ordnung, aber insnerlich ist sie ganz arg, und in Ansehung dessen absolut bos. Da können GOttes reine Augen das Bose in den Kindern des Zorns nicht nur Beziehungs-Weise disharmonisch nennen, sonsdern absolut bose, und weil die Welt noch viel Ordnung GOttes in sich hat, so liebt GOtt die Welt, daß er seinen eingebohrnen Sohn gab, aber weil sie im Innersten vergistet ist vom Teussel, so haßt GOtt die Welt. Nun können wir nicht wissen, wie GOtt die Sünden der Welt auf Christum legt. So wenig wir wissen, wie Satan in der heiligen Seele Issu im Augensblick alle Reiche der Welt vorgestellt, nicht nur optisch, sondern wesentlich, so wenig wissen wir auch, wie GOtt die Sünde der Welt Christo imputirt.

Sewiß ist: Die Strase ist auf Christo gelesgen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, ja er war ein Fluch sür uns. Das absolute Böse ist daraus abzunehmen, weil von Adam und von Noah an die Sünde sich vermehrt und ohne WOttes Licht an sich stinkender worden. Es hat sich unzähligmal viel Böses aus dem Bösen gebohren, dem Tod sind Früchten gesbracht worden, sagt Paulus. Weil nun das Böse sich durch successive Geburt vermehrt hat, so muß auch der Haß WOttes sich vermehrt hat, so muß auch der Haß WOttes sich vermehrt hat, so muß auch der Haß WOttes sich vermehrt hat, so muß auch der Haß WOttes sich vermehrt hat, so muß auch der Haß WOttes sich vermehrt hat, so muß auch der Haß WOttes sich vermehrt hat, so muß auch der Haß WOttes sich vermehrt hat, so muß auch der Haß WOttes sich vermehrt haz den, und das heißt hernach Schaalen des Zorns als wesentliche gebohrne Dinge vom Teufel.

Dif können wir freylich nicht ganz verstehen, es fehten uns Grunde der Natur. Doch aus meis ner Erfahrung will ich etwas benfügen, daß das Mikfallen GOttes nicht nur an Seiten der Vers dorbenheit der Kreatur Beziehungs = Weise, sondern absolut bose seie, nicht nur der Wirkung nach, sondern in sich selbst poniron, nicht nur kakon. Dieses kan Besiehungs - Weise bose senn, jenes ist absolut boß, und kan nicht ans derst als mit dem Feuer der Hölle abgetilget werden, wo es nicht durch das Blut Christiges tilgt angesehen wird. Moses hat eine kupferne Schlange aufgehängt. Warum von Kupfer? Al eil Kupfer ein vermischt Wesen ist aus dem Allerbosesten und Allerbesten. Ich kan das Boseste zeigen, roth wie Zinober, das allerbeste auch als ein Tinctur Glas, so edler ist als Gold. Ich rede nicht aus metaphysischen Speculationen. Das Bose aus dem Kupfer verderbt das gute Kupfer ja Gold und Silber ganz und gar, so gar boß ist es an sich selbst.

Da läßt sich das Gleichniß nicht anbringen von der Sonne auf ein Alas, oder von der Disssonanz. Diese Metaphern helsen nichts. Dissonanz kan in Consonanz gebracht werden, aber das Böse vom Teusel niemal, als durch das uns unbekannte Mittel der καταλλαγης, welches wir nie ganz verstehen. Nun bleibt wahr, das GOtt das Böse an sich hassen mußsubjective und objective, und das Mißsallen GOttes entsteht aus der Verderbniß des Wessen

sens in der Kreatur, deswegen heißt es Zorn Sttes, weil es ein wider SOtt empörendes Wesen ist, grund bose, das ohne Feuer des Zorns SOttes nicht kan abgethan werden. Issus hat alles unbegreislich auf sich geladen, und ich will nicht so viel wissen, wie es zus gegangen, daß er alle Sünden auf sich gesnommen, sonst werde ich Cerintho gleich zu Casarien.

Das ist gewiß, daß er das absolute Bose auf sich genommen, nicht nur das disharmonische das respective Bose, daher hat es GOtt so ausnehmend mit Fingern gezeigt, daß Jesus als ein Fluch am Kreutz gehangen von der 6ten Stund biß an die 9te. Was ist der Fluch, als eine Entziehung des Trostes GOttes, als eine Verlassung nach Ps. 22, 2.3. Die 3 stuns dige Finsterniß ist ein Bild, was in der Seele JEsu vorgieng. Eine Berlassung, dabei er lang still war. Nachdem das Harteste des Zorns vorbei war, so brach er erst in diese vertraungs und Res spectvolle Wort aus: Mein GOtt! Mein GOtt! Wrum hast du mich verlassen? Nun sage man, der Zorn GOttes habe nicht können auf Christo liegen. War er nicht ein Fluch für uns? Den Zorn GOttes hat JEsus im Garten und hernach 3 Stund am Kreut getragen. Cicero sagt: Contra Deos disputare sive ex animo five simulate mala & impia consuerudo est. Ich sage wer mit Auslegungs = Kunst dieser Sache aus dem Weg geht, mit dem mag ich nicht

nicht disputiren, mala & impia consuetudo. Daher sind die Reden vom Zorn Gottes durch die ganze Schrift subjective und objective zusammen zu verstehen, und doch hat man den volligen Begriff von den Schalen des Zorns Bottes nicht, bis wir am Ende die вманирата d. i. Rechte GOttes wider den Teufel erfüllt sehen. Offenb. 15, 4. Inzwischen respectiren wir die unverstandene Worte Gottes. Nun will ich aus den vielen Stellen, nur einige wenige anziehen, darinn der Zorn GOttes subjective und objective zugleich genommen wird.

1 Mos. 27, 45. biß sich dein Zorn wende.

2 Mos. 22, 24. so wird mein Zorn ergrimmen vers 32. Moses sagt: Warum will dein Zorn ergrimmen über dein Wolf: Rehre dich von dem Grimm deines Zorns.

3 Mos. 10, 6. Dein Zorn ist über die ganze Semeine kommen.

4 Mos. 1, 33. Auf daß nicht dein Zorn koms me, v. 11. Da ergrimmete des HErrn Zorn sehr. Kap. 32, 14. Daß ihr den Zorn des DErrn mehr macht.

5 Mos. 29, 20, Denn wird sein Zorn rauchen. Kap. 32, 22. Feuer ist durch den Zorn anges gangen, und wird brennen biß in die unterste Solle.

Jos. 22, 10. Der Zorn des HErrn kam über die ganze Gemeine.

Richt. 10, 7. Da ergrimete der Zorn des Heren. I Chron.

1 Chron. 22, 1. 2 Sam. 24, 1. Mach diesen zwei Stellen ist Satan und Zorn GOttes ein Ding.

1 Chron. 28, 24. Es kain ein Zorn über Ifrael.

2 Macc. 9, 18. SOttes gerechter Zorn war hart über Antiochum.

## Zurechnen, Logizestæ.

Heißt in heiliger Schrift das Kunftige schon als gegenwärtig gelten lassen. Dann weil die Werke ODites groß sind, und in langen Zeiten zu Ende laufen, so würden wir ohne Zurechnung nie vollendet. Hingegen hat GOtt die Weise wie bei Abraham; da er ihm seinen ersten Glauben, als er geglaubt: Also soll dein Saame senn, schon gerechnet, als hatte er seinen ganzen Lauf vollendet, als hatte er den Isaac schon geopfert, da es sich doch noch 25. Jahr hinaus yes zogen, und er noch viele Fehler und Zweifel über der Verheissung GOttes geaussert. GOtt hat im Himmel reine Geister, denen er die Herrlichs keit nicht zurechnet, sondern ihnen sein Licht ein= gießt, aber da GOtt willig ist seinen Glaubis gen anzurechnen, was sie noch erst werden sollen, und er ihnen seine Fulle im Augenblick nicht mittheilen kan, so schäft er sie als Mitgekreuzigs te, Mitgestorbene, und Mitauferstandene. Er hat uns nach Petro wiedergebohren zur lebendis gen Hofnung durch die Auferstehung Jesu Chris sti. Die Gerechtigkeit GOttes ist eine Zurech= nung, weil sie niemal ganz in unserer Gewalt

ist, sondern in GOtt bleibt. Sie leuchtet uns an wie die Sonne, die Sonne aber kommt nicht in uns, sondern das Licht der Sonne wird unser. Auf solche Art wird uns die Ges rechtigkeit &Ottes zu Theil zurechnungs weiß und wir werden zugleich die Gerechtigkeit GOts tes 2 Kor. 5, 21. JEsus im Glauben erkannt, ist uns Weißheit, ist uns Gerechtigkeit, ist uns Heiligung, ist uns Erlosung. Die Wieders geburt geht innwendig vor aus Wasser und Beist und besteht in einer Unneigung und Ums wendung des Willens zu GOtt. Das inners liche verstehen wir wenig oder gar nicht. Paus lus sagt, wann er uns Abrahams Glauben vorhalt: Das ist nicht geschrieben allein um seinetwillen, sondern auch um unsertwillen, wels chen es soll zugerechnet werden, Rom. 4, 23-25. so wir glauben an den, der JEsum unsern Herrn hat auferwecket von den Todten, welcher ist um unserer Gunden willen dahin gegeben, und um unserer Berechtigkeit willen auferweckt.

Zweiseelisch, Zweiherzig, Dipsychos.

Ist zwar nicht deutsch, jedoch um die Sache recht auszudrucken und vernehmlich zu machen, braucht Jacobus diß Wort. Machet eure Herzen keusch ihr zweiseelische, ihr Shebrecher und Chebrecherinnen, die ihr mit dem Herzen Wott und dem Mammon zugleich dienen wollt. Viele schämen sich nicht zu sagen: J'aime un Dieu & une beile Dame, l'un pour mon Corps & l'autre pour mon ame, l'un pour mon Corps & l'autre pour mon

ame. Aber diese Leute senn schon verhartet, bis ihnen GOtt einen Schlag gibt es besser zu bes denken. Unter den Zuhörern Jacobi muß es viel solche gegeben haben, wie es auch unter den heutigen Pietisten viele solche gibt. Diese sollen alle nach Jacobi Worten in sich gehen. Ihr Lachen soll sich verkehren in Weinen, so kan die Doppelherzigkeit noch von ihnen genommen werden. Aus der Doppelherzigkeit entsteht die Zweizungigkeit 1 Tim. 3, 8. Diß ist eine sehr gewohnte Unart solcher Leuten, die es nicht an sich merken. Bemeiniglich wenn sie von einer Noth erledigt werden, so loben sie die Freunde, bernach aber wenn sie an solchen Fehler sehen, senn sie undankbar und haben gleichsam zwei Zungen zum Schelten und Loben. Wider diß zeuget Jacobus und sagt Kap. 3, 10. Aus eis nem Munde gehet Loben und Fluchen. let auch ein Brunn aus einer Quelle suß und fauer? In sittlichen Handlungen ist diß ein gar zu gemeines aber unerkanntes Laster. Da= rum auch die Diaconi nach Pauli Worten I Tim. 3, 8 solcher Unart noch manchmal unterwürfig waren. Salomo zeigt die Fehler der Zunge genau an. Der dritte Theil der Sprüchen Salomo handelt von dem Gebrauch und Mißbrauch der Zunge. Die Zunge oder Rede wird durch Gedanken angerichtet, darum folle man sich selbst hassen und nach Preiß und Ehre streben.

## Anhang ....

Rampf Jacob mit einem ringenden Mann. 1 B. Mos. 32.

Dif ist eine der wichtigsten Stellen ber Schrift. Sie wird durch Erklarung niemal gant erschöpft. Jacob war in groffen Alengsten, weil er in Furcht stund vor den 400 Mann seines Bruders Esau. Aus Furcht brachte er seine Weiber und Kinder über den Fluß Jabot, er kam wider zuruck, allein zu beten mitten in der Angst: Und in der Angst kam ein Mann zu ihm, den er nicht kannte, da war es ihm mehr Angst. In seiner zweiffelhaften Fassung vor Esau kam der ringende Mann über ihn. Er wußte Anfangs nicht, was es zu bedeuten hatte, daß ein Mann mit ihm gerungen in lauter Furcht, der ihm noch mehr Schrecken verure sachte, die ganze Nacht, die auch zum Schres cken etwas beitrug. Kurz: es war ein Mann in Menschen Gestalt, der ihm Furcht, Zorn und Schrecken einjagte. Da wurde er von oben gestärkt, daß er sich nicht überwinden lies, sondern tapfer stritte, obwohl im Zweifel: wer er ware? Jacob merkte daß er ihn überwinden konnte, und stritte fort bis Die Morgenrothe anbrech.

Ich kan keine andere Erklärung machen, als daß es das Ringen Ichu mit der Angst über der ausliegenden Sünden-Last und den Zorn Gottes darüber am Delberg vorbilde. Christo

St 2 schwebs

schwebte schon Luc. 12. die Angst » Tause vor Augen. Die kam ihm nicht aus dem Sinn, bis er an dem Oelberg den Kampf antrat.

In JEsu waren zwierlei Willen, einer von unserer Ssaus oder Esels-Natur und einer von der reinen unsichtbaren Menschheit JEsu. Dies se zweierlei Willen von unserer Esels Matur, als die unsündliche Feindschaft im Fleisch, und der göttliche Wille stritte in Christo, bis er blutigen Schweiß geschwißet. Wir können uns kein Denkbild machen von der Empfindung des Zorns GOttes, der JEsum druckte. Es war zwar wie in der Versuchung JEsu er sizun in einem Punkt. Aber dieser Punkt grief Leib und Seel in der Menschheit JEsu an, das war das härteste am Leiden Christi, härter, als da er gekreußiget war; und da diese Stunde überwunden war, konnte JEsus schon sagen: Nun ist des Menschen Sohn verklärt. Die Liebe hat durch die Finsterniß des Zorns desto heller durchgebrochen, und den Zorn in Liebe verwandelt, welches keine Kreatur in Bergleich mit etwas bringen kan. Wie es aber im Geist, im innersten JEsu, vorgegangen: so mußte es auch in der 3 stündigen Finsterniß am Kreuß im Fleisch Christi vorgehen. Da war die Feindschaft, Plumpheit, Langsamkeit des Fleissches in Sieg verschlungen. Jacob sahe vers 25 daß ihn die furchtsame Schreckniß des Mans nes nicht übermochte, da gewan er von Oben eine

eine Kraft zu überwinden. Man drücke es aus wie man will, so ist der Zorn in diesem Kampf in Liebe verwandelt worden. Die Seele Jacobs, welche von Esaus Furcht voll war, mußte in Christi Furbild, um die eingekehrte, im Fleisch vertieffte, Herauskehrung der reinen Menschheit Besu ringen, daß wir hernach die reine Menschheit ohne doppelten Willen geniessen, im Geist essen, auch Sacramentsweise im Abendsmahl empfangen können. Die Menschheit sollte nicht sterben, sondern nur das reine der Menschheit heraus gekehrt und das Fleisch ver-renkt werden, damit wir unter Vorstellung der unsichtbaren Menschheit Christi sein Fleisch und Blut wie die Blumen die Sonne in unser innwendiges nehmen können. Mit Bildern der Vernunft ist es nicht zu fassen, das Fleisch ist kein nüß; der Geist ists, der lebendig macht. Um diß war es in dem Kampf für uns zu thun, man mag es Zorn GOttes, oder Gerechtigkeit und Wahrheit GOttes nennen, so rang Jacob ritterlich und fürstlich, den Zorn und das Ges richt über das menschliche Elend in Liebe zu verwandlen. Daher sagte der Mann: Laß mich gehen, denn die Morgenrothe, welche ausserlich angebrochen, ist auch innerlich in mir angebros chen. Jacob aber, als Israel, suhr Krafft seines neuen Namens fort, die Verwandlung des Gerichts in Liebe zu vollziehen, und in Gegen zu verwandlen. Die Gerechtigkeit des Zorns war schon überwunden, darum sagte

**डिहे उ** एवं

Biblisches Wörterbuch.

726

Er: laß mich ist gehen, du hast schon überswunden.

Nachdem aber Israel merkte, daß er stärker worden im Ringen, sagte er: Ich lasse dich nicht, du bist mir nicht mehr fürchterlich, sons dern in der Offenbarung der heiligen Menschheit erfreulich: Du must nun die ganze Menschsheit segnen; und diß continuirt er so lang, bis er die Antwort von der verklärten Menschheit gehabt hat: du hast mit SOtt und Menschen gerungen und bist obgelegen. Daß man aber das niemals mit Begriffen erschöpfen könne, zeigt der 30 vers. Da Jacob SOtt fragte: Wie heissest du? und er keine vollständige Antwort erhalten, sondern nur den Segen empfangen.



\*\$ ( 727 ) \$ \*\*

## Amblematisches Mörter = Buch.

A.

#### Udler.

dergleichen Bileam war. Deßwegen das vierte lebendige Bild oder Thier im Estechiel ein Adler-Gesicht hatte. Sonst ist er unster den Räzeln Hivbs. Cap. 39, 30. Heilige Menschen im Himmel und auf Erden sind Adslern gleich, die ihr Nest auf Felsen bauen, daß sie von oben herab schauen können. Dersenige aber ist dem Adler ungleich, der sich in seiner Beschauung zu sehr belustigt; dann alsdann ist er ein unreiner Bogel, er ist hofartig, listig, ungedultig, ungeachtet seiner Baben, er will wissen und nicht glauben, haben und nicht hossen. Der Adler überschreitet sich selbst nicht in seinem Flug, es muß aber ein Glaubiger sich selbst überschreiten durch Gnade, nicht durch Natur.

Sonst ist der Adler auch ein Bild grosser Postentaten, Ez. 17. Daher dem Weib mit der Sonnen begleitet Adlers Flügel gegeben worden, welches andeutet, daß die Semeine SOtstes unter dem Schuß der teutschen Kaiser ihre

Mah=

Nahrung und Unterhalt gefunden. Siehe er-

klarte Offenbarung p. 641.

Die zween Flügel des Adlers wurden dem Weib erst, da der auf die Erden geworsene Drach sie verfolgte, gegeben. Diß ist geschehen, da beide Kanserthümer dem Weib zu statten kamen. Die zween Flügel wurden ihr gegeben, in die Wüste an ihren Ort zu fliegen. Der Morgenlandische Flügel diente dem Weib zur Flucht überhaupt, und der Abendlandische diente dem Weib besonders an ihrem Ort, allwo sie sich ernähret eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, nemlich 777%. Jahr. Die vierthalb Zeiten reichen hin, bis die Schlange aus dem Weg geräumet und in Abgrund verschlossen ist; da denn das Weib keine Gesahr mehr hat, und nicht mehr in die Wüste eingeschlossen ist.

#### Aleste.

Diese vergleicht Paulus Röm. 11, 24. mit den Juden, welche nach der Natur Oelzweige waren, deren Wurzel Christus gewesen; aber die Heiden waren Aleste von dem wilden Oelsbaum abgebrochen, und dem guten Oelstamm eingepfropset. Daher kan des Apostels Wort verstanden werden, vers 16. Ist die Wurzel heilig, so sind auch die Aleste heilig, weil deren Wurzel Christus ist, in welchem und durch welchen alle, die durch den Slauben eingepflanzt sen, heilig senn mit einer anfänglichen, auch innerlichen und dabei zugerechneten Heiligkeit.

So sagt auch JEsus: Ich bin der Weinstock, ihr send die Reben, ihr mußt immer Saft und Kraft von mir empfangen, da er vorher zu ihs nen gesagt: Ihr seid rein um des Wort willen.

#### Baume.

· Die in heiliger Schrift vorkommen, senn viele, deren Namen hier zu erzählen nicht der Ort ist. Wir wollen nur diesenige, die etwas Sinnreisches andeuten, und Jes. 41, 19. vorkommen, anführen. Da sagt der SErr: Ich will in den höchsten Felsen Flusse erösnen, die Wüste will ich verwandlen in WassersQuellen. Corte, welcher mich um der Sprache willen, da er nach Ierusalem gereißt, hat wollen umsonst mitnehmen, und welcher seine Reise, Beschreibung bei mir in Hirsau versertigt, hat mir von vielen bessondern Dingen Nachricht gegeben. In seinem Buch kommt oft vor, daß sast keine WassersQuellen im gelobten Lande anzutressen. Gott hat es so geschehen lassen, daß seine Wunder desto größer aussallen. Gott sagt 1. c. er wolle wieder WassersQuellen in dieser Wüsse erösnen und viele frische Bäume wachsen lassen, des ren 7 mit Namen genennt werden, uemlich: 1. Aeres, Cedern, davon Corte sagt: Daß viele Manner keine alte Ceder umklastern könnsten. 2. Sitta, Weißdorn. 3. Hadas, Myrten. Wir wollen nur diejenige, die etwas Sinnreis ten. 2. Sitta, Weißdorn. 3. Hadas, Myrten. 4. Ez schämen, Holz zu wohlriechendem Del. 5. Berosch, Tannen oder Cipressen. 6. Tid-

har,

har, Ulmen oder Buchen. 7. Theassur, Burgo

Diese scheinen Abbitdungen zu senn von besons dern Gnaden-Gaben. 1. Cedern dienen zur Unverweßlichkeit. 2. Weißdorn dienen die Sers zen zu rühren und fühlbar zu machen. 3. Myrs ten dienen die Lendende mit Trost zu erquicken. 4. Holz zu wohlriechendem Del, dienet den Bes ruch zu erfrischen, daß unser Riechen in der Furcht des DErrn sepe. 5. Berosch, Tannen oder Terpentin gebende, treiben zur himmlischen Unverwelcklichkeit an. Von diesen sagt Beilonius in seiner Bethlehemitischen Reise: Er habe einen Terpentin-Baum angetroffen, unter welchem Maria gewohnt gewesen zu ruhen, als sie von Bethlehein nach Jerusalem gereißt. 6. Uls men, welche die Trauben unterstützen, d. i. welche dienen, den Glaubigen zu ihren Absichten au helfen. 7. Burbaume, welche dienen, Kinder der Glaubigen zum festen Herzen und Nachahmung der Eltern anzufrischen. Zu diesem Spruch kan man auch ziehen Jes. 44, 3. 4. Da vorher die Anrede an Jacob als einen jeschurun ergangen: v. 2. Ich will Wasser gies sen auf die Durstige, und Strohme auf die Durre. Ich will meinen Geist auf deinen Gaas men giessen und meinen Seegen auf deine Nach. kommen, daß sie wachsen sollen wie Gras und wie die Weiden an den Wasser-Bachen. hier ist ein Chiaimus nemlich v. 5. oder eine symmes trische Rede, da sich das erste aufs dritte, das zwei=

zweite aufs 4te bezieht. Dieser wird sagen: 1)
Ich bin des HErrn, und 2) Jener wird genensnet werden mit dem Namen Jacob, und 3)
Dieser wird sich mit der Hand dem HErrn versschreiben; und 4) mit dem Namen Israel gesnennt werden, 2: 4 = 1: 3. Nemlich Glaubige sind nicht allezeit für sich des Zeugnisses des Geisstes Ispa besonders in den Tagen der Trübsaal persiehert. There diese Versieherung wird niemes versichert, aber diese Versicherung wird niemal unterbrochen. Hiob sagt von einem Baum Cap. 14, 8. Ob seine Wurzel schon veraltet, so grus net er doch wieder vom Geruch des Wassers; also wächst ein Baum sowol von dem Wasser und der Luft als von der Erden. Dieses ist ein Bild des Worts SOttes, das in die Menschen durch Lehre gepflanzt wird. Issus braucht selbst solche Gleichnisse Marc. 4, 23 – 34. da selbst solche Gleichnisse Marc. 4, 23 – 34. da es heißt: Ohne Gleichnisse habe er nichts geredt zu dem Volck, nicht als ob er dem Volck nicht auch gegönnet hätte, das Geheimnis des Neichs der Himmel zu wissen, sondern weilen man nichts in die Leute bringen kan, wenn sie nicht vorsher acht geben auf die Vilder der Natur, welche ihnen täglich in die Augen stoßen. Pauslus sagt zu allen, die nicht Achtung geben: Aphron, 1 Kor. 15, 35. d. i. Du bist selbst schuldig, daß du keine Verskändnisse, poeres, IKor. 14, 20 hast, die Sinnbilder der Geschöpfezu versteben zu den Tüngern sagte Ksus: O apooiti verstehen zu den Jüngern sagte JEsus: O anooiti Luc. 24. weil sie nicht in den Propheten geübt was ren. Man muß aber auch Peeves gesunde Verständ= nis

nisse haben: dan glaubet ihr nicht, wan ich euch von irrdischen Dingen sage, wie wurdet ihr himmlische glauben Joh. 3. So sind also Baume und Pflanzen Sinnbilder guter Menschen, welche bei Sesbrauch des Worts Sottes auf das Wasser des Lebens warten. Darum sagt Salomo: Sprüchw. 11, 30 Die Frucht des Serechten seie ein Baum des Lebens. Ferner sind Bausme auch Sinnbilder der Könige Dan. 4, 20,26. Ezech 31,3–18. Ferner wird Messias selbst ein Zweig aus dem Stamm David und der Wurzel Isai genennt Ies. 11, 1. wie auch ein gepflanzter Cedern Baum Ezech. 17, 22 – 24. die grünende Tanne Hos. 14.

#### Blåtter.

Sind Abbildungen nichtswürdiger Dingen, denn ein Blatt ist sast nichts werth, wenn es vom Baum abfällt, ohne seinen Sast, es wird niemal wieder an den Baum kommen, der Wind zerstreuet es und endlich versault es zu Mist. Ist ein Bild eines Menschen, in dem nichts gutes ist, daher Nabal ein abgefallenes Blatt war und ein Narr von seinem Weib Abigail genennt worden. So senn die Mensschen ohne Snade. Hingegen verwelken der Slaubigen Blatter nicht, wie Psalm im ersten zu lesen: nemtich aller Glaubigen Thun in Nesbensachen wird gesegnet; wenn er wie ein Baum gepstanzt ist an den Wasser-Bächen, der seine

Frucht

Krucht bringt zu seiner Zeit, so verwelken auch seine Blatter nicht.

## Blech, guldenes.

Neben dem Amts - Schildlein, das voll Edelstein war, mußte der Hohepriester ein guls den Blech auf seiner Stirne tragen. Diß Blech war unter den Kleidern des Hohenpriessters das Lezte. Es bedeutet das Innerste des Lebens Jesu, daraus der Nahme Jehovah mit seiner Herrlichkeit auf uns ausstrahlet, das mit wir alle nach verjüngtem Maas in eben dasselbe Bild sollen transformirt werden. Das Blech hieng Vornen an der Stirn des Hohenspriesters in Sestalt eines Monden, so seine Krümme hinauswärts hatte.

Es war in dieses Blech eingestochen der Sbräische Name mit vier Buchstaben JHVH und es soll allwege an seiner Stirn seyn, daßer sie versöhne vor dem DErrn, und NB er soll die Missethat derer tragen, so die Kinder Israel geopfert und geheiliget haben in allen Gaben, d. i. seit ISsus die Sünde der Welt in einem Punkt auf sich genommen, so empfindet BOtt die Sünde der Welt, aber die Heiligkeit ISsu verstehrt diese unangenehme Empfindung in SOtt und versöhnt SOtt gegen der Welt. 2 Mos. 28, 36.

## Blitz und Donner,

Sind Bilder theils der Majeståt GOttes, theils der Evangelischen Drohungen und Strafen Rom. 1, 18. Ps. 18, 8–17. Es sind in diesem Psalmen nicht blosse Bilder sondern Ersscheinungen der Offenbarung GOttes 2 Thest. 1, 5–10. Ps. 97, 4. Siob. 37, 4. 5. Ps. 39. Matth. 26, 13. Offenb. 10, 3. 4.

Von dem Thron GOttes Offenb. 4, 5. giensgen aus Bliß, Donner, Stimmen, nicht nur im Bild, sondern im Wesen, wenn man schon die tolle Einwendung macht, es seie kein Salspeter und Schwesel im Himmel; der Himmlissche Salpeter ist gewiß: Habe Salz in dir selbst, oder du wirst den höllischen erfahren.

#### Erden.

Die Wunder der Erden wird man erst in der letzten Zeit erkennen. Die Erde hat etwas bes vor vor allen Geschöpfen. Ihrer Gründung halben haben sich die Morgensterne besonders erstreut, sie hatten eine Vorempsindung, daß auf der Erden solte der Messias gebohren werden dem ganzen All zum Heil. Inswischen lehrt uns GOtt, daß wir Erden sind und zur Erden werden müssen. 1 Mos. 3, 19. Pred. 3, 20. Alle gemeine Leute sollten dis bedenken und sich demüthigen und GOtt vorhalten, der im Himsmel ist, und daß wir ErdensStaub sind. Man

hat nicht Noth grosse Erfindungen zu Hulfe zu ziehen. Die Weißheit auf der Gaffen lehret jeden Menschen genug, wenn er nur nicht zu viel darauf fallt, daß er im Schweiß seines Anges sichts sein Brod essen solle, und sich Zeit nimmt zu dem Bater im Himmel seine Zuflucht zu nehe men. Er wird alsdenn lernen, was Elihu den disputirenden Hioblehret, nemlich: von den vors nehmsten Dingen der Erde, die ihm Sinnbilder zu GOttes Regierung senn, Kap 37, 7. Ein Bauer solle anfahen von der Kalte nachzusinnen. Die Kälte solle er als den Odem GOttes ansehen, Ps. 148, 17 und fortsahren vers 12. wie GOtt mit seiner Regierung den Kraiß der Jahrs-Zeiten drohet, alles, was er ihnen ges bietet zur bestimmten Zeit über die Weit-Theile gegen dem Erdboden auszurichten, es sene zur Zorn Ruthe oder zur Begnadigung, so läßt er es eintreffen durch einen besondern Willen Gots tes, nicht nur durch Spaldings Universal=Wils len. Des Abt le Plusche Geschichte des Hims mels ist deswegen wohl zu lesen, besonders seine Lehren im 8ten Theil des Schauplages der Mas tur. Durch diese Betrachtungen sucht GOtt den Menschen zur Bekehrung zu ziehen, Hiob 1, 17. 18. Aber wenige kehren sich an des Ruh-Hirten Amos Predigt, Kap. 4, 6. 8. 9. 11. da es heißt: Noch bekehretet ihr euch nicht zu mir; alsdann wird ihm GOtt erst die übrige Wunder der Erden zeigen. Pf. 104, 24. Siob 37, 18. von der Breite der Erden und warum die Erde ungeachtet ihres grossen Gewichts dens noch über den Wassernsschwebe, nach Ps. 24, 1.2. Erde hat im Ebrässchen zwei Worte: Aerez und Adamah: Jene ist erzhaft und nicht fruchts bar, diese ist fruchtbar.

## Erden = Araiß.

Ist ein Sinnbild der weiten Ausbreitung der Kirche, welche den Erdkraiß erfüllen solle. Dan. 2, 35. Ps. 8, 2.19. 22, 28. Der HErrschwöret, daß in der letzten Zeit alle Lande sollen der Herrlichkeit des HErrn voll werden. 4 Mos. 14, 21.

#### Seuer.

GOtt ist ein verzehrend Feuer, und es ist schröcklich in die Hände des lebendigen GOttes zu sallen, Ebr 10, 31. 12, 29. GOtt ist aber auch ein Feuer, das nicht verzehrt, sondern nährt. 2Mos. 3, 2. mit welchem Feuer Flus tauft, Matth. 3, 11. Luc. 3, 16. Es gibt demnach vielers lei Feuer. Dem Priesterthum Eli hat GOtt gegeben alle Feuer der Kinder Israel, 1 Sam. 2, 28. Man müßte also die Bissenschaft von Urim und Thummim haben, wenn man die Sinnbilder des Feuers erklären wollte. Das durch würde man viel Sinnbilder der heiligen Schrift ausschliessen. Denn weil Jesu ganzes Werk dahinaus lauft mit dem heiligen Seist und mit Feuer zu tausen, und er selbst vorher

mit

mit dieser Tause getauft wurde, so muß hierinn der Grund aller wahren Wissenschaft liegen. Ein jeglicher muß gesalzen werden mit Feuer. Wir werden es demnach alle ersahren, aber besser ist, wir haben jeso gleich Salz in uns, diß wird uns von vielem Disputiren befreien.

# zaupt = Sehler.

Die zum geistlichen Priesterthum untüchtig machen, werden sürbildlich angesührt 3 Mos. 21, 18. nemlich Blindheit. Es gibt Blinde unter den Gelehrten, die wegen Menge der Seelehrsamkeit doch die Warheit nicht kennen.

Lahme, am Fuß oder Hand schadhaft, sind, die GOtt und der Welt zugleich dienen und auf beeden Seiten hinken.

Seltsame Mase, eine besondere Hinderniß

Schielicht, wo dein Aug schielicht, wird dein ganzer Leib finster.

Höckericht senn die Beißige, welche ihren Reichthum als einen Höcker auf dem Rucken tragen, und nie froh senn, wenn sie mehr und mehr zusammen scharren.

Bruch, denen es am Eingeweid sehlt, sind, die irrdisch senn und nicht alle Menschen in ihr Inneres einschliessen wider das Gebott des Herrn.

Brind, sind Leute, die vor Brutalité nicht

auf ihr Inneres acht geben, oder sagen: Ich habe ein Weib genommen, darum kan ich nicht kommen. Alle diese Fehler kennet der Herr an denen, welche des geistlichen Priesterthums unwürdig senn. Er weiß auch Ausnahme zu machen, wie Jes. 56, 4. 5. Uebrigens ist die Reihe von Sünden genug angezeigt Röm. 1, 30. Verläumder, Freveler, Hofartige, Ruhmredige, Unvernünstige, Störrige 2c. 2 Zim. 3, 2–9.

## Berg,

Wird in heiliger Schrift vor die Sammlung aller Neigungen, die aus dem Leben gehen, genommen sowol der bosen als der guten. dem Herzen kommen arge Gedanken und aus dem Herzen kommen auch Worte des Lebens. Was also irgend in den Sprüchen Salomo für Handlungen benennt werden, was jemand in sich hat und was daraus folgt, diese werden alle dem Herzen zugeschrieben. 3. E. daß der Mensch zum Nachdenken muß gewohnt werden, da er von Natur nicht denkt, sondern erst die Gedanken vermittelst der Sprache bilden muß, kommt aus dem Herzen. Daß er die Veranderung liebt, und daß er nicht lang bei sich selbst bleiben kan, kommt aus dem Herzen. Daß er ferner durch den Glauben des-Herzens aufgerichtet wird zur Hofnung, das ist hernach der Fris de GOttes, der Herz und Verstand bewahret in Christo.

Ser3

Kräften, sie seien geistlich oder leiblich. Das rum redet die Schrift nicht nur von Verstand und Willen, sondern vom Herzen, Seele, Verstand und andern Kräften, weil jenes viel zu wenig sagt. Es will also die Schrift lieber sinnbistlich mehr sagen, als mit den Philosophen ohne Vild zu wenig. Und wenn die heilige Schrift noch mehr Gnaden Kräften beschreiben will, so nimmt sie Vilder, aber oft ohne Vilder, vom Feuer, Licht, Wasser, Salz. Er wird euch mit Feuer tausen. Er wird euch das Wasser des Lebens geben. Er wird euch das Wasser des Lebens zur Quelle machen. Er wird euch mit Feuer salzen. Habt also dieses Salz in euch zur Unterscheidung, damit ihr Friede, nicht Zank, stiftet.

Die Veränderung des Herzens von der Sünste zu der Gerechtigkeit beschreibt die Schrist durch eine neue Geburt. Es werden aber noch viele andere Sinnbilder gebraucht: Nach Art der Kleider, auszuziehen den alten Mensschen, und anzuziehen den neuen; Nach Art der Baukunst, einen neuen Grund zu legen, welcher ist Jesus Christus, und darauf zu bauen, nicht Holz, Heu, Stoppeln, sondern Gold, Silber, Edelsteine; Nach Art des Ackerwerks, ein neues zu pflügen und nicht unter die Dornen zu säen; Mach Art der Scheid, Kunst, Zinn

und verbrennlichen Schaum vom Silber zuscheiden Jes. 1, 25. Jer. 9, 7. Ezech. 22, 22. Bach. 13, 9. Mal. 3, 3. Sprüchw. 30, 5. Ps. 12, 7. Dan. 12, 55. Die Heiligen müssen geläutert, geweisset werden wie Joseph. Ps 105, 19. Nach Finsterniß und Licht, sich von der Finsterniß zum Licht, von der Gewalt des Satans zu GOtt zu kehren; Nach Art des Reichs zu den Thoren der Gerechtigkeit einzugehen, und in die Nechte des Neichs einzustretten. Nach Art des Ehestandes die Versbindung mit dem Sesetz als dem vorigen Mann zu zerreissen durch den Tod und sich mit Christo zu vermahlen. Da sind die typische, embles matische, prophetische Neds Arten so viel, daß sie kaum zu erschöpsen sind.

Die Weltweisen wollen die Veränderungen des Verstands durch die Vernunft-Lehre, die Veränderung der Sitten durch die Ethic, die Veränderung der gesellschaftlichen Aufsührung durch die Politic ohne Vilder abmalen, aber weil diß alles zu wenig ist, so gebraucht die Schrift viel andere Redarten von einer tiesern Veränderung, die durch den Tod ins Leben geht, darzu die Chemische Philosophie allein die gehörige Vilder hat, welche aber die heilige Schrift sehr zerstreut in kurzen Worten anzeigt, nur per modumallusionis, auf eine den Johenspriestern, denen alle Feuer zu zubereiten verstraut war, 1 Sam 2, 28. bekannte Sache als Ps. 68, 14. 15. Wann ihr bisher mitten uns

ter den rusigen Töpsen ( die Alten hatten noch keine Gläser) gelegen: so werdet ihr kunftig glänzen als der Tauben Flügel, überzogen mit Silber, und ihre Federn in dem gelbgrünen Glanz des Goldes. Als der Allmächtige in dem verheissenen Lande die seindseelige Könige zersstreuet, so wurde es weiß, wie wenn der Berg Zalmon mit Schnee bedekt war.

Hier wird offenbar alludirt auf die Weisser welche nach dem Pfauen-Schwanz vieler Farben, und nach der Schwarze weisser als Schnee erscheint. Diß ist das Ende des Werks. Aber auf den Anfang wird alludirt ganz offenbar und handgreiflich Jes. 54, 11. weilen da Puch wie I Chron. 29, 2. die Materie ist, woraus alle Weise die hochste Arznen bereiten; Denn Puch ist der Stein, womit die Weiber die Haare und die Augbraunen farbten und noch farben. Und wer diesen Stein in Handen hat, der weißt es, daß es so ist. Hiob, der nach Kap. 29, 3. 4. die Leuchte Gottes, über seinem Haupt scheinen hatte, bei dessen Licht er im Finstern gehen konnte, ja nach vers 4 GOttes Seheimniß über seiner Hütten hatte, beschreibt seine Seheimnisse in kurz vorshergehendem Kapitel ganz deutlich, wie es in dem erklärten Hiob dargethan, Kap. 28. vers 1 bis 19.

Die ganze heilige Offenbarung zeigt, daß die Gassen der Stadt ein durchscheinendes Gold seien, welches in kleinen Stücklein die Weise

23 0

Bezaleels allein kennen. Auch meldet die heilige Schrift siebenerlen Arten des Soldes, als Charuz, Ps. 68, 14. Sahav tehor, 2 Mos. 25. vers 11. Sahav segor, Job 28, 15. Schav schachot, 1 Kön. 10, 16. Sahav Tob. 2 Chron. 3, 5. 8. Kotem Uphas, Dan. 10, 5. Pas, Ps. 21, 4. Bezer, Hiob 22, 24. 25. 37, 22. von Mitternacht wird kommmen der Slanz des Soldes, weil Sahav auch Del heißt, Zach. 4, 11. 12. Bei Gottiss schröcks seitsche Kraft des goldes nen Wesens kommt aus dem, was das Schröcks lichste ist.

Sonsten reden Manner GOttes, als Paulus, vieles im Bezug auf das Gesets Mosis, weil er diß Gesetz abschaffen solte; die andern aber Johannes, Petrus, Jacobus reden nicht viel in Beziehung aufs Geset, sondern nach der tiefen Erkanntniß der Sache in Christo. Und diß ist auch die vollkommenste Weise. Salomo hat im hohen Lied die Person Christi nach dem Haupt, Hohel. 5, 11. nach den Haaren v. 11. nach den Augen v. 12. nach den Backen v. 13. nach der Nase v. 16. nach den Händen v. 14. Beinen v. 15. beschrieben. Allein nach dem 35. sus selbst gekommen, und alle Veränderungen, die nur mit einem Menschen vorgehen können, durchlossen: so haben die Apostel allermeist im Bezug auf das, was in Issu Tod und Auserstehung vorgegangen, geredt, und haben da die wurdigste Urt sich auszudrücken, gefunden.

**sim**=

#### A simmet.

Boraus aber die Himmel und aller Himmel Hinmel bestehen 2 Chron 6, 18. weißt mit Grund Miemand. Petrus fagt 2 Petr. 3, 7. 10. 12. daß die jetige Himmel und die Erde zum Feuer bewahret werden auf den Zag des Berichts. v. 10 heißt es: Die Himmel werden mit enem groffen Geräusche vergehen v. 12. stes het, daß die Himmel vom Feuer entzündet vers gehen werden, und die erhitte Elemente vers brernen. Folglich ist in allen Himmeln schon ein verborgen Salz und Feuer, in welches sie auch wieder verwandelt werden. Jes. 51 heißt es: Nimlachu, sie werden in Salz verkehrt werden und alles Heer des Himmels wird verschwinden vers 34. Folglich sind in dem Himmel eben die Elemente, die auf Erden sind, nur reiner. Sie sind also ein Bild der göttlichen Gerrlichkeit welche alles mas ist im reinsten Herrlichkeit, welche alles, was ist, im reinsten Grad in sich schließt. Elihu sagt Hiob 37, 18. daß die Himmel fest senen, wie ein gegossener Spiegel, welches Nieuwentiit und Keppler auch wahrscheinlich machen. Die Abbildung des Himmels von der Erden ist ein lehrendes Bild, wie Elihu sagt Hiob 35, 3. daß der Mensch kein Verdienst hat bei GOtt. Ferner ist der Himmel ein Sinnbild der Bute und Gnade GOttes, absonderlich, weil, wo die Sunde überfließt wie ein Meer, die Gnade Dttes weit überfliessender ist, wie die Luft 21994 Mom.

Rom. 5, 20. Ps. 36. Man lese meine Erstärung und Predigt über den 19 Psalmen em Ostertag, wie darinn so viele Sinnbilder siezen auf die Snade und Warheit SOttes. Ps. 119, 89.

### Konigreich GOttes.

Dieses ist in allen Propheten auf das deutstichste mit und ohne Sinnbilder vorgetregen, besonders in der heiligen Offenbarung, darinn das Sinnbildliche beibehalten, das Klare und Offenbare aber von der Stadt GOttes und von dem neuen Himmel und der neuen Erde, und von der Herrlichkeit des zur Miterbschaft Christi erhabenen Menschen vollfommen beschrießen ist. Wer um deswegen, weil noch viel kinnbildliches darinn, zur Bestatigung der Prophetischen Schreib Art, vorbehalten ist, auch die klare Dinge z. die Edelsteine der Stadi GOttes, die Mauren, die Figur der Stadi, das Holz des Lebens auch nur verblümt nehmen will, der mag zusehen, wie er einmal vor dem Licht IEsu bestehen wird.

#### Kräuter.

Wenn man sie nach der Einfalt GOttes Jac. 1. und nicht nach kunstlichen Eintheilungen einsiehet, wie es heut zu Tag aufkommt nach Art des Raji und anderer: so tragen sie ihre Sinnbilder und Deutungen aller Welt por.

vor. Man darf nur nach dem Geruch, Sesschmack und Sesuhl die Kräuter behandlen, so hat man die leichteste Weise zu seinem Nußen die Kräuter zu unterscheiden.

Nach dem Geruch merke man, daß aller Geruch von dem Schwefel oder von einem dunstens den Oel herkommt: Denn alle Schärse des Geschmacks hat Salz, aller Beruch Oel, und alles Durchdringliche hat etwas Quecksilberhaftes, es seie in laufender oder flüchtiger Gestalt. Diese ölichte Wesen kan man nach solgenden Stücken eintheilen:

1. Was einen suffen Maien-Geruch hat, das hat einen dampfenden Schwefel; als Merzen-Viol, Maien-Blumlein, Schlussel-Blumen, Nosen, Linden-Bluth, Hagendorn-Bluth.

2. Was einen gewürzten Geruch hat, ist seuriger, durchdringender Art: als Zimmet, Nagelein, Roßmarin, Majoran, Eitronen-Rinden, Pomeranzen.

3. Was einen bittern Geruch hat, ist truckes ner aber auch warmer Art: als Wermuth, Angelica, Coloquint.

4. Was einen stinkenden Geruch hat, hat eine grobe, faule, irrdische Materie zum Grund: als Allraun, Nießwurz, stinkend Nessel.

5. Was einen beissenden Geruch hat, hat einen gefalzenen Schwefel: als Zwibel, Senf, Knoblauch, Rettich.

Maa5

6. Was einen hartschmeckenden, d. i. det nicht wohl unter die gewürzte, auch nicht wohl unter die bittere kan gerechnet werden, hat eisnen dampfigen, hizigen Schwesel: als Liebstoschel, Meister-Wurz, Melissen, Sundel-Reben.

7. Was einen faulen Wasser, Geruch hat, nemlich an einem Ort wachst, wo viel Wasser gestanden, und jest austrocknen soll, das hat auch eine faulende Wasser. Art: als Blau-Ilgen, Schnallen, Buchsbaum.

Ferner solle man die Kräuter nach dem Gesschmack behandeln. Wo kein Salt ist, da ist

auch kein Geschmack. Was demnach

1. Suß ist, hat ein durchdringliches Salz, das die Natur angefangen zu scheiden, es aber hat stehen lassen: als Rosinlein, Sußholz, Zuscher, gute Weintrauben, Fenchel, suß Obs.

2. Was raß ist oder auf der Zunge beißt, doch dieselbe nicht verlezt, das hat in sich ein feurig Salz: wie Zimmet = Rinden, Pfesser, Rägelen, Imber.

3. Was die Zunge verlezt oder brennt, das hat ein feurig, grob, schweslicht Salz: als spannisch Pfeffer, brennend Hanen = Füß,

Hirschbrunst.

4. Was bitter ist, hat eine mit Sal-Niter vermischte, grob oder rein erdichte Materie: wie Myrten, Alve, Cardobenedicten, Enzian, Wermuth, Veronica, Centaurea.

5. Was sauer ist, hat eine vitriolische Urt,

und ist zertheilend : als Johannes . Traublein, Sauer : Ampfer , saure Kirschen , Erdbeer, Citronen - Saft, Pomeranzen - Saft.

6. Was einen rauhen Geschmack hat, zieht die Zähne zusammen und macht die Zungerauh: als welsche Kirschen, Schlehen, Erbselen, sauer Obs.

7. Was auf der Zunge ohne Saure zusams men zieht, hat ein Galz und Alaun: wie Tors mentill, Schlehen-Wurzel, unzeitige Ball. apfel.

Ferner, wie durch Berührung von den Kräutern zu urtheilen.

- 1. Wer Fehler an den Augen hat, kan es durch berühren ersetzen. Er kan ohne Gesicht, Linden und Eichen, was weich und schwer, weich und leich, hart und schwer durch Gefühl unterscheiden.
- 2. Was harzig, olicht und feißt ist, hat viet bewegliches, aber wenig Salz; denn Salz gibt dem Schwefel und beweglichen Merkurio eine Statigkeit; im Harz ist mehr Salzals im Del, und im Del ist mehr bewegliches als im Harz, solche sind Johannes = Kraut, Tobak,! Wullen = Kraut, Tannen = Baum.

3. Was schleimig und viscosisch ist, wenn man es zwischen den Fingern reibt, hat viel Salz aber wenig Schwefel: als Mispeln, Hasgenbutten, Bertrams Wurz, Hulsen-Früchten.

4. Maste und doch nicht feiste Kräuter haben

weder Salz noch Schwefel vor Feuchte: als Bengel-Kraut, Borragen, Mangolt, Binnetsch, Bonenstengel, allerlei Kuchen-Kräuter.

ein grob irrdisch Salz: als Ballapfel, Eichel,

Senetblatter, Buche = Baum, Nuffe.

6. Lucke, markichte Gewächs haben einen überflussigen Erde Ralch. Dieser zeucht alle Wässerigkeit wie ein Schwamm an: solche sind Reben, rothe Weiden, Holder, Haselstaud, Knoblauch Kraut.

7. Brennende Gewächse, die Blattern geben, haben einen fressenden, beweglichen Wasser-Schwefel: als Nessel, Ackerkressig, Flohkraut, Ros Solis.

8. Rauhe kleberichte Gewächs haben viel Salpeter: als Klebkraut, Stern-Leber-Kraut, Ochsen-Zungen, Färber-Röthe, Vorragen.

Man findet auch Milch = Gewächse: als Schelkraut, Delmagen, Tinctur = Gewächs, stein Gewächs, Stein Gewächs, Wasser = Gewächs, Beertragende Gewächs. Diese muß man nach und nach lernen unterescheiden.

Hier ist noch etwas anzuhängen von der Sigenatur der Farben: als weiß, blau, gelb, roth. Die Blum ist der Seist des Gewächses. Die Farb der Blumen bedeutet eine Sympathie mit den Sliedern und Feuchtigkeiten des Leibs.

Es werden 4 sonderbare Feuchtigkeiten im

Mens

Menschen gefunden und sind mit solchen 4 Haupte Farben unterschieden. Die weisse Farb hat eine Sympathie mit dem Glied = Wasser.

Hier bedenke man folgende Hypothesen.

- 1. Alles, was weisse Blumen hat und dabek einen lieblichen Geruch, das gehört zum Hirn, als Majenblumlein, Citronen Bluth, weisse Rosen, weisse Nägelein.
- 2. Was aber einen rasen, wenig bittern und anziehenden Geschmack hat, zum Magen; als da sind: Schlehenbluth, Pfesser oder Les berkraut, weisse Rosen, Deumenten.
- 3. Was eine weisse Blume hat, und bitter dabei ist, gehört zu den Darmen, als weiß Ilgen, Wurz, Majenblumleins, Wurz.
- 4. Was eine weisse Blume hat, und hart schmeckenden Geruchs ist, gehört zu der Beersmutter: als weisse taube=Nesseln, Chamils len, Holderbluth, Gartens Bolen.
- 5. Was aber einen beissenden oder in die Ausgen dampfenden Geruch hat, gehört zur Blassen: als Rettich, Meer = Rettich, Zwibel, weisser Senf.
- 6.Das, was weisse Blumen hat, und dabei suß und milchig ist, vermehrt des Menschen Natur und Saamen: als susse Mandel, suffer Senf.
- 7. Die einer feißten, schleimerichten Urt sind, gehören zu den innerlichen Gliedern des Menschen.

Die blaue Farb hat eine Sympathie mit dem Blut;

Blut; dann ob es wohl für sich selbst roth ist, so ist doch sein Schein blau, daher scheinen die Aldern blau, geronnen Blut, ehe es stirbt, sies het auch blau.

- 1. Alles Gewächs, das eine hellblaue Blume hat, dienet zu den Augen: als Borragens Blumein, blau Korn-Blumen, Wegwartens Blumen.
- 2. Was aber schöne blaue Blumen hat, und doch, wenn sie verdrockt, roth werden, oder eine bittere Susse, oder eine susse Bittere in sich has ben, gehört zur Leber: als da senn, Guldens Leberkraut, Salben, Wegwart, Enringen, Endivien.
- 3. Alles Gewächs hingegen, das hellblaue Blumen hat, dabei aber bitter und ungeschmackt ist, gehört zu den äussern Gliedern.

Die rothe Farb hat eine Sympathie mit dem Herz=Blut, auch mit dem Milz und all seinem Geader, und mit allem dem, was zum Lust= Ziehen gehört.

1. Alles, was schön hochrothe Blumen hat, und dabei einen lieblichen Seruch oder Gesschmack, das dienet zum Herzen: als rothe Rosen, rothe Nägelein.

2. Alles, was rothe Blumen hat, und dabei süß und weich, gehört zur Lungen: als rothe Korn Blumen, rothe Herbst Rosen.

3. Was rothe Blumen hat, dabei aber bittes

rer

rer und saurer Art ist, dienet dem Milz: als Heidrosen, Sauerampfer, Centaurea.

4. Was rothe Blumen hat, dabei aber seiße ten und schleimerigen Natur, ohne sonderlichen Geschmack, gehört zu den aussern Gliedern.

Die gelbe Farb hat mit der Galle eine Sympathie.

- 1. Alles, was eine gelbe Blume hat, und ist bitter, gibt auch dabei eine gelbe Milch, das treibet die Gallen aus, als da sind: Scheels Kraut, Benedicten-Wurz, Angelica.
- 2. Was bei der gelben Blume eines bittern, aber etwas anziehenden Geschmacks ist, gehört zum Milz und schwarzen Gallen: als Wersmuth, Fünfs Fingers Kraut, Meers Zwibel, Gelbs Schwertel.
- 3. Was eine gelbe Blume hat, und bittern Geschmacks ist, dabei wässerigter Art, dienet zur Reinigung des Sedärms: als Bingel-Kraut, Gold-Kraut, Kürbsen-Art, Cotoquint.
- 4. Was eine gelbe Blume hat, und kleberig ist, oder milchigt, körnige Frucht tragend, ges hört zu den Nieren: als Farber-Rothe, Wolfse Milch, Kleb-Kraut, Wachholder-Beer.
- 5. Was bittern und starken Geruchs ist, dies net dem zweiten Geschlecht: als Schlüssel-Blusmen, Gelb-Veyel, Ringel-Blumen, Angelica.
  - 6. Was mehr raß dann bitter, gleichsam bren-

drennend, treibt den Schweiß, als Angelica, Nessel-Wurz, Hanen-Fuß, Enzion.

- 7. Was bitter aber dabei schleimericht, reis nigt den Leib: als Schwarz-Nieß-Wurz, Lins denbluth, Genserich.
- 8. Was eine scharfe Susse in sich hat, dienet der Brust und Lungen: als Fenchel, Wachhols derbeer, susse Trauben, Rosinsein.

#### Licht.

Das Licht hat ursprünglich keine andere Geburt als Offenbarung; denn es wird nicht gemacht, sondern entdeckt und ist eigentlich das Leben eines jeden Dings, und ist dassenige, welches in allen sonderbaren Dingen individuis wirkt: dessen Vereinigung mit der ersten Materie ward vollbracht durch einen allgemeinen Contract, ehe einig sonderbar Ding gemacht war, dessen Materie war eine leidende dunne Substanz, aber geschickt das Licht zu behalten; als ein Rauch ist die Flamme zu halten.

Nach der Schwängerung ward es zu einer ernstallenen, unctuosischen und seurigen Feuchstigkeit condensirt, einer hemaphrodicischen Art, und diß in einem zweisachen Verstand, in Anssehung eines zweisachen Centri, himmlisch und irrdisch. Von dem irrdischen Centro kommt hersur die irrdische Venus, welche seurig und männlichen Geschleches ist, und der irrdische Merkurius, welcher wässerig und weiblichen

Geschlechts ist. Diese zwei sind eines wider das andere.

Von dem himmlischen Centro gehen 2 lebens dige Bildnisse (imagines) nemlich ein weisses und rothes Licht hersür: das weisse Licht sett sich ins Wasser, das rothe geht in die Erde. Sobald die Materie die Warme empfindet, so wird das weisse Licht sich selber über dem Wasser ser erheben und allda in seiner herrlichen Kleisdung gleich dem Himmel schwimmen. Es ist eine Weisse, so sich coaguliren laßt, und durch eine ihm eigene Warme in Steine und Merals len gehärtet wird. Es ist eine Weisse durch die Natur gemacht und nicht durch Menschens Hände ausgezogen. Die Weisen nennen es Lac virginis, darinn das Gold zergeht, wie Eis im warmen Waiser.

Die Natur distillirt nicht ausser dem Leibe, wie die Chymisten. Sie ziehet das Wasser auf von der Erden, und laßt es wieder über eben dieselbe Erde zuruck gehen, und daher geschiehet es, daß sie durch circulare und zu rechter Zeit ergehende Imbibitiones generirt (das sind im philosophischen Werk Davids benannte Steine, Imbibitiones, Miluim, Abneh Puch, 1 Chr.

30, 2. Grund = Text)

Zum andern musset ihr wissen, daß sie ihre Feuchtigkeit zubereitet ehe sie den Leib damit invibirt. Ihre Art und Weise in diesem Punkt ist gar wohl bekannt und aller Welt of sendar, daß wenn die Menschen nicht blind

Bbb waren,

wären, hätte ich nicht nöthig viel davon zu reden. Sie macht, wie wir sehen, ihr Wasser dunne zu Wolken, und durch diß Mittel zerret und dehnet sie den Leib dermassen aus, daß alle desselben Theile einem genau untersuchenden geistlichen Fegfeuer des Windes und des Feuers unterworfen werden; denn ihr Wind gehet schnell durch die Wolken und macht sie helle, alsdenn kommt ihr Himmel darein mit seinem Feuer und sigirt ihn in dem reinen saphirischen Wesen.

Was nun betrift die mineralische Steine: als Antimonium, Bismuth, Operement, Mispickel und andere mineralische Steine, so siehet man ihnen ihre Signatur nicht an, wie den Vegetabilien. Man muß ganz andere Kunst Sriffe gebrauchen, welche die Weisen allein verstehen. Hier ist der Ort nicht davon zu reden. So viel ist gewiß, daß man aus jedem weiß und roth ziehen kan.

Gleichwol nun etwas weniges zu gedenken, so ist die Haupt. Operation also:

1. Man nehme Vitriol, thue die äussere Uns reinigkeit davon, welches nach und nach durch Stossen und auflösen geschiehet; doch so, daß er die Grüne oder Quints Essenz, und die Kraft und Seele, die man darinn sucht, beibehalte.

11. Man verwandle dieses von aussen gereisnigten Vitriols Aeusseres in das Innere, nemslich mache, daß das Verborgene offenbar, und dieses

dieses verdeckt werde; als worinnen das vers borgene Geheinniß der Weisen besteht. Man verfahre hier, wie zuerst. Wo alsdann aus einem weissen Stein durch die ordentliche Grade des Feuers ein rother hervor kommen wird.

111. Man giese auf diesen verwandelten Vistriol guten destilirten Wein-Essig, welcher ihn solviret, welches desswegen geschieht, daß er seine Unreinigkeit vollends verliehre, die er noch bei seiner Weisse hatte, und die er von Ansang, so lang sein Inneres nicht heraus gekehrt war, nicht von sich geben wolte.

IV. Man destilire das Oleum Benedictum von diesem rothen Pulver des Vitriols, oder man scheide die weisse geblätterte Erde oder das weisse Weib, die Lunam der Weisen von ihrer Köthe.

V. Man vereinige das Del mit seinem Salz.

VI. Man mache dieses durch die phisische Res generation zu einem weissen glorificirten Körper oder Stein, regeneretur vitriolus physice.

Von dem Licht sagt GOtt: Hiob. 38, 24. Wo ist der Weg allwo sich das Licht zertheilt und der Ostwind oder Ausgang sich zerstreuet auf Erden. Licht scheinet ein einfaches Ding zu senn, aber es wird auf unzälige Weise zerstheilt. Es ist der letzte Grund aller Körper. Alles wird in Licht und Feuer aufgelößt. Diß sollen wir dem ursprünglichen Wort Leben und Licht zu schreiben Joh. 1. Sein Licht scheisnet in der Finsterniß und die Finsterniß begreist Whb2

es nicht. GOtt fragt den Hiob weiter: Wo ist der Weg, daß das Licht wohnet? und wo ist der Finsterniß ihre Statte? daß du es soltest bringen zu seinen Grenzen, und daß du merken soltest die Wege seines Hausses. Alle diese Fragen beantworten die Gelehrten nicht, und darauf solten sie zuerst sich bemühen, ehe sie zu so unbekannten Kunst = Sachen schreiten. Er tragt serner: Hast du deines Alters halben der Morgenstunde gebotten? Hast du den Ort der Morgenröthe genau gewußt? zu sassen die Ens den der Erden, daß die Gottlose von ihr abge= schüttelt werden. Das Siegel, das jeho der Erden eingedruckt ist den Frommen und Bosen zu gleichem Dienst, wird sich mit einer neuen Gestalt der Erden verwandlen, da wird Licht und Morgenrothe sich als in einer neuen Kleis dung vor mir darstellen.

Alle diese Fragen werden erst in der letzten Zeit klar beantwortet werden, wenn der leichtesste und schönste allen Menschen verständliche Verstand der wahren Naturlehre mit allen Emblematis wird kund werden, da wir uns jest mit den halbverstandenen Worten heiliger Schrift im Glauben begnügen sollen, und uns mit dem Seheimniß Gottes und Christi so lang auf höhere Dinge bereiten. Dann Ewigskeiten der Ewigkeiten werden ablausen, die wir die Einsicht bekommen in die Dinge, welsche die Weltweise zu frühzeitig wissen wollen. Sieb hat nach Kap. 26, 10 schon mehr davon

verstanden als wir, da er sagt: Er hat eine Circul runde Grenze über die Oberstäche der Wasser (Sprüch. 8, 27) Bechyko chug al Pene Tehom) rund umher abgezeichnet bis an die Vollendung des Lichts mit der Finsterniß. Einen solchen Catechismum der Natur solte jemand schreiben, darinn die wichtigste Stellen und Fragen Vottes berührt werden, da man durch allzukleine Particularitäten das Sanze nicht verliert, wie Struensee es H. D.

Münter vorgeschlagen.

Uebrigens ist das Licht das wahre Bild JEsu Christi, denn er ist das Licht der Welt,
Ioh 8, 12. Wer sich zu ihm wendet, der
bekommt das Licht des Lebens, und wer diß
Licht des Lebens hat, dem wird leicht senn, die
Sinnbilder der heiligen Schrift so viel ihm nothig ist, zu verstehen: denn die Unsichtbarkeiten
SUttes Rom. 1. werden an den Werken
SUttes erkannt, also daß sie keine Entschuldigung haben, wenn sie aus der Zank-Schule
sind 2 Kor. 4, 6. Alle Menschen haben die
Sinnbilder vor Augen. Die Weißheit auf
der Gassen lehret alle Kinder des Lichts davon,
und kommt ihnen zuvor.

#### Meer.

Das gröste Sinnbild für alle Menschen ist, das GOtt das Meer zuruck halt, daß es die Welt nicht überschwemmt. Der beständige Umlauf der Wasser ins Meer und aus dem Bbb3 Meer

Meer in die Flusse bewahret den Erdboden sur Ueberschwemmung Pred. 1, 7. O Wunder! daß die Wasser der Süder See höher stehen als alle Länder und doch hat das Wasser das daran liegende Land nicht zur See gemacht. In den Psalmen solle jeder Mensch mehr ders gleichen Sinnbilder erkennen die ihn zu GOtt suhren und auf Christum weisen, der die Erde vor der Verwüstung bewahrt, damit die Abssichten GOttes bis in die Stadt GOttes bins sichten GOttes bis in die Stadt GOttes hins aus geführt werden konnen. GOtt sagt durch Jeremiam Rap. 5, 21. Horet nun ihr tolles Volk: Soltet ihr vor meinem Angesicht nicht beben, der ich dem Meer den Sand zu einer Grenzen gesetzt mit ewiger Anordnung, daß es Grenzen gesetzt mit ewiger Anordnung, daß es solche nicht übergehen solle; obschon dessen Wellen sich bewegen, so sollen sie doch nicht darüber gehen. Und diß ist auch SOttes Frage an Hiod: Kap. 38, 9. Wer hat das Meer mit Thüren zugeschlossen, da es ausgesbrochen und aus seiner Gebähr Mutter kam.

Meer ist ein Bild des Toben der Völker
Vs. 65, 8. 89, 10. Das Meer gebiert die Meer Drachen und die Meer Schlangen, ein Bild der zwei Thiere und des Drachen Offenb.

13, 2, 11,

## Mensch.

Es ware nichts erwünschters für die Liebhas ber der Warheit, als daß jemand eine ganze Theologiam emblematicam ausarbeitete, weil SOtt

GOtt seine an sich unbegreifliche Wirkungen meistens in der heiligen Schrift durch Sinnbils der abmahlt. Man müßte aber von Hims mel urd Erden und dem Menschen erstlich nach ihrer erken Vollkommenheit, hernach nach ihrer Verdortenheit, und endlich vom Sehnen aller Rreatur nach der Ruhe und Vollkommenheit schreiben, und zwar nach den 6 Tag. Werken der heiligen Schrift, wie Ps. 104. Erstlich vhne Vilder, hernach durch Vilder. Weit aber diß zu weitläuf wäre, so müßte das Haupt. Werk der Natur beschrieben werden, wodurch Gift und Sod in die hochste Arznei und Wollkommenheit verwandelt wird. Diß ist in heiliger Schift sehr zerstreut und verdeckt bes schrieben, wie die weise Manner es im Brauch haben, damit die lose Berächter nicht dahinter kommen. Danum sind in ihren Buchern so viel Steine des Aistosses, welche die Marren zur Ungedult reißen, die Weisen aber zur höchsten Gedult anweisen

Der Mensch als der Auszug der Geschöpfen bildet mit allen seinen Theilen, Kräften und Fähigkeiten ab ales in der Welt, und die Welt d. i Himmel und Erden bildet wieder ab alles im Menschen Pred. 12. Wenn Salomo sagt: Gedenke an deinen Schöpfer, ehe du alt wirst, so drückt er es sinnbildlich also aus im Bezug auf Himmel und Erden: Ehe die Sonone und der Mond und das Licht und die Sterne in dir finster werden, und ehe die Wolken Vom.

Fommen nach dem Regen, das ist, Husten, Schnuppen, welche als Wolken zegen dem Haupt steigen, nachdem sie schon vorher als Regen herab gefallen, und so sührt & mehr Sinnbilder an, als: Hüter des Hausses, nemslich Hände und Füsse, Müller, nemlich Zähne, Fenster, d. i. Augen, Thür, d. i. Lipper. Endslich kommt er auf das Hirn und Hez: jenes heißt er den silbernen Strick, dis die güldene Duelle. Da bringt er Silber und Sold sinnsbildlich in den Menschen.

Galenus sagt de usu partium: Wenn jes mand keiner Secte zugethan, sordern frei der Betrachtung obliegt, wenn er eiblickt daß in einem solchen Vorrath von Fleisch und Saften ein so grosses geistliches Wesen wohne, derselbe hat den wahren Anfang einer vollkommenen Theologie, welche grösser und vortreslicher ist als alle Medicin. Man less den 139 Psals men: da heißt es: Ich bin wit der Nadel zu einem Stickwerk gemacht; Ich lobe dich, daß ich auf eine ganz erschröcklich wunderbare Weise gemacht bin. Diß sind keine hochtras bende Worte. Die Erschröcklichkeit der Sange im Menschen erhellet aus den kleinen valvuln. Unser Leben hangt ab von dan Chylgang = Füha rer, da die geringste Zerbrechung einer kleinen Valvul alsbald Fäulung und Stockung und den Tod verursacht. David hat vielmehr davon eingesehen, als wir, und doch sagt er vers 17. Die Eintheilungen der Haupt = Sachen, ges schweischweige die Summe der einzelen übersteigen seinen Verstand.

Morgen = Röthe.

Wird bei Hiob für den Ort genommen, da das Licht seinen Ursprung nimmt Kap. 38, 12. hast du der Morgenröthe Besehl gegeben? Hast du dem Morgenlicht seinen Ort angewiesen? vers 19. Welches ist der Weg, da das Licht wohnet? und was die Finsterniß betrist, welches ist ihr Ort? vers 17. Haben sich dir die Thoren des Todes aufgethan und kanst du sehen die Thoren des Todes "Schatten? Hiersaus kan man abnehmen; daß man von dem Ort des Lichts und der Morgenröthe nichts weißt, man wisse denn vorher den Ort der Finsterniß, und wie aus der Finsterniß Licht hersür bricht; also ist Finsterniß das Erste, woraus GOtt das Licht und Morgenröthe hervor brechen läßt. Finsterniß ist das erste object der Schöpfung Jes. 45, 7. aus der Finsterniß rust und sormirt GOtt das Licht Kap. 43, 7.

#### Morgenstern.

JEsus nennt sich Offenb. 22, 16 den glånstenden Morgenstern, und Kap. 2, 28 sagt er: Ich will ihm geben den Morgenstern. Diß verstehen wir noch nicht, es ist aber doch gesschrieben, daß wir es einmal verstehen nach Ps. 8, 4. Wir sind jest unseitige Geburten, wenn aber einige Ueberwinder unter den Menschen so Bbb5 glücks

glücklich senn den Morgenstern im Besitz zu haben, so kan man abnehmen, wohin SOtt die Menschen bestimmt, Ps. 8. nemlich: Die Sterne zu sehen, welches uns jeko nur von aussen zukommt. Der Morgenstern ist der Planet Benus Dieser übertrift an Glanz alle Sterne, ist ohne Flecken, welche sonst andere Planeten, Mars und Jupiter, von sich zeigen. Jef. 14,12. wird der Morgenstern ein Sohn der Morgenstehe genennt, warum nicht ein Sohn der Abendstihe ? Weil er des Morgens aufgeht zur Zeit gegen Osten, da die Sonne gegen Westen ist, und Abend verursacht. In dieser Stelle wird Nebucadnezar angeführt, daß dieser zur Hölle sahre, zur Seite der Grube, also hat die Hölle ihre Ecken und Seiten v. 15.

Opfer.

Davon spricht GOtt Jer. 7, 22. Ich habe euren Batern weder gesagt noch geboten von Brand-Opfern und andern Opfern, sondern diß gebot ich ihnen zuerst: Gehorchet meinem Wort, so will ich euer GOtt senn. Und da die Apostel alle diß Opfer Mesen eine Last genennt, welsches weder unsere Vater noch wir haben inogen ertragen: so ist klar genug, daß solche Opfer dem Volk theils zur Jucht, theils zur Unterweissung auf Christum dienen solten. Weil es nun Sinnbilder von dem Opfer Christis senn solten, so wollen wir solche Opfer kurz nacheinander durchgehen. Das erste Opfer z Mos. 9, 1. 8. war Aarons und seiner Sohne. Sie mußten

ein Kalb schlachten zum Gund Opfer. Das deutet an: daß alle, die zum priesterlichen Kos nigreich gehören wollen, sollen ihren fleischlichen Sinn, den sie von Natur haben, hassen, und ihren Willen zum Tod übergeben; defregen aber doch ihre Natur nicht schwächen. Das Fett, die Nieren, das Netz und die Leber solten sie auf dem Altar anzunden, d. i. Die Annehms lichkeiten des Natur-Lebens sollen sie in Vergleis chung gegen den Annehmlichkeiten aus Christi Erkenntnis verbrennen, nichts achten und immer mit gewisser Furcht vor ihrer naturlichen Auss gelassenheit zu unterdrucken suchen. Das ans dere Opfer der Priester war nach 3 Mos. 8, 14. ein Farr zum Gund-Opfer. Aaron und seine Sohnelegten ihre Hande auf den Kopf, und bekannten, daß sie sterben solten. Und Mose brachte herzu einen Widder zum Brandopfer und zerhieb den Widder in Stucke, und sprengete das Blut auf dem Altar umher, und zündete an das Haupt und die Stücke, und wusch die Einges weide, und zündete den ganzen Widder an. Diß ist eben das Sinnbild von Hassung des besteckten Rocks des Fleisches. Man soll seine brutale Natur haffen, und hingegen vor Gottes Aitar suhren , daß es seiner Liebe aufgeopfert werde, damit unser naturlich Leben mit gottli= cher Lust angezündet werde. Christus selbst wird unsere Natur todten, erhöhen und göttlicher Natur theilhaftig machen. Das dritte Opfer der Priester war 3 Mos. 8, 22. ein anderer

Widder, der da mußte geschlachtet werden, und Mose nahm seines Bluts, und thats Aaron auf den Knörpel seines rechten Ohrs, und auf den Daumen seiner rechten Hand, und auf den großen Zehen seines rechten Fusses, und sprengete das Blut auf dem Altar umher. Das deutet an, daß alles das, was man hört und thut, solle mit dem Blut Issu von dem Altar GOtstes, d. i. vorher aus GOtt und vor GOtt in Erinnerung gebracht und geheiliget werden. Wer nun heilig werden will in Christo, muß seine thierische Natur unter das Kreuß Issu stellen und consentiren, daß GOtt an Christo und an ihm die Sünde im Fleisch verdammt; so folgt alsdenn nach Röm. 8 alles Uebrige, daß man die Günde nicht herrschen läßt im sterblischen Leibe.

Die übrige Opfer waren für die Sünden des Volks. Das Ralb 3 Mos. 9, 2.8. war auch zugleich für die Sünden des Volks, weil nicht ein jeder ein eigen Ralb haben konnte. Das deutet an, daß wir die Sünden der ganzen Gemeine auf uns nehmen und versöhnen sollen mit allgemeinem Gebet und Fürbitte. Davon lese man auch 3 Mos. 4, 13. von Versündigung einer ganzen Gemeinde.

Noch ein Opfer war ein Bock für die Sünste de des Fürsten vers 22. Und wenn eine Sees le vom gemeinen Volk sündiget und es innen wird, so soll sie eine Ziege oder Schaafzum Opfer bringen. Bei allem diesem solle man Sundopfer und Schuldopfer wohl unterscheiden.

Schuld=

Schuldopfer ist, wenn man andere sieht sündis gen und Theil daran nimmt; Eundopfer, wenn man felbst sundiget. Bei allem dem soll ein jeder im Geist das Wichtigste vom Opfer beobachten, sich selbst hassen und verläugnen und ein besseres durch Erkenntniß JEsu und seines Worts in sich pflanzen nach Rom. 12. bes sonders soll er sich so lernen schäßen, wie er ist, d. i. nicht höher und nicht niedriger von sich hals ten, als sichs geziemet zu halten: dadurch wird der Grund gelegt zu einem vernünftigen Gottes. dienst, welchen GOtt Jer. 7,22. verlangt ohne Opfer. Das allerwichtigste Opfer war am groffen Tag der Versöhnung, das hat JEsum am Kreut vorgebildet, da er alles vollbracht, was zur ewigen Erlösung durch den ewigen Seist gehört, und daß es den Gewissen der Menschen solte begreiflich gemacht werden: solches kan aber jego nicht sogleich, wie zur Zeit Phis lippi in einer Predigt geschehen, sondern man muß den heiligen Worten gedultig und unter Berläugnung seiner selbst nachdenken, dazu diß Wörterbuch einige Anzeigen gibt.

An diesem Versöhnungs = Tag solte der Hohepriester einmal des Jahrs hinter den Vorshang vor den Gnadenstuhl gehen, weil der Weg zum Heiligthum noch nicht erösnet war. Er mußte von der Gemeine zween Ziegenböcke nehmen, einen zum Sündopfer, einen zum Brandopfer, und vor der Thür der Hütte des Stifts die zwei Böcke vor den Herrn stellen,

das

das Loos über sie wersen, den Bock, auf den das Loos fällt, opfern zum Sündopfer; den andern soll er lebendig vor den HErrn stellen, daß er über ihn dete, und ihn in die Wüste lasse. Der Hohepriester mußte auch eine Rauchpfanne voll Rauchwerks nehmen und hinter den Borhang bringen, und anzünden, daß der Nebel vom Rauchwerk den Gnadenstuhl bedecke, und des Bluts vom Farren nehmen, und siedenmal vor dem Gnadenstuhl mit seinem Finger sprengen. Hernach soll er den Bock, des Volks Sündopfer schlachten, und mit seinem Blut eben thun, wie mit des Farren Blut und gegen den Gnadenstuhl sprengen.

Auf diese Art soll er das Heiligthum von der Unreinigkeit der Kinder Israel und vonihrer Ueberstrettung und allen ihren Sünden reinigen, und wann er heraus geht zum Altar, der vor dem Herrn steht, soll er ihn versöhnen, und vom Blut des Farren und vom Blut des Vocks nehmen, und auf des Altars Hörner thun, und also die Vorbilder der himmlischen Dingen, nemlich das Heiligthum, Hütte des Stifts und Altar selbst mit Blut reinigen nach Ebr. 9, 23. hersnach den lebendigen Bock nehmen, auf dessen Kopf seine beede Hande legen, alle Missethat der Kinder Israel bekennen, und ihn durch einen Mann in die Aussten sühren, daß also der Vock alle Missethat in eine Wildniß trage; und der den Vock heraus sührt, soll seine Kleider

waschen. Das Kalb aber des Sund. Opfers, und den Bock des Sund Dpfers, deren Blut ins Heiligthum gebracht worden, soll man hins aus führen auffer dem Lager, und mit Feuer vers brennen. Die zween Bocke sind Vorbilder von der groffen Versöhnung aller Sunden des Volks, so daß das Blut sie theils im Beiligs thum versohne, und theils die Gunden samt dem Zorn GOttes, der auf der Sunde liegt, in die Wuste getragen werden, und dem Abgrund der Vernichtigung heimfallen. Merkwürdig ist, daß der Johepriester mußte ein Rauchwerk machen über den Snaden-Stuhl, und also vor dem Angesicht SOttes stehen. Das bedeutet die brunftige Liebe JEsu und all sein Gebet am Delberg, auch mußte er den Boden des Theils der Hutte des Stifts ausser dem Vorhang noch besprengen. Da der Hohepriester heraus gegans gen war aus dem Vorhang, stund er ordentlich vor der ganzen Welt, mit seinem Angesicht ges gen Abend gekehrt, da er die Sunde Adams in Osten begangen hinter sich geworfen, daß sie durchs Blut abgethan worden. JEsus hat auch sein unschuldig Leben auf dem Altar des Kreußes zum Brandopfer geopfert, daß die Feindschaft im Fleisch ganz zernichtet wurde. Aber daß das Fleisch vom Kalb und Bock von zween ausser dem Lager getragen worden, deus tet an den Hannas und Caiphas.

Von der Stätte, wo es zu Aschen verbrannt wurde, sagt Paulus Ebr. 13, 11. Welcher

Thies

Thiere Blut getragen ward in das Heilige, ders selben Leichnam wurden verbrannt ausser dem Lager, darum auch JEsus gelitten aussen vor dem Thor. Wir haben einen Alltar, davon nicht Macht haben zu essen, die der Hüte pflesgen: so lasset uns nun zu ihm hinaus gehen aus ser dem Lager, und seine Schmach tragen, d. i. statt der Vorbilder die angedittene Warheit im Leiden und Sterben JEsu zu Herzen ziehen, seines Todes immer gedenken und unserer Versohnung in ihm gewiß werden. Die besondere Stucke dieser Versöhnung können wir jeho so genau nicht deuten, wie es geschehen wird im Tempel Ezechielis, da alle Fürbilder werden deutlich erklart werden. Genug wenn wir uns an die allgemeine Deutung aus der Epistel an die Ebraer und Epheser halten, so haben wir genug Verstand von allem Reichthum der Eins sicht in das Geheimniß Gottes und Christi, zur Beruhigung unsers Gewissens vor GOtt und vor Jesu Christo. Ob wirschon den tiefsten Grund nicht verstehen, so können wir doch, wie Moses gesagt, Honig aus den Felsen und Del aus den hartesten Steinen faugen.

# Regen und Schnee,

Bedeuten sinnbildlich die Lehre, die nicht leer zuruck kommen solle Jes. 55, 7. 10. vergl. mit Kap. 5, 6. 45, 8. Ebr. 6, 7. Regenbogen,

Ein Vild des vielfärbigen Lichts, worinn GOtt wohnt Psalm 104, 1.2. denn GOtt ist schön und prächtig geschmückt, Licht ist sein Kleid, das er an hat. Er ist nicht nur ein Vild, sondern GOttes Offenbarung stellt uns dar die Originalien dieser Dingen in sich selbst.

und so sind viele Bilder zu nehmen.

Ferner ist der Regenbogen ein Bild des Gnaden Bunds in Christo, welchen die Presdiger der Gerechtigkeit nach Noah beständig mit den lieblichsten Farben und Schatten vermischt vortragen sollen. Der Regenbogen ist der Sonne gegen über, und da zeigt die rothe Farb den geslöschten Zorn Gottes, und die grüne die Gnade in Issu geschenkt samt der Hosnung der Herrlichkeit Gottes Röm. 5, 2.

Salb: Oel, das heilige.

Man könnte aus dem Alterthum manches hieher ziehen, wo die beste Myrrhe wachse, wie ost es in heiliger Schrist vorkomme ze aber dis alles sührt zu weit vom Zwek ab; eben so sührt Philo vom Zweck ab in dem Buch: quis six rerum divinarum hæres, wenn er spricht: durch Stacken wird das Element Wasser, durch Onych Erde, durch Galbanum Lust, durch Thus Feuer verstanden, als woraus die Welt besteht. Solche Erklärungen soll man meiden, wie alle critisch zu weit gesuchte Dinge, welsche heut zu Tag Semler und andere in grosse Alche

Achtung bringen. Das heilige Salbol 1 Joh. 2, 20. ist sur unsere Zeit das beste: Ihr habt die Salbung, nemlich den lautern Sinn des neusen Testaments von dem, der heilig ist. So bei euch bleibet, was ihr von Ansang gehöret habt, so werdet ihr im Sohn und Vater bleisben, und richtige Schlüsse machen, die nicht

fehlen.

Wollen wir aber die Stücke des heiligen Salvols besonders betrachten, so ist Myrrten ein Bild der Weißheit, die Anfangs bitter ist, aber hernach suß. Spruchw. 24, 10. Grunds Zimmet deutet an die Gerechtigkeit Text. der Glaubigen, wodurch sie jedermann ein guter Geruch sind durch ihr unverfälschtes Leben. Calmus oder Wurt-Rohr ist ein Sinnbild von der Heiligung; denn Calmus vertreibt die Schlangen. Also wenn wir der Sunden loß werden durch den Geruch des Lebens und Leis dens, so ist Christus unsere Heiligung. Cas. sia, Rezia, wachset mit Purpurfarben = Blate tern in Arabia, ist eine der größten Arzneien und dient zur Ueberwindung der geistlichen Feinden, des Hochdunkels und der Eitelkeit; bedeutet also die Erlösung JEsu Christi.

Diß ist die geradeste Deutung vom Salbol. Man kan noch viel andere aussinnen, aber der physische Grund und die daraus fliessende puncts lich moralische Deutung wird auf den Tempel

Ezechielis resolvirt.

## Galz.

Ist etwas, damit alle Menschen umgehen. Wenn sie Jesu Christi Worte Marc. 9 recht bedachten: so wurden sie die Salzen besser unters suchen. Alles Galz ist entweder raß, oder bitter, oder scharf, oder suß wie Zucker. Alle diese Zufälligkeiten können von dem Salz geschieden werden, daß es das Ursprüngliche Salz wird, wie es die Sonne und der Mond und die Kams inern Orients von sich geben 5 Mos. 33, 14. Die Scharfe, die herbigkeit und andere Zufälligkeiten sind nicht das rechte Salz, wovon Jesus redt. Das beste Salz steckt noch verborgen unter herb, bitter, scharf, sauer. Man nehme Roch , Galz, Galpeter oder Vitriol: fo kan man es auch so filtriren und reinigen, daßes ganz loß wird von den Zufälligkeiten. Salt ist innwendig ein Feuer; sonst sagte JEsus nicht in angesührter Stelle: es musse ein jeder mit Keuer gesalzen werden.

Habt in euch selbst das Salz. Und ihr send das Salz der Erden; wenn aber das Salz vhne Salz wird: womit wird man salzen?

Diß mussen verständliche Worte senn, and derst kan man nicht erklären, von was das Salz ein Sinnbild seie.

# Sonne, Mond und Sterne.

Hat schon Joseph als Sinnbilder seines Vaters, Mutter und Brüder 1 Mos. 37, 9. 10. vorgestelt, Occ 2

wie vielmehr ist es ein Bild Christi Mal. 4, 2. Luc. 1, 78. Mond und Sterne bedeuten die Bersammlung der Aeltesten, welche alle ihr Licht von Christo haben und es der Kirche mitstheilen Apgesch. 15, 1 – 3. Die 7 Sterne sind Vorsteher der Kirche Offenb. 1, 20. Sie werden heut zu Tag mehr zur Curiosité gesbraucht, als zum Lob GOttes. Die Viets heit der Welten sührt den Menschen ab von WOtt. Er soll nur in diesem Zustand, dem Elend dieser Erden, da wir unzeitige Geburten find, sich gemäß aufführen, und nach der Erlöfung mit der ganzen Rreatur feufzen. Sonn, Mond und Sterne, was sie sind, werden ihm offenbar werden. Es hat ein je= der nach Pred. 12. seinen Mond, Licht und Sonne in seinen Lebens . Beiftern. Diese nab. re er mit dem Trinken des Blutes Jesu: so wird er dadurch würdig werden die Wunder der Geschöpfe zu sehen. Jeho siehet er das Wenigste. Wir sind wie JEsu geringer als die Engel; gr. Ext. wir muffen uns auch so aufführen.

#### Staub der Erden.

ser, will den Himmel erhören, und die Erde soll Korn und Most erhören. Es ist aus I Mos. 1. zu merken, daß Aerez und Adamah grobe Erde und zarte Erde, weit unterschieden sind. Die reine zarte Erde ist aus den Wassern, worauf der Beist Sottes brütend schwesbet; daraus kommt die himmtische Tinctur oder Aerher, welches ist Aqua coagulabilis, welsche den Stof der Edelsteine in sich hat, welche aquam coagulabilem von dem groben Wasser zu scheiden eine Kunst der Weissen ist.

#### Stäublein.

GOtt fragt Hiob: Wer zälet die Stäube lein, die dunnste Wesenheiten in der Weißheit d.i. in dem Spiegel, worinn sich der unsichtbas re GOtt sichtlich siehet, und worinn ein sedes

Ding seinen Grund und Stoff hat.

Quis numerabit atmos in sapientia. Hiob. 38, 37. Diß ist ein Bild des Verstandes GOtstes, durch welchem ihm aller Dinge Grund, ob sie schon noch nicht nach Zahlen zugegen sind, doch gezählt da stehen, Jes. 40, 12. Es ist etwas in dem Geschöpf sowol als in der Weisheit, das nicht Leib und nicht Geist ist, welches der berühmte Cat am besten beschrieben in seinen Memoires, Pater Hell, und D. Mesmer nennen es Ebbe und Flut im Microcosmo des magnetischen in den Lebens-Geistern. Diß sind eigentlich die Stäublein, wovon Ecc 3

SOtt Hiob fragt; Es ist das höchste Salz, es ist das Köstlichste in der Areatur, es ist der eigentliche Werkzeug von dem Zæmach Zach. 6, 12. es ist das Wachsthümliche in dem Vorshof. Es ist das gute des Herrn, davon die Erde voll ist. J. Vöhm beschreibt es am deutslichsten, und die Adepu suchen es in Kräutern, Pstanzen und Steinen. Es ist der Glanz der Edelsteine; Es läßt sich volatilisiren und sigisren. Es erscheint ihnen in dem Alembic, in Vestalt einer weissen Milch, und diß macht den Mercurium unmittelbarzu Vold. Es nimmt in dem großen Werk alle Farben an: Es wird schwarz, grau, weiß, gelb, roth; ihr Grund ist weiß und roth. Davon Aula Lucis am deutlichsten schreibt in seinem Buch: Hauß des Lichts p. 19.

Es ist in allen Kreaturen, in Fischen, Thiesen, Blumen, Kräutern anderst und anderst, es ist die Zierde im Menschen. Dis ist, was die Liebe anzieht, dis ist, was die Braut im Hohenlied so hoch erhebt. Es ist die höchste Arznei; ohne dis sagt Cat, quelle est votre erreur. Illustres Physiciens. Ich habe es selber gesehen mit viel Gestalten als sphärische Sonnen, es ist anzutressen in einem einigen Subject. Es ist die Pantamorphe, mit diesem fan man die Wieder Erweckung der Pstanzen, und die 6 Tag = Werte der Schöpfung porstellen. I. Vöhms Worte kan man nachs schlas

schlagen in seinem Buch von den Principiis Kap. 13, 28. Der heilige Geist ist einen Grad höher als dieses Wesen. § 32.

# Stifts, zütte.

Diese mußte getragen werden bei dem Ausgang der Kinder Ifrael aus Egypten in das vers heissene Land. Es deutet an, daß wir im Lauf des Christenthums nicht nur gute Sitten der Liebe uns angewöhnen, sondern daß wir den Beist der Heiligung als die ganze Hutte Sottes in Christo bei uns und in uns haben. Erkinnet ihr euch selbst nicht, daß Christus in euch ist; es sene denn, daß ihr ungesetzt und und bewährt send 2 Kor. 13, 5. Alle besondere Theile der Stifts Hutte sind Sinnbilder auf höhere Beistes Sachen. Wir wollen sie zus letzt ansühren, aber nicht erklären. Uebers haupt aber dient uns zu dieser Zeit so viel, daß wir wissen, was zum heiligen Wandel in Christo gehöre. Derselbe hat viel Stusen. Die erste Stuse ist vorgebildet 2 Wos 24.2-8 Die erste Stufe ist vorgebildet 2 Mos. 24,3-8. da wurde das Volk besprengt mit dem Blut des Bundes. Wer nun die erste Stuse ers reicht, der ist schon von allem Uebel erlößt nach dem Wort: Ihr send jetzt rein um des Worts willen; und diß faßt schon alle andere Stufen in sich, wenn er auch zu frühzeitig stirbt. Don den andern Stufen kan man keine Eintheilung geben, wie denn in den Spisteln keine gefunden werden, nur Kap, 3 an die Spheser stehet von eis Ecc4 nem

nem Fortgang und Ende. Darnach mag sich ein jeder pruffen, ob er das, was zur Hutte gehort, in sich findet. Das erste, ist der Dorhof der Hutte, und das ist das Wort Pauli: Fleissiget euch der Ehrbarkeit gegen Jedermann, nachdem man die Heiligung des Geistes und die Besprengung des Blutes angenommen und das Wort David sich zu eigen gemacht Psalm 18, 23. Alle deine Rechte hab ich vor Augen; alsdenn gibt sich alles Uebrige von selbst nach den Episteln Pauli. Man siehet an sich nach und nach erfüllt, was erst im Tempel Ezechiel stück= weiß wird erklart werden vom Leuchter, oom Del, von dem Brand = Opters = Altar, vom Rauch-Altar, vom ganzen Bau der Hutte, von den Teppichen und ihren Farben, ven den Decken aus Ziegen und röthlichen und blauen Widderfellen, von den Brettern und Fussen, von den Stangen und Ringen der Bretter, und daß die Riegel der Bretter mit guldenen Bles chen überzogen worden; von dem grünen Stab selbst, von den 7 Lampen des Leuchters, von dem Tisch der Schau=Brod, von dem Vor=hang, hinter welchem die Lade des Bundes und der Gnaden. Stuhl gescht worden, daß ein Unterschied sene zwischen dem Heiligen und Allerheiligsten; von den Hohenpriesterlichen Kleidern. Alle diese Dinge sind Sinnbilder von geistlichen Kräften und Saben, die aus Issu Christo in seine Gemeine kommen, die da erst im Tempel Ezechiel sollen erklart werden nach

nach gewissen Gründen, da sie bisher nur nach wahrscheinlichem Gutdünken ausgelegt worden.

### Than und Reif,

Ist ein Bild des Engel » Brods, das die Kinder Israel in der Wusten assen Ps. 78, 27. Denn das Manna war wie ein Reiff 2 Mos. 16, 14. Hiod. 38, 29 stehet: Eiß und Reiff werde aus dem Vater des Regens und Thaues gezeugt. Es ist diß unter den wichtigsten Nastur Fragen Gottes an den Hiod und an alle Universitäten, welche die innere Grund » Ansfänge des Schnees, des Hagels, vers 22. des Eises, des Thaues, des Reissens, noch diesen Tag sollen erklären. Aus einerlei Grund » Ansfängen wird Engel » Brod und Frucht der Ersden; aber unsere Erklärungen reichen dahin nicht, wie es zugehe.

Der Thau ist auch ein Bild der Wiederges burt, welche das Volk GOttes tüchtig und wils

lig macht sum geistlichen Streit Vs. 110, 3. Dein Volk wird lauter Willigkeit beweisen am Tage deiner Helden Rraft. In den Zierden der Heiligkeit aus der Gebähr Mutter der Morgenröthe wird dir senn der Thau deiner juns gen Mannschaft. Und Jes. 26, 29 stehet: Dein Thau ist ein Thau der Lichter. Und der Bräustigam beschreibt sein standhaftes Warten auch durch den Thau. Hohel. 5, 2. Ferner besteutet Thau das Wort SOttes, wenn es wirklich im Herzen applicirt wird. Ps. 72, 6.

Ecc 5 Mos.

5 Mos. 32,2. Endlich bedeutet es auch den Seegen Sottes. 2 Mos. 27,28. Sott gebe dir vom Thau des Himels und von der Fettigkeit der Erden, und 2 Mos. 49. ward Joseph von Jacob auch auf solche Art gesegnet, und Moses selbst segnet auch den Joseph mit den aller nachdrücklichsten Worten, welche alle die unbekannte Grunds Unfange enthalten, welche zum Geheimniß der hohen Chemie gehören, womit Moses das Gold zerstort, und es trinkbar gemacht. Gesegnet vom Herrn ist Josephs Land, von dem fus sen Del der Himmel, von dem Thau, und von der Tiefe, die unten liegt; von dem suffen Del der Sonne und des Monds, von dem Ursprung der Kammern Orients und der Hügel der Ewige feit, von dem suffen Del der Erden und deren Kulle, und von dem Wohlgefallen GOttes, der den feurigen Busch bewohnt.

Thiere.

Thiere anzusühren. Wer Lust hat, der lese davon Wolfgang Franzii Historiam animalium sacram und Hieron. Elveri Deambulationes, worinn er alle Stellen der Schrift von den Thieren erklart, und die Studiosos ermahnt solche Sinnbilder sich bekannt zu machen. Er sührt auch p. 365 eine Stelle aus Chrysostomo an für die Prediger, daß viel Wasser und Flüsse seinen Memand trinke, doch sliessen und lausen sie dem Erdboden zu nuß. Die Turtel Taube ist ein Bild der Gemeine, die um

um ihren Bräutigam Kummer trägt. Der Rabe, so Noah aus seiner Arche hat sliegen lassen, ist ein Bild des Gesetzes, durch welches man nicht zur Gemeinschaft JEsu gelangt. Wohl zu merken sind die Rätzel, die GOtt dem Hiob und allen Philosophen von den Thies ren und besonders von den Pferden aufgegeben. Warum stellt die heilige Offenbarung Jesum sowol als seine Glaubige auf weissen Pferden vom Himmel herabsahrend vor? und bezeichnet es Kap. 19, 11. mit Siehe. Eiche ein weiß Pferd und der darauf saß hieß treu und wahrs haftig. Ich sage, daß es noch wirklich im Unsichts baten solche weisse Pserde gebe, und daß dißkeine Bilder, sondern wirkliche wahre Originale der irrdischen Pserde seyn. Das mögen die Philossophen in jener Welt erst lernen. Ich glaube es schon jest aus der heiligen Offenbarung. Iene werden dort wünschen auch auf diesen Pferden zu sissen, aber sie müssen erst Erlaubnis vom Herrn bekommen. Wir verstehen in wirkleinen und wenn schon die Sinns jest nicht viel hievon, und wenn schon die Sinnbilder der Thiere von den Wenigsten verstanden werden, so werden sie einmal doch verstans den werden, wenn Low, Wolf und Lamm werden beisammen wohnen. Merkwürdig ist, was Samuel Fuchsius in seiner Metoscopia angibt, daß jeder Mensch nach der Art eines Thiers figurirt sene. IEsus nennt Herodem einen Fuchs. Er selbst aber trägt das Bild eines Lämmleins. Nemlich der Mensch hat

sollen über alle Kreaturen herrschen, nun aber nach dem Fall herrschen sie in ihm: nachdem er von dem Bist der Schlangen angeblassen und durchdrungen worden: da kriegten die Kreatusten Sewalt über ihn; und man siehet, daß Menschen voll Schlangen zist, ein anderer Kröten Zigenschaft, mancher eines Hunds, eis ner Kake, eines Löwen, Bärens, Wolfes, Signatur an sich haben. Doch sind äuch Eisgenschaften der guten Thiere im Menschen. Wenschen Wenschen. Wenschen ihre Natur verändern: wie viels mehr werden diese bose Larven den Menschen abgenommen werden? Herr Lavater wird in seinem kostbaren Buch, Phisionomie, dis auch nicht vergessen.

### Tod und Sluch.

Simson gab seinen Gasten das wichtige Razel auf. Richt. 14, 14: Von dem Fresser gieng aus Speise, und von dem Scharfen oder Starken gieng aus Sussigkeit. Das Gift, scharse Verzehrung, Brand, Pestilenz wird mit mancherlei Namen im Ebräschen benennt, und diese Namen sühren schon auch Sinnbilder in sich. Charnat bedeutet GOttes schäumenden Zorn, Rosch Gift, Caschaph Zauberwerk, Luhat Corrosives Feuer, Kæteph und Dæbher nach 5 Mos. 32, 24 Pestilenz. Von allem diesem ist der fressende Löwe, der von Simson erwürgt worden, ein Sinnbild. So sind auch die giftige, feurige Schlangen, welsche die Kinder Israel gebissen, eben solche Einnsbilder. Der nun dem Tod seinen Stachel nimmt; und der Hölle seinen Sift Hos. 13, 14. der kan allein dieses Räzel ausiösen. Die kuspterne Schlange heilte auch nur, wenn man sie angeschaut, alle dis verderben; und dis gesschicht noch immer so, das Speise von dem Fresser und Süssigkeit aus der Schärfe kommt. Dis ist ein Räzel, welches aufzulösen wir als lein von dem himmlischen Simson lernen müssen.

Es wird täglich erfüllt; geistlich und leiblich, sichtbar und unsichtbar, animalisch, vegetabislisch und mineralisch. Alles ist dieser Sinnbilder voll; aber ohne den himmlischen Simson sind die Gäste dieser Hochzeit blose Zuschauer. Solches sind die Idealistische Philosophen, welche alles verstehen wollen, und können doch dis Räzel nicht auslösen. Sie fragen die Natur, aber diese antwortet nicht. An des Simsons seltsamen Begebenheiten stossen sie sich, mögen ihn also nicht fragen.

JEsus Christus, der dem Tod die Macht genommen, lose uns diß an uns selbst täglich auf; so werden wir guten Muths senn in Schwachheiten, in Nothen, in Aengsten, und unter diesen Uebungen mehr Rätzel auslösen, als

uns kein Wörterbuch lehren kan.

# Pôgel, unreine.

Sind Sinnbilder boser Menschen. Der Greif

ist einem Löwen, am Kopf aber und Flügeln eisnem Adler gleich, ist vierfüssig, und kan einen Reuter zu Boden werfen; sind Vilder der substilen und verschlagenen Geister, haben Flügel wie Adler, aber lausen doch nach Art der Thiesre auf vier Füssen dem Fleisch nach.

Der Fischaar deutet einen heuchlerischen Menschen an, er hat einen langen Half, Purpursrothe Federn, ist bei den Menschen demuthig, sucht aber Lob und Shre aus verstellter Demuth.

Habicht ist unter den Vögeln, die GOtt Hiob als ein Rähel vorlegt. Er sagt Kap. 39, 29: Ists aus deinem Verstand, daß der Habicht sleucht, und seine Flügel gegen Mittag aussstreckt? Diese Kichtung nach einer gewissen Gegend hat ihm GOtt eingegeben, da er in den Staub das himmlische Wasser gegossen, und die instincte den Vögeln eingepflanzt Kap. 38, 37.38. Der Habicht ist ein Sinnblid von solschen, die ihre angebohrne Gabe auf den rechten Zweck richten, da sonst andere darinn dem Habicht gleich sind, daß sie als Raub-Vögel, nur fremde Beute machen.

Der Strauß ist auch unter den Räkeln, die GOtt Hiod vorgelegt, da er ihm seine Unwissenheit in den verschiedenen angebohrnen Triesben vorhält, als worauß er lernen solte, GOtstes ungewohnte Wege nicht zu beurtheilen. Von dem Strauß sagt GOtt: Siehe an diessen Wogel, daß er eine ganz andere Art hat, als

als der Storch. Der Storch liebt seine Jungen, der Strauß vergißt dieser Liebe, er vershärtet sich gegen seine Jungen, als wären sie nicht sein, Kap. 39, 17. 18. 19. Er ist ein Bild deren, die Neigung zum Flügen oder zu geistlichen Gaben haben, aber ihre vergeßliche Natur herrschen lassen, und Cameel-Füsse tragen, den thierischen Listen nachzurennen, und alle Liebe zu vergessen.

Von den übrigen Vögeln ist nicht Noth mehr Sinnbilder zu stellen; denn sie fallen dem gemeinen Mann nicht gleich ins Gesicht, und was nicht leicht zu fassen, dient auch nicht zu

sinnreichen Abbildungen.

### Wasser, obere,

Sind das electrische Feuer oder Aether von aei therin d. i. bestandig zeitigen. Ihr Ort ist oben, weil sie ein Feuer sind, das nicht brennt, sondern erhalt; sie sind aber durch alles, und dringen hinein und zeitigen samt dem Licht alle Früchten. Sie sind das Bild der geistlichen Wasser Jerusalems, das droben ist, unser aller Mutter. Gal. 4, 26. Sie geben den gemeinen untern Wassernihre Kraft, daher heisen bose Lästerer und Schwäher Wolken ohne Wasser Jud. vers 12. d. i. ohne obere Wasser. Die Wasser, die oben am Himmel sind, verherrlichen Gott Ps. 148, 4. 5. Weil aber die Wasser stumm sind, so sind auch mit dabei die Geister, die mit diesem Element bes

kleidet sind, fu verstehen, und weil die ganze Erde davon voll, so sagt die Schrift: die Erde seie voll der Gute des Herrn Ps. 33, 5.

## Wasser : Quellen.

Der Bottschafter, der mitten durch den Himsmel fliegt, wird nach Offenb. 14. anzeigen, was jeho die Atheistische Welt nicht glaubt. Die Wasser Duellen werden nach Sprüchw. 8. ein Licht auf das ganze zuruck wersen, da wird man SOtt fürchten und sehen, daß die Zeit seiner Gerichte nahe ist. Man lese, was Nieuwentiit hievon pag. 398 in der Welt Beschauung schreibt.

Wasser Duellen sind Vilder der Ausstüsse des Geistes GOttes, welche durchs Wort in die Seele stiessen, und durch Gebet und Dankssagung wieder in GOtt zuruck stiessen Zach. 13, 1. Ps. 36, 10. Offenb. 7, 17. Eph. 5, 26.

# Welt, unsichtbare, Mundus intelligibilis, aorata.

Mußeristiren, weil Paulus will: wir sollen nicht auf das Sichtbare sondern auf das Unsichtbare sehen und weil er von Thronen, Herrschaften, Fürstenthümern und Obrigkeiten im Unsichtbaren oft und viel redt Rol. 1, 16. Man meint zwar die unsichtbaren Dingen seyen mit keiner Leiblichkeit ver-

bun=

bunden; aber dem ist zuwider, daß die ganze Schrift durchaus geistliche Dinge als Leiblichskeit habende vorstellt. Selbst JEsus sagt Matth. 19, 18. in der Wiedergeburt der Welt werde des Menschen Sohn sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, und da werden auch die Aposstel auf solchen 12 Stühlen sitzen Matth 25, 31. Es ware auch unmöglich, Embiemata von unsichtbaren Dingen zu geben, wenn unsichtbare Dinge keine Leiblichkeit hatten. Man sage mir, ob man einen Geist als ein ganz immates rielles Wesen denken kan? Reine einige Stelle aus der Schrift kan man anführen. Die heis lige Offenbarung zeigt uns den vollen Schaus Plat unsichtbarer Dinge mit sichtbaren Figuren an. Daift der Thron BOttes und des Lamms; da ist die Hutte des Zeugnisses; da sind die 7 Fackeln der 7 Beister und andrer Dinge, die nicht zu zehlen sennd: alle haben ein leibliches Rleid. Die immaterielle Welt, sagt das tiefdenkende Original Genie des Prof. Kant, in seinen Traus men, kan als ein vor sich bestehendes Ganze angesehen werden, und man hat wohl Ursache zu bedenken, was Er p 13-31 mit Grund behauptet. Er ist geneigt mit Malebranc uberal eine Extensionem intelligibilem zu concipiren. Das ist sein Raum und Zeit, womit er die ganze neue Philosophie zu Boden wirft. Wir seyn an uns selbst ein finstrer Staub. Ware SOttes Extensio intelligibilis nicht unser Sie genthum: so wurden wir nichts seben. In

Ddd

Dies

dieser evtensione intelligibili, in diesem Raum und Zeit, als in GOtt, sehen wir alles, per continuam allistentiam, aber nicht mit leiblischen Augen, sondern als vospera durch den Versstand. Die 7 Geister sind der immateriellen Welt ihre materia; die Formist die Coordination der Dingen in diesem ewigen Raum und Zeit nach Ap. Gsch. 17, 28. und Ps. 90,2. Geistes Sachen seynd Intensa, concentrirte Kräften in einander, sie können uniprincipialiter in einander liegen, und mit Unterscheid wieder heraus treten und schieds lich werden und sensible in die Sinnlichkeit sals lende Producte hervor bringen. Darum ist Gott Mensch worden; sonst wäre unmöglich Gott anschauend einmal zu sehen, da wir ihn jest nur im Glauben sehen.

### Wind nnd Luft.

Weil die Verderbung der Lehre durch den Nauch aus dem Brunnen des Abgrunds auch die Sonne und die Luft verfinstert: so siehet man aus dem Schau. Plat der Offenbarung, wie man die Sinnbilder der Natur ansehen solle, nemlich also, daß in der unsichtbaren Welt eben solche Species, wie in der sichtbaren, erscheinen. Die Luft ist zwar ein Sinnbild der allgemeinen symbolischen Lehre der Kirche; aber sie ist auch ein wirklich Element des Teufels, darinn die Finsterniß und das Bist des Abgrunds verborgen und im Streit liegt mit dem reinen Element des Lichts Eph. 2, 2, 6, 12.

o, 12. Wind ist ein Sinnbild des Geistes, nicht nur der Warheit, sondern auch der Lügen, weil beide einen Hauch bei sich haben, der in die Seele geht, ehe sie es gewahr wird, unbestannter Weis und aus unbekannter Quelle Joh. 3, 8. Ezech. 1, 20. Er bedeutet auch oft des Geistes lieblichste Kräften Hohel. 4, 16. oft auch des Zorns erschröcklichste Wirkungen Ps. 11, 6. 83, 16. Zach. 9, 14. auch Versols gungen der Feinde Ps. 55, 9. Jes. 32, 2.

Wolcken, Dunste, Regen, Schnee,

Sind Haupt » Fragen GOttes an Hiob und alle Gelehrte. Kap. 38, 22. Bist du kommen an die Schaß Kammern des Schnees? Wer ist des Regens Vater? Wer hat die Tropfen des Thaues gezeugt. Hiob sagte Kap. 30, 22. du lassest mich auf dem Wind sahren und zers schmelzest mein ganzes Wesen. Also wird jes der Mensch in Wolken und Dünste zertheilt. Da will GOtt sagen: du weissest, wie alles resolvirt wird; doch weissest du die unsichtbare Kräften nicht, womit ich des Thaues und Res gens Water bin. Uebrigens sind Wolken das Bild der Verborgenheit GOttes in seiner Schechinah oder angenommenen Gestalt, wie die Wolkensund Feuer = Saule war 4 Mos. 9, 12. 19. Pf. 105, 39. und der gutthätigen Mittheis lung an andere; daher fagt Salomo in seinem Prediger Kap. 11, 2 theile aus unter sieben und unter achte, und sen wie die Wolken; Ddd 2 denn

denn wenn die Wolken voll sind, so geben sie Regen auf die Erde; er fället auf einen Baum entweder gegen Mittag oder Mitternacht, auf welchen Ort er fällt, dableibt er liegen. Dieser Spruch wird sehr unverständig mißbraucht auf den Zustand nach dem Tod, da er doch von der Gutthätigkeit handelt.

### wurzel.

Christus heißt Offenb. 5, 5. Kap. 22, 16. die Wurzel und das Geschlecht Davids. Eine Wurzel kommt hervor aus dürrem Erdreich Jes. 53, 2: Davids Sohn nach dem Fleisch von den Propheten lang versprochen. 2 Sam. 7, 12. Ps. 89, 20. Ezech. 17, 22. Es ist ein Wunder, daß der, welcher nach der Gottheit die Wurzel ist, ein Zweig worden, und daß dieser unscheinbare Zweig in einen so grossen Baum erwachsen. Jes. 11, 10. stehet, daß die Wurzel Isai solle ein Fahne allen Völkern werden, daß der kleine Zweig aus dürrem Land werden, daß der kleine Zweig aus dürrem Land beherrschen soll alles Volk und Lander. Hie her muß man das Emblemaziehen, so Ezech. 17, 22. zu lesen. Ein Adler, nemlich Rebucadnes zar, 2 Kön. 24, 8. kommt nach Libanon, welscher Jerusalem abbildet, bricht einen Pfrofzweig ab vom Cedern-Baum, nemlich den Aweig ab vom Cevern Duum, nemen Konig Jechoniam, und versetzt ihn nach Chaldaa. Diß ist ein Sinnbild des ganzlichen Untergangs des Davidischen Hauses; denn wenn dem Cesdern Baum der Gipfel abgebrochen wird, so abt er 211 Grund. geht er zu Grund.

Ut moritur cedrus, si forte Cacumina tollas: sic homo totus obit, desiciente side.

Es konnte also dieser! Cedern = Baum nicht ans derst als durch ein Wunder wider grünen; das her sagt der Herr: Ich will ihn wieder setzen und seinen Sipsel pflanzen und oben von seinen Zweigen ein zartes Reiß brechen, und will ihn auf dem hohen Berg Israel pflanzen, daß er Zweige gewinne und ein herrlicher Cedernbaum werde, unter welches Schatten alle Vögel sicher nisten.

JEsus Christus aus dem verstorbenen Stamm Isai gebohren, aus Maria, Er, der Cederns Zweig, ist auf dem Berge Israel aufgehangen worden; daist er gestorben. Und da seine Hande und Fuffe durchgraben und seine Geite eröfnet worden: so hat dieser Cedern-Zweig unverweß. lichen Saft gegeben, wordurch alle Ordnungen der Auferstehung 1 Kor. 15. werden erfüllt werden. Hierüber reflective man, wenn man himmel Mond, Sterne, Licht, obere und untere Waßer, Wolfen, Regen und Schnee, Regenbosgen, Bliß, Donner, Thau, Reisfen, Staub, Feuer, Salz; ja alle Bäume, die in der Schrift vorkommen: Cypressen, Castanien, Weiden, Eichen, Cedern; auch Kräuter, Blumen und Gesträuche mit allen ihren Sigenschaften schaften, die etwas Sinnbildliches abgeben, stückweiß betrachtet: so gewinnt man dadurch

wenig oder nichts, wenn unser Innerstes nicht porher auf das Schone in BOtt gesammelt ist. Alle Sinnbilder sollen uns darauf weisen, daß wir in allem die Liebe GOttes erblicken. Wenn ver in auem die Liede Schies erdicken. Wenn der Zuschauer dadurch solte gerührt werden; so müssen diese Dinge als ein Schau-Platz von den abbildenden Schönheiten Schtes vorgestellt werden, wie es ehemalen im Paradift gewesen, da sich alle Bäume auf den Baum des Lebens bezogen, oder wie man es in dem Abrift von Baconis Buch, Opus sex dierum oder novus Atias, lesenkan. Wir sind seko, da wir im Schweiß unsere Angesichts unser Brot essen Schweiß unsers Angesichts unser Brot essen, und mit vielen eitlen und zerstreuenden Dingen umgeben sennd, nicht geschickt dazu, wir wurs den uns in viele Mebendinge verliehren und die Hauptsache, Christum und sein Königreich, aus den Augen setzen. Salomonis Weißheit, da er von dem Cedern=Baum an bis an den da er von dem Cedern Baum an dis an den Psop alle Tugenden und abbildende Bedeutunsgen verstund, half ihm nicht, daß er die Weiber Liebe damit bezwungen hatte; daher ihn GOtt angetrieben in seinem Prediger die Mühseeligkeit des Lebens vorzustellen, damit wir in allen Sachen müde werden und auf das Leichteste, Nothwendigste und Nüßlichste in Christo, unsere Aufmerksamkeit wenden. In dem alten Testament und in den Propheten kommen viel Sinnbilder vor; diese waren nach dem damaligen leichten Begrif und gemeinen Verstand eingerichtet. Sie erleichterten die Berstand eingerichtet. Sie erleichterten die

Zuhörer in denen Unterredungen zur Bekehrung zu dem Herrn, dem GOtt Israel. Da aber das Volk auf die getheilte Eigenschaften der Natur ausschweiste: so war die Natur Lehre eine Lokung zur Abgötterei, wie wir an Masnaffe den König sehen, der die schöpferische Eisgenschaften in eine Absührung von dem Schöppfer mißbraucht.

Die Sache von Schrift-Animalien, Baus men, Blumen 2c. ist schwer und ungewiß. Daher kommts, daß die Forscher der Natur auf die Elemente der Welt verfallen, und diese alle für gaviß annehmen, und die Schrift. Worte hintan sețen. David machte es Ps. 104. ganz enderst. Er bediente sich der Anzeigen der Schriftzur Natur, und erklarte die Natur nach den 6 Zagwerken. Durch die Magie, welche ehenalen viel heller als jest, nicht nur an dem Urim und Thummim, sondern auch an andern gemeinen Dingen hervorleuchtes te, wurde vieles erkannt, das wir jeso nicht mehr wissen. Aber eben darum lies &Ott diese vortrestiche Wissenschaft, da man das ausnehmendste an der Beschöpfen noch zur Erkenntnis SOttes gebrauchen konnte, zu Grund gehen, weil sie das Herz des Menschen so leicht auf Nebendinge verleitete. Es ist jeho nothig, das Herz des Menschen in den Ausschweifungen zur Sunde zu keinen, da wir so leicht heraus gelockt werden, da das Bose in uns solte mehr und mehr verborgen bleiben, und wir durch die DDD4 9112

gute Vorwürse und Fürbilder auf den Messiam solten darüber hinaus sehen. Wenn wir einsmal darinn sesten Herzens sind: so könren wir erst wieder die Geschöpse zu Gottes Wb und Verherrlichung gebrauchen. Man lerne doch vorher aus den Sprüchen Salomo und aus dem neuen Testament sein Herz kenner, was für Sitelkeit, was für Voses, was sür Schwachsheit, was sür Unruhe in dem Merschen ist. Jeder Mensch ist die ganze Sitelkeit Col hævel col Adam. Ps. 39, 6.

## Zeugen auf Erden,

Sind drei, Wasser Blut und Sest. Hier will ich dem Leser des Abt Pluche Buch, Schauplatz der Natur, NB achten Band, rescommendirt haben, worinnen der Mensch in Sesellschaft mit SOtt betrachtet wird.

Es ist ein Buch, welches viel schnes in sich hat. In der Chemie war er sehr unersahren und er meint doch: er habe die Sache. Das von 3 Zeugen ist nicht zu verachter: das Wasser ist bei ihm die Tause, Blut senn die Mårstyrer, Geist nennt er Christum, die Apostel und das Predigamt.

Weil er der Chemie nicht gewachsen war: so begnügte er sich mit dem allzemeinen Sinn. Johannes war in der Chemie besser erfahren: er nennt Wasser, Blut und Seist im eigentlichen Sinn. Diesen muß man deswegen bes

treiben, weil davon abhangt der begreisliche Sinn von dem Blut Christi. Hier will ich eines tieseinsehenden Autoris, Tit. amor proximi, Worte einrücken, welche des Abt Pluche allgemeinen Sinn ins besondre sühren und specificiren. Man muß seine Gedanken höher erheben, als man gewohnt ist. Er sagt aus chemischen Gründen: Im Geist, Wasser und Blut ligt der Werkzeug des künstigen Gerichts nach I Cor. 3. da das Feuer alles reinigt, was den Geschöpfen unreines anhangt.

Weil nun das Feuer in allen dreien ist: das rum ist im Seist, Wasser und Blut aller Dinsgeneue Geburt. Denn wenn das Feuer in diesen dreien nicht ware: so solte sie nichts reinigen. Darum reinigt uns das Blut Christi von allen Sünden, ja es macht unsere blutrothe Suns den schneeweiß.

Denn in dem Blut Christi ist das göttliche väterliche Feuer zu einem geistlichen Feuer des Lebens worden. Weil nun alle geistliche Erde Feuer in sich hat; 2 Petr. 3. und alles aus der Erde kommende Feuer Blut ist; und alles dünn gemachte Blut Feuer ist; und alles noch dünner gemachte Feuer Geist ist, indem uns der Heisland mit Feuer tauset: so ist diß wohl etwas ungewohntes aber tiesen Nachdenkens wehrt. Es ist der Schlüsselzum sechsten Kapitel Johansnis, denn ohne diese Betrachtung ist das Fleisch und Blut Issu nicht eingehend in unser Wes

Ddd5

sen

sen. Issus sagt: diese Worte sind Geist und Leben. Das grobe unsubtilisirte Fleisch ist kein nuß: aber das dunn gemachte Fleisch und Blut ist Geist, der Geist hat das Bild der Warheit in sich, welches sich durch experimenta chemica erweisen läßt, davon anderer Orten schon viel gessagt ist vom Melissen Del.

Der Geist muß das Bild der Warheit in sich haben, sonst könnte der Geist nicht des Zeugsgende senn, weil Johannes sagt: der Geist sene die Warheit, der Geist begreise alle Warheit in sich, und wer an den Sohn glaubt der habe diß Zeugniß in sich selbst. D des grossen Geheimnisses! ist semand unwissend, der seie es. Vasedow sührt diß nicht in die Natur-Lehre eines senn mit den Seheimnissen vom Wasser, Blut und Geist, dem Grund der wahren Resligion, wann die Verge den Frieden verkündisgen und die Hügel die Gerechtigkeit.

Von denen besondern Stücken der Schrift, dadurch man anzeigt, wie sie mit den gemeinsten Worten sinnbildlich auf die künftige Dinge spiele.

Moses sagt 1 Mos. 2, 8. GOtt der Herr habe einen Garten in Sden gegen Morgen gepflanzt, und er habe den Menschen genommen, und habe ihn in den Garten gestellt, daß er ihn baue und bewahre, und habe ihm gebotten von allen Baumen zu essen, aber von dem Baum

des lebens und Baum des Erkenntnisses Gutes und Boses mitten im Garten solle er nicht essen. Alle diese Worte sind nicht geschrieben, daß wir sie vor jezo völlig verstehen, und inzwischen doch vor Augen haben mit heiligem Respect. Es sind sauter Worte, die uns erst werden ausgesschlossen werden im Ezechiel und nach Offenbarung Kap. 22. in der Stadt GOttes, da das körperliche Paradieß mit dem lebendigen Wasser, das vom Stuhl GOttes und des Lamms aussließt, und mit den 12 Bäumen und Früchsten von dem Holz des Lebens, soll erösnet werden.

Indessen sollen wir es als seelig in der Hofs nung mit Demuth nicht aus den Augen lassen, sondern zur Reizung und Ueberwindung der irre dischen Lusten im Gesicht haben. Daß der Baum des Lebens mitten im Garten gewesen, und daß der Baum des Erkenntnisses Gutes und Boses nicht 2 Baume, sondern nur einer, gewes sen, kan man wohl denken, weil die Mitte nicht zweierlei leidet. So viel ist gewiß, daß das Bose in der Vermögenheit schon verborgen geles gen in der Kreatur, und daß es hatte sollen vers borgen bleiben. Es ist aber erst durch den Fall Adams offenbar worden. Der Stuhl GOttes und des kammes wird diß allen denen klar mas chen, welche die Verheissung gewiß erwarten. Einigen aber kan es durch Offenbarung schon hier erkenntlich gemacht werden. So viel ist gewiß, daß diese Worte 1 Mos. 2. auf die Lehs te Offenb. 22 hinspielen.

Moams

### Udams Fall.

Nachdem dem Adam der Garten zu bauen anvertrauet worden; er aber vom Baum des Erkenntnisses nichts essen sollte: so mußte er nothwendig die Kraften der Erden, die himm= lisch und irrdisch waren, untersuchen. Adam vergaß das Verbot, und er ließ seiner Lust den Lauf, Boses und Sutes zu schmecken, und hernach die Worte GOttes in einen zweiselhaften Sinn zu ziehen. Das war sein Fall, und die Sunde wurde durch den Mißbrauch seiner Zunge oder Rede in die Wirklichkeit gesetht; wie wir noch heut zu Tag an uns erfahren, daß in unserer Rede, welche Ja und Nein solte aussprechen, viel unbestimmtes, zweiselhaftes und ungewisses sich mit einflicht, und eben dadurch bekommt die Sunde ihre grofte Kraft; darum ist die Kraft der Sunde das Gesetz, weil der Mensch das geistliche Gesetz in fleischliche Deutung führt. Wer nun der Sünde wehren will, der gebe acht auf seine Rede, daß sie nicht befangen werde von der irrdischen Veranderlichs keit und von dem Bosen, das Satan in die Welt eingesührt. Er wende sich stracks zu den Worten Jesu, so wird er sich am besten vor dem Fall bewahren. Aller Bedanke, der sich im Willen bildet und das Bose im Geschöpf in seine Begierde einsührt, zeuget Sünde und Tod. Ein seder wird versucht von seiner eigenen Lust Versucht nen Lust. Jac. 1. So sich der gute Wille im

Guten stårkt, die bose Begierde aber sich mit anhängt; so der geschöpfte Wille das Bose zu überwinden sucht, daß das Bose nicht aus-bricht: so ists keine Sunde, sondern eine Verssuchung.

# Die Zeiten sind vorgebildet.

Durch die Geschlechte von Adam bis auf Henoch werden Zeiten vorgebildet; deswegen heißt Henoch der siebende von Adam, und beiseisnem Dasenn wird gedacht der letzten Zeit, wann es Jud. vers 14, 15. heißt: Siehe der Herr kommt mit viel 1000 Heiligen, Gericht zu halten.

# Die drei Sohne Noah.

Sind Bilder von dreierlei Völkern, welche GOtt dennoch samt ihren Weibern in den Gnaden-Bund einschloß, und den fleischlichen Ham nicht wegwarf. Dieses zeigt an, daß allen Menschen die Gnadenthür offen stehe, und daß GOtt niemand vorbestimmt oder prädestinirt zum Verderben, sondern der eigene Wille neigt sich selbst zum Bösen.

Acht Personen sührte GOtt in den Rasten und aus dem reinen Vieh je sieben und sieben. Von dem unreinen Vieh hieß GOtt Noa nur ein Paar in den Rasten nehmen. Sieben Personen deuten an die 7 Eigenschaften des nastürlichen Lebens; denn GOtt will aus allen Sisgenschaften Rinder in seine Wohnung nehmen.

Die

Die achte Person war Noah, und dieser war der Gerechte durch den Bund GOttes. Der Kasten hatte drei Boden; das sind 3 Unterschiede in der einigen gottlichen Offenbarung. Die Kreatur ist aus dem siebenfachen Wesen in ein Leben geführt worden, da ein seder Grad wieder 7 in sich hat, wie in dem Leuchter Zacharia, daraus die unzälbare Form der Weiß= heit GOttes erscheint, und daß in der Weiß= heit deren Bildniß nicht vergehen soll. Daß von dem unreinen Wieh nur ein Paar in den Kasten ausgenommen worden, ist ein Sinnbild von der Welt, die im Argen ligt, gegen wels cher GOtt sich einen zornigen GOtt nennt. Sie soll in der Figur nur in einer Form erscheinen und nicht in 7 Eigenschaften. BOtt hat das Ungeziefer nicht erschaffen, wie die reine Thiere, sondern es ist aus dem wallenden Leben entstan= den, ist aber von der Weißheit, als zur Harmos nie gehörig in seinem Spiegel ersehen worden als aus der Finsterniß. Moses meldet 1 Mos. 9. daß Ham, Canaans Vater, seines Vaters Schaam gesehen, das habe er seinen Brudern gesagt Sem und Japhet. Diese deckten ihres Vaters Schaam rücklings zu, da erwachte Noah von seinem Wein und ersuhr, was ihm sein kleiner Sohn gethan, und sprach: Verslucht sen Canaan, und ein Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern. Das ist ein Sinnbild, daß GOtt Sem und Japhet als Bundes-Kinder in des Meibes-Samen einverseiht sehen Gome des Weibes = Saamen einverleibt, aber Hams Fis

Figur solte nicht zur Erstlingschaft kommen, sondern nur als ein Knecht und Werkzeug zum Sehulfen und Diener des Reichs Christi gesbraucht werden.

Von Abraham und seinem Saamen.

Sott machte mit Adam nach seinem Fall einen Bund, als er am Leben GOttes erstarb, daß er ihn wolte wieder lebendig machen. Diß breitete sich aus bis auf Noah, mit diesem erneuerte GOtt den Bund. Bis auf die Gunds fluth haben alle Menschen mit einer Sprache geredt. Weil sie aber den Thurn zu Babel wider SOtt aufgerichtet: so wurde die heilige Sprach und der wahre Verstand der göttlichen Dinge verwirrt. Daraus kam, daß die Heiden mit ihren vielerlei Sprachen, GOtt verliessen, und sich Bögen aufrichteten. Aus dem Uhrwerk der äussern Natur ist hernach den Heiden durch ihre Gößen geantwortet worden; sie wurden durch den Begrif der Constellation dazu bewegt. Es ist nicht alles durch den Teufel geschehen, sondern durch einen natürlichen Sensum. Selbst Abraham hatte eingesehen, daß dieser Gogen Untworten nicht richtig waren; daher es ihm gar recht war, daß ihn GOtt aus diesem Gößen-Werk wegberufen, daß die göttliche Offenbas rung wieder konnte zu Stand kommen in Abras ham durch den Weg des Glaubens.

Nun diesen Weg des Glaubens hat GOtt als len Menschen in den Episteln Pauli vorgelegt,

daß man solte die Offenbarung GOttes ohre Figuren daraus vernehmen. Christus und seine Gemeine wird durch die Sinnbilder von Abraham gezeichnet. Die Person Christi wird unter Abrahams groffen Namen und Geegen verstan= den; denn GOtt sagte: In dir sollen alle Volz-ker geseegnet werden, und du solst im Seez gen seyn. Run sind in Abrahams sterbz lichem Leibe nicht alle Volker gesegnet worz den, seine Kinder waren lange Fremdlinge in Egypten; daher muß man nothwendig Chris stum unter Abraham verstehen, und zwar wie er aus dem Weibes-Saainen gebohren worden. Wir werden nicht aus Christi himmlischem Wesen gebohren, wie der Thau aus der Morgenrothe, sondern meine Seele aus Adam muß auch dabei senn. SOtt wolte Adams verdors benes Leben nicht wegwerfen, und ein neues schaffen, sondern er nahm das Fleisch und Blut aus Adam, und wolte diß mit dem himmlischen wieder lebendig machen. Zwar nahm JEsus das von Adam eingefaßte blose Schlangen - Wes sen nicht an sich, sondern das menschliche Wesen, darein die Schlange ihren Saamen ges saet, nahm er an sich, und todtete die Feindschaft im Fleisch durch seinen Tod. Abraham, im Geist Christi gesegnet, solte der Seegen senn; daher sagt Paulus Gal. 3, 16. Die Verheisfung ist dem Abraham und seinem Saamen zugefagt: Er spricht nicht, durch die Saamen als durch viele, sondern als durch einen, durch deinen Saas men, welcher war Christus.

Dieser solte alle Wölker, Zungen und Spras chen seegnen, kein Volk ausgenommen, sondern alle; nicht die Bundes-Linie allein, sondern Adam in seinen Kindern. Die Bundes - Linie seegnet Japhets und Hams Linie. Aber dieser grobe irrdische Ham, das grobe Fleisch, soll nicht WOttes Reich ererben: das ist nicht Ham in seiner Seele und Leib, sondern die Gunde und Feindschaft im Fleisch, dessen Figur mußte Cain und Ham senn. Maria war Abrahams und Adams Tochter und Christi Mutter nach der Seele, sie ist nicht die Mutter, welche GOtt gebohren, wie die Juden und Turken fagen; sondern GOtt hat sie in ihrem Saamen wieders gebohren, sie hat in ihren Saamen empfangen die Kraft des heiligen Geistes, und nicht die Gottheit, welche weder Anfang noch Ende hat. ie hat gevohren die Menschheit, und GOtt hat von Ewigkeit gebohren das Wort, das sich in der Menschheit offenbarte und die Menschheit gebes nedenet, wie die Sonne das Blas durchscheint. Man soll in Christi Person nicht die Kreatur aufheben, denn was er von der Menschheit hat angenommen von Leib und Seel, ist Kreatur, aber das, was er aus GOtt in die Menschheit eingeführt, ist nicht Kreatur, jedoch in unserer Menschheit formlich, aber unumschrieben, nicht Particularisirt. Abraham solte der Erbe der Welt seyn. Das Land gegen Mitternacht, Mittag, Abend, Morgen ist ihm gegeben; aber jest haben es die Turken im Besit, doch muß Gee

der Vorsak GOttes bestehen. Aus allem dies sem ist klar, daß mit Abraham auf Christum und seine Gemeinde gezielt ist. Die übrige Bes schichten von 1 Mos. 14. wie Abraham seines Bruders Sohn, den Loth, errettet, und vom Hohenpriester Melchisedeck, dem Abraham den Zehenden gab, sind lauter Sinnbilder auf

Christum.

Die Geschichten 1 Mof. 16. von Isaac und Ismael bilden die 2 Reiche ab. Ismael das Reich der Natur, und Isaac das Reich der Gnaden. Das Naturliche ist das Erste, hernach das Geistliche. Daß GOtt einen Bund mit Abraham gemacht, und ihm die Beschneis dung zum Siegel gegeben, das deutet an, was am Menschen solte den ewigen Seegen ererben, nicht das grobe irrdische Fleisch, sondern der mit dem Fleisch und Blut JEsu erhöhete Leib, der durch die Taufe ausgesondert ist zum Seegen.

Rap. 18. 19. wird erzehlt, daß ein Geschrei zu Sodom und Bomorra gen Himmel gestiegen, und daß BOtt herab fahren wolle, und sehen: Db es wahr ware? und daß Abraham für Codom gebetten. Diß ist ein Bild, daß Abras ham im Geist Christi fur GOttes Heiligkeit sich gestellt, und GOttes Zorn abgewandt. Der Mensch Christus halt GOttes strenges Gericht über die Sottlose auf, daß es nicht vor der Zeit ausbricht.

Daß die Tochtern Loths, nachdem sie im Gericht bestanden, sind schwanger worden, ist

eine sonderliche Figur, da an dem Tag, da die Mutter zum Salz= Haufen worden, sie nicht aus Wollust, sondern aus andern Ursachen sich mit dem Vatter vermischt. Die Erklärung davon ist viel zu weitläuf. Wir deuten nur an, daß die Brund. Sähe der äussern Vernunft nicht hinreichen solche Abbildungen zu entwickeln.

Daß Abraham den Isaac solte opfern, ist eine offenbare Figur auf Christi Opfer, aber alle Umstände zu deuten ist noch nicht Zeit. So viel ist gewiß, daß nicht ein Strichtein von als len diesen Bildern solle unerklärt bleiben nach Matth. 5. und daß die Schrift zulest allen Völckern und Nationen wird bekannt gemacht werden nach ihren besondern Stücken. Die Seschicht mit Josua und die Gerichte über die Sananiter deuten überlaut dahin, wie Sott die Ueberwinder werde würdigen die ungehorseme Nationen wie Topse zu zerschmeissen, und wie diesenige, welche glauben, ohne zu versteshen, Theil nehmen, wie Rahab, an den Vorzügen der Söhne Gottes.

Man hute sich vor der Pestilenz der neu aufstehenden Jannes und Jambres, welche vorgesben: Weil man viele Dinge in heiliger Schrift mit den Grundsähen der uns sichtbaren gewohnsten Wolffischen Vernunft nicht reimen könne, so könne man es kühnlich als unverständlich hintsan sehen, so meint Herr Damm. Ja sie verbieten auf Pabstische Weise, daß man die Geheims

Eee 2

nisse,

nisse, welche Bengel auch Lapen verständlich ge macht, nicht lesen solle. Gott wird wohl dies sen Dingen eine Zeitlang, wie zur Zeit Jeros beams den Kalbern zu Bethel und Dan, zuses hen, aber er wird zu seiner Zeit aufwachen, wie ein Schlafender, und diese Lasterer offents lich zu Schanden machen, nicht nur, wenn die Zeit kommt nach Jes. 41. und 34, 17. sondern daß diejenige, welche darüber zum HErrn ges schrien, es noch sehen, wie GOtt Rache übet an dem Schlangen, Saamen. Schlangen, Saamen ist kein Philosophisch Wort, sondern ein Schrift=Wort. Solche Leute wissen selbs nicht, was sie von sich halten sollen. Gie lers nen, sie lehren, sie seufzen, sie achzen, sie leis den, sie wurken, und werden doch nicht besfer, weil der Schlangen-Saame in ihnen die Oberhand behalt. Und ob sie schon durch viel Wellen der Meis nungen und der Schicksaale hin und hergewors fen werden: so finden sie doch den festen Plat nicht, darein sie kommen muffen, sich selbst zu erkennen, und sich von Herzen zu GOtt zu wens den. Sie werden gezwungen von ihren Saten, wider das Licht zu streiten, und doch besteht ihr Licht in ungewissem Wahn vom Guten und Bosen, darinn sie sich eine Zeitlang beruhis gen, bis sie GOtt dahin reißt, und keine Errets tung mehr ist.

was besonders in heiliger Offenbarung sinnbildlich oder nach dem klaren Llusdruck zn nehmen.

#### S. I.

Von dem bekannten Büchlein: Zaupt. Sache der heiligen Offenbarung.

Es hat ein ungenannter Auctor ein vortreslich Büchlein in Frag und Antwort über die heilige Offenbarung geschrieben. Tit- Die Fauptsache der Offenbarung Johannis; nach seiner Meinung gibt er vieles als verblümt und uneigentlich zu nehmen an, was doch nach dem Wort zu verstehen wäre. Sonst ist das Büchlein sehr nützlich vor jedermann, bes sonders in dieser Zeit.

#### J. 2.

Wie es die zur ersten Zeit versstanden?

Die Haupt = Theile des Büchleins sepnd p. 7. erstlich Eingangs = Reden. 2) Anzeige,

was geschehen soll, und 3) der Beschluß.

Der Vorleser hat es denen 7 Gemeinen in Asia vorgelesen. Da verstunden die Wenigste, was sie nur einmal gehört; aber das blieb ihe nen doch, was in dem zten und zten Kapitel an die 7 Vorsteher geschrieben war. Ferner versstunden sie, und konnten es behalten was Kap.

4. und 5. von dem Thron Odttes und dem Eee 3

Lamm gesagt worden. Die Befehle, die aus dem Thron GOttes ausgiengen, konnten sie das mal nicht verstehen, doch verstunden sie, daß es schnell ansahen, und durch alle Zeiten biß zur Herabkunst Christi, biß in die 1000 Jahr, und biß zum neuen Jerusalem geschehen solle, und das war genug dazu, daß, wer fromm war, noch frommer, und wer heilig war, noch heiliger werden konnte.

S. 3.

Aute der heiligen Offenbarung übershaupt. Die Nachrichten von den Engeln, und von der unsichtbaren Welt, und von der Resgierung GOttes sennd alle sehr eindringend und behaltlich. Sie sennd allen Aussagen der nachher erleuchteten Heiligen von den Dingen der Ewigsteit weit vorzuziehen, denn die heilige Schrift reicht allein vom Ansang bis ins Ende.

Der Gruß von dem, der da ist, und der da war, und der da kommt besonders, hernach von den 7 Beistern besonders, und von Jesu Chrissto auch besonders, ist eines der wichtigsten Einsgangs Stucke. Wer da sagt, er verstehe es nicht, der halt nicht die Worte Jesu. Er lasse es nur darauf ankommen, so wird er sich

nicht entschuldigen können.

### S. 4.

Die Offenbarung ist leiblich, nicht nur weiß nicht wie geistlich zu erklären.

Es ist eine sehr pobelhafte Meinung, wenn

man sich der Ausflüchten bedient, die Dinge der Offenbarung konne man beiseit setzen, die Saupt= sache zum seeig werden stehe in den Reden 3E= fu und in den Briefen der Aposteln; und wenn sie auch die helige Offenbarung lesen, die leich= ter zu verstehen, als vieles in den Episteln, 2 Petr. 3, 16. so nehmen sie, was eigentlich und körverlich zu virstehen, in verblumtem Berstand, sie denker in der unsichtbaren Welt sepe alles geistlich, da doch hören, schinecken, fühlen, riechen, effen, trirken, viel eigentlicher allda vor= geht, als in dieser untern Welt. Diese wissen nicht, was geistlich ift. Geistlich ist auch leiblich, aber unbefleckt, mverweßlich, unverwelklich, 1 Petr. 1, 4. dariber man sich freuen wird mit unaussprechlich verierrlichter Freude, 2 Thest. 1, 10. Der zimmel oder die unsichtbare Welt hat alles, vas die Augen mit den lieblichsten Farben und Schönheiten, alles was die Ohren mit musicalischen Instrus menten und Liedem, alles, was die Mas se mit den durchdrimendsten Berüchen, als les, was den Gaimen mit den sussesten Speisen und Tranken, alles, was das Gefühl mit den Vorwürfen des zohens lieds vergnügen kan.

Diß ist was die Weigste bedenken. Jesner Bauer, als er einn prachtigen Garten sahe, sprach bei sich selbt: Er wolle gern stersben, wann es im Himmelso aussehe. Im Gesgentheil denken viele: Dies Vorstellungen seien

Gee 4

alliu=

allzufleischlich. Aber nein! es ist nicht steische lich, sondern geistlich, und wann du dieser reiszenden Vorwurfe dich nicht gewohnest, so hast du vom Königreich GOttes keinen Begrif, so wie die Propheten einhellig dir es vor eigen. Die ganze Offenbarung Johannis wirft ein Licht auf alle Propheten zuruck, sie hat Reds Arten wie alle Propheten. Sage nicht, wie Alhas: Ich will mit Wenigen zufrieden senn; es ist nur ein Compliment. Die ganze heilige Offenbarung ruft dir laut ertgegen , daß sie nicht nur, wie der blaue Hinmel, sondern als ein Schauplatz aller Ergötzlichkeiten dir ins Bessicht falle, ganz betastlich und berührlich; aber wenn du kein Besicht haft, kene Uebung im Ges geneinanderhalten, so rührt sie dich nicht. Liebst du JEsum über alles, was e in sich ist und hat, fo wirst du brennend im Fuer des Geistes, so viel du diese entzundende Worte vernimmst. Wirst du sie wurdig betrahten, wirst du dich erneuern im Beist des Arstands, so wirst du niemals in Verlegenheit gerathen. Baron von R. war sehr ein imiger Herr, und doch mußte er nach dem Tod so viel er auch die Ofe fenbarung innen hatte, erst = ein Kind werden, und vieles ganz mit aidern Augen erkennen. Du wirst gegrüßt, abr du gehest vorbei, und gehest leer in die Ewigseit, da must du erst das Il b c lernen.

#### S. 5,

# was die Geistleibliche Sachen sepen.

Die 7 Geister sind der Grund aller innern Erkanntniß vom Beistleiblichen Wesen, darzu bereitet dich Ezechiel im 1. und 10 Kapitel. Da ligt der Grund, geistliche Dinge nach göttlischem Augen-Maaß zu beurtheilen. Man will dessen mit Fleiß unwissend senn, aber das Wort behalt doch seine richterliche Gewalt über die Entymeses und Ennoias, über die auffere und innere Gedanken. Die Prinzessin Antonia in ihrem Denkmal der Lehr-Tafel hat die 7 Weister wohl erklart. Es ist überal Vorrath genug, die Sache zu verstehen. Suchet, so werdet ihr finden. Die 7 Beister sennd nicht nur ein eis niger Geist, sonst ware die Zahl 7 umsonst, sie sind im Leuchter Zacharia gar deutlich als 7 und wieder in 7 ausgehend gezeichnet, Zach. 4. Thue nichts zu GOttes Worten. Doch seynd die 7 so ineinander, daß sie im Punct des Aussangs und Eingangs in Eins laufen: daher heißt es: Ein HErr, ein Glaub, ein Geist. Sie sind 7 Fackeln über dem Thron GOttes, sie sind das Feuer, womit JEsus tauft. Sie substituten in einer Leiblichkeit, und daraus ist alles geschaffen, formirt und gemacht. Jes. 43. vers 7. Rurz: Es sind leiblich = geistliche We= sen, und können mit spisigen Schul Fragen nicht beantwortet werden. Bist du im Beist,

so wirst du es verstehen, bist du im Fleisch, so weichst du aus. Habac. 2, 4. impetuose in clivum surgis, solche Seelen, sagt Habacuc, sind nicht gerad, sondern haben Neben-Absich. ten auf die Welt. Wann man lauter Abges schiedenheit von allem sinnlichen haben will, so sage man, warum stellt die heilige Offenbarung Christum als Menschen = Sohn für, angethan mit einem langen weissen Rock, und mit einem roth glanzenden guldenen Gurtel beschlossen? Und was sennd denen Vorstehern der 7 Semeinen für Belohnungen verheissen? Sind es nicht lauter Leiblichkeiten? Ist nicht das Holz des Lebens leiblich? Was ist der andere Tod, von dem dir kein Unrecht geschehen soll? So viel solst du verstehen, daß es Vorrukungen deiner Fehler und Versaumnisse sennd, die dir aber nichts schaden. Du must sie leiblich sehen, aber zerrissen am Kreut JEsu. JEsus hat den Tod d. i. alles zerstörliche grobe Wesen, so der Satan eingeführt, überwunden. Das wirst du sehen, aber im Tod JEsu zu deinen Fussen, das ist nach deinem Tod dein größter Trost. Was ist das verborgene Manna? Ists nicht das Fleisch und Blut JEsu? Joh. 6. Das Leibliche darinn must du erkennen, und im Seist must du es schmecken. Der neue Name kan ohne leibliches Bestand = Wesen nicht gedacht werden. Sein Name wird an der Glaubigen Stirne senn. Offenb. 7, 3. 9, 4. 13, 16. 14,9 17,5. 20,4. 22,4.

Was ist die eiserne Ruthe, die Nationen wie Topfe zu zerschmeissen? Ist es geistlich zu versstehen? Was ist der Morgenstern? Gewiß nichts Geistliches. Was seind die weisse Kleisder? Was ist ein Pfeiler im Tempel GOttes? Was ist der Name GOttes und der Name des neuen Jerusalems? Gewiß etwas Leiblich-Kenntliches. Was ist die Shre mit Christo auf seinem Stuhl zu sigen ? Sind das spielende Worte für Kinds-Ropfe? Oder sind es Sachen, wie die Worte lauten? Diese wirst du einmal vom Beist Jesu erklart sehen. Jego must du sie mit Respect aufbehalten, wie Maria in deis nem Herzen, und verstehen, wie sie lauten. Was ist im 4ten Kapitel Thron GOttes? Ist er nicht sichtbar? Mussen ihn doch die Verdammte sehen, warum du nicht Kap. 6? Wer ist der, der da saß auf dem Thron? Gewiß GOtt selbst, wie er sich selbst eine eingeschrenkte Gestalt gibt, anzusehen weiß und roth, wie Jaspis und Sardis, und mit den übrigen Regen = Bogen = Farben. Was sind die 24 Stuhlen der 24 Aeltesten? Was sind Blig, Donner und Stim= men? Was sind die 4 lebendige Wesen oder Animalien mit 6 Flügeln, voll Augen auswen-dig und innwendig? Wenn es keine wirkliche Stuhle sind, warum stehen sie von dem Stuhl auf, und fallen nieder auf ihr Angesicht? Was ist im 5ten Capitel das Buch in Form einer Pergament = Rolle? Warum nimmt Christus die Figur eines Lamms an mit 7 Hörnern und Augen? Da ist wohl was Sinnbildliches, aber doch bleibt die Menschheit Christi unter dem Lamm sürgebildet. Iohannes siel als ein Todter gleich Ansangs nieder wegen des blens denden Glanzes, bis er es gewohnt war. Wesnigstens hat es Ott gefallen, es Johanni so leiblich vorzustellen, es mag so viel Sinnbildlisches dabei senn, als es will. Das zeigt an, daß wir nach dem Tod, eben auch die himmlisssche Dinge zu sehen, nach und nach gewohnen müssen, bis wir sähig gemacht werden zu höshern Gestaltungen. Kurz zu sagen, in der Offenbarung Johannis wird uns die unssichtbare Welt durchaus als eine reinere Welt von 1000 Gestalten vorgestellt, nicht geistlich, sondern leiblich, und so wirst du es nach und nach auch sehen.

Will nun jemand klüger senn, als der ewige Geist des Verstands GOttes, so ziehe er mit Bonnet immerhin seine übersinnliche Vorspiegs lungen dem Ausdruck GOttes vor. Endlich wird er mit Salomo bei aller Weisheit sagen; Sprüch. 30, 2. Ich bin der allernärrischte und Adams Verstand ist nicht bei mir, alle Worte GOttes sind durchläutert und im Feuer beswährt, thue nichts zu seinen Worten. Uch! deß Unverstands, nicht wollen erkennen, daß wir das innere Wesen der himmlischen Vingen nicht bloß sehen können. Wir mussen unsere Küsse, wie die Engel, vorher zudecken, Jesai. 6. Wir mussen unsere kreatürliche Unsähigkeit vorsher mussen unsere Kusse, wie die Engel, vorher zudecken, Jesai. 6.

her fühlen und bekennen. Die Lycaonier sagten Apgesch. 14, 11. Die Götter sepen den Menschen gleich worden, aber der Philosoph, der Cerinthianer will &Ott gleich sehen, wie er ift, I Joh. 4, 12. Er denkt nicht daß wir von dem König der Ewigkeiten mit solchen körperlichen Beschauungen mussen zubereitet werden, und doch, wann wir auch GOtt sehen, wie er ist, wann wir erkennen, wie wir von GOtt erkannt sendlich, sondern immer unter körperlichen Ges stalten sehen. Wir mogen GOtt wohl naher kommen immer und immer, doch bleibt der Abs stand allezeit. Nach diesem werden wir die Harmonie aller Dinge sehen, aber so leicht und so begreifilich, daß die gröste Verwunderung senn wird, wie Fontenelle sagt: Ists erst diß? Sch hatte nicht geglaubt, daß es so leicht zu fassen ware. Wollen wir Philosophen senn, so lasset uns dem größten Vorläufer Meutons, Baconi de Verulamio, dem Restauratori scientiarum nacheifern, und das Wort Gottes jum Grund legen, sonst kommen wir ausser dem Gesichts-Punct der Werke GOttes, aus der Leibe lichkeit der Menschheit JEsu Christi und des Hohenpriesters, der die Geburten der Dinge wachsthümlich aus der Tiefe heraus holt, und uns solche zu schauen gibt, daß es heißt; Wie wir gehört haben, so sehen wir es in der Stadt &Dites. Ps. 48, 9.

#### S. 6.

Das Ligentliche heiliger Offenbarung ohne Sinnbilder.

Laft uns nun das Sinnbildliche heiliger Ofsenbarung von dem Eigentlichen unterscheiden. Sanz und gar nichts Sinnbildliches ist in den 7 Seistern BOttes. Der erste Vorwurf des Slaubens ist Ebr. 11, 3. nach Paulo, daß wir erkennen, die Ewigkeiten seien aus nicht scheisnenden Dingen (nemlich aus Chaotischer Finsterniß) heraus geführt worden. (Grund-Text,) Nicht, wie Vonnet will, vorgewirft und prässormirt, nicht von Monaden, sondern nach dem

Wohlgefallen GOttes.

Nichts Sinnbildliches ist in der Bestalt Chrissi, vor welcher Johannes wie todt hingefallen. Nichts Sinnbildliches ist in den Verheissungen der 7 Vorsteher der Gemeinen. Nichts Sinnbildliches ist in dem Thron GOttes, der schon im Ezechiel auf einem Erystall ruhet. Nichts Sinnbildliches ist im Innersten der 4 Thieren, ihre aussere Bestalt ist zwar Löwe, Ochs, Mensch, Adler, aber sie sind ineinander, alterum in altero, doch unterschieden. Im Ezechiel ist alles optice auseinander gesest. In der Offenbarung ineinander. Da ist nichts Sinnbildliches, sondern Wesentliches. Nichts Sinnbildliches ist an dem, der das Buch nahm von dem, der auf dem Thron saß. Da ist zwar Lamm und Löwe aus dem Stamm Juda, (nicht Levi)

Levi) aber alles diß ist ohne Sinnbild im Bestug auf die 7 Augen des Lamms, nemlich die 7 Geister GOttes, in alle Lande gesandt, nach Zacharia. Er bleibt ein Mensch, er hat die Merkzeichen des Opfers, aber nichts destowenisger behält er als Ueberwinder die Zeichen des Lamms und Löwens in der Verklärung, also wesentlich.

Die 24 Aelteste und die 4 lebendige Wesen verstehen und drucken aus die Heiligkeit GOtstes. Jene ruhen Tag und Nacht nicht, durch ihre regulaire Circular-Bewegung, sie rusen aus: Heilig, Heilig, Heilig ist GOtt, der alles Haltende, der ist, der da war, der kommt. Dasehen sie ohne Sinnbild wesentlich, und doch zu ihrem neuen Lied müssen sie Harsen und güldene Schaalen haben. Dis ist ohne Sinnbild. Das sind Werkzeug im Himmel GOtt nach ihrer Fähigkeit zu preisen.

Nun im 6 Rapitel kommen erst viele Sinnsbilder vor, aber diese dienen darzu, weil zu solschen Sinnbildern grosse Zeit-Perioden erfordert werden: da wird alles kurz in bildlichen Figusten zusammen gesaßt, damit die heitige Offensbarung konnte kurz geschrieben werden, sonsk würde die Welt die Bücher nicht begreisen, die da müßten geschrieben werden.

Sinnbilder sind also unterschieden von verschümten Reden, Gleichnissen, Raten, Fürbilsern. Dergleichen Sinnbilder wollen wir

nach=

nachher zusammen stellen, inzwisehen aber zeis gen, daß das Wesentliche der unsichtbaren Welt überall hervor dringt, und als körperlich sich gestaltet. Da ist der Brandopfers-Altar aus dem Seiligthum ein sehr groffer Raum, wo die seelige Martyrer ihren Ruhe-Plat haben, Kap. 6, 9. Da ist unter dem 6ten Siegel der Zustand der Unseeligen wesentlich beschrieben, nemlich, daß sie, wo nicht gleich, doch auf ge-wisse Zeiten den Stuhl Gottes und den Zorn des allersanstmuthigsten Lamms sehen, dabei muß sich nun ohne Sinnbild im Himmel erof nen ein Erdbeben, die Sonne muß schwarz werden, wie am Tag des HErrn, der Mond roth wie Blut, nach den Ausdrücken heiliger Schrift. Jes. 34, 16. Joel 2, 31. Die Sterne muffen wirklich nicht nur sinnbildlich vom Himmel fallen, es mogen die Philosophen sagen, was sie wollen, daß es nicht senn konne. Das ist nur eine Philosophische Unmöglichkeit. Man lese Fontenelle ain Ende der Pluralité de mondes.

Im 7 Kapitel mussen die 4 Engel an den 4 Ecken der Erden Besehl empfangen, ohne Sinnsbild, Miemand zu beschädigen, diß 144000 nach und nach ausgezeichnet werden; alsdenn bekommen sie nach Kap. 9, 14. Besehl, die Erste zu beschädigen, das zie Theil darauf zu tödsten, und vom Euphrat den Ansang zu machen im Morgenland. Oder grossen Dingen! Laßt uns zu aller Zeit beten zu entsliehen dem allem, was

Menschen Sohn, ja mit ihm nach allen diesen Needen bekannt zu werden, damit uns das Alle lerschröcklichste nicht bestürze, und das Allerschönste der Welt nicht in Verwunderung seize.

Ferner wird im 7 Kapitel beschrieben, mas noch auf weit hinaus vorbehalten ist, damit wir daruber beten und mit GOtt wirken, nemlich die ungätige Schaar von allen Wölkern wird von Johanne gesehen vor dem Stuhl SOttes und vor dem kamm (aber das ist weit hinaus, nicht gleich nach dem Zod) mit weissen Kleis dern und mit Palm Zweigen als Sieges-Zeis then. Dabei alle Engel und die vier lebendige Wesen, und die 24 Aelteste vor dem Stuhl nies dergefallen. Da mußt ihr denken, ich werde auch einmal dabei senn, ich werde auch Lob sas gen, daß ich meine Kleider im Blut des Lainms gewaschen. Diß alles ist nicht sinnbildlich. Wie schön ist aber diese Vorstellung, die einmal in die Erfullung kommen wird, vielleicht erst nach dem Ende der Welt: Darum sennd sie vor dem Stuhl BOttes, und der auf dem Stuhi sist, wird sie umschliessen, oder nur über ihnen wohnen, und das gamm mitten in dem Stuhl wird sie weiden und leiten zu den lebens digen Wasser-Bronnen, die sich von dem Erns stallenen Strohm Rap. 22, 1. zertheilen in die Gegenden, welcht sie nicht kennen. Da ist kein Sinnbild. Es ist so, wie es geschrieben ist. Glückseelig ist, der sich jess schon darüber freu-Rff

et, das ist schon Gnade und soviel als Verges bung der Gunden durch den Namen Jest und durch den Geist unsers GOttes. Im 8ten Ras pitel werden die 7 Engel mit den 7 Trompeten beschrieben. Da ist der guldene Altar weit unterschieden von dem Brand = Opfers Altar, da ist das guldene Rauch - Faß, das Rauch= Werk der Gebeter der Heiligen. Das Rauch-Werk stieg auf vor GOtt. Der Engel nahm das Rauch-Faß mit Feuer gefüllt, und schüttete es auf die Erde. Siehe! wenn du Wohlge. fallen an diesen Reden hast, so heißt es: Gees lig ist, der da lieset. Seelig, den es freuet. Es ist so, wie es beschrieben ist. Es liegt dir daran. Du hast auch Theil daran. Es ist kein Sinnbild, sondern so, wie es die Worte ges ben. Stimmen, Donner und Blig geschehen vom Himmel herab, und dein Gebet wirkt auch mit bei aller deiner Schwachheit.

Im 9ten Kapitel wird der Abgrund beschries ben, aus welchem ein Rauch ohne Sinnbild aufgestiegen, und daraus entstunden seltsame Geburten.

Rap. 10. wird ein Engel vorgestellt, groß wie ein Colossus, stehend mit dem einen Juß in Asia, mit dem andern in Europa. Hier ist als lerdings etwas Sinnbildliches, aber ohne Sinnsbild mußte Johannes ein Buchlein essen zum Weissagen.

Kap. 11. stellt der Geist GOttes etwas in einem

einem Prospect vor, was erst am Ende geschicht. Die zwei Zeugen kommen, sie verwandeln Wasser in Blut, thun Wunder, werden aber doch überwunden, sterben und fahren gen Himmel. Das ist alles ohne Sinnbild. Nach dem Ende des Kapiteis fallen die Neiche der Welt WOtt und Christo heim ohne Sinnbild. Die Erdoperderber werden vertilgt.

Im 12ten Kap. wird der Streit Michael mit dem Drachen ohne Sinnbild beschrieben.

Im 13ten Kap. ist nichts Sinnbildliches, als daß der Drache der Teufel und Thier einegeists weltliche Macht andeutet. Sonst ist klar, daß die ganze Erde den Drachen angebettet und das Thier, und daß demselben gegeben worden 42 Monat zu währen und Lästerung zu reden. Sonst ist auch bei dem zweiten Thier nichts Sinnbildliches.

Im 14ten Kap. sahe Johannes das Lamm stehen auf dem Berg Zion im Himmel samt den 144000 ohne Sinnbild. Diese sungen ein Lied vor dem Etuhl, vor den 4 lebendigen Wesen und vor den 24 Alestesten. Ihre Stimme wird ohne Sinnbild beschrieben, gleich Donnern und grossen Wassern so laut, und doch so melodisch als Harpsen-Spieler. Die 3 Engel sennd ohne Sinnbild. Der dritte sprach mit grosser Stimme, vermuthlich um die Zeit des zwenten Thiers; dann da muß es publicirt werden: So jemand das Thier anbetet, der wird gequate

let werden mit Feuer und Schwefel, und der Rauch ihrer Quaal steiget auf in ewige Es

wiakeit.

In diesem Kapitel wird auch die Ernde und der Herbst beschrieben. Diese fallen auch in die lette Zeiten. Da ist wenig Einnbildliches. Das Blut geht den Pferdten bis an die Zaume, ist ohne Sinnbild.

Im 15ten Kap. werden 7 Engel mit Zorns Schaalen angezeigt ohne Sinnbild, nur die Schaalen bedeuten kurz etwas, das man nicht

anderst sagen kan.

Die 144000 am glasern Meer mit Harpfen Sottes haben nichts Sinnbildliches, auch hat das kein Sinnbild, daß Johannes den Tempel aufgethan gesehen und die Hutte des Zeugnisses im Himmel, ohne Zweifel, wie Moses es vors her gesehen ohne Sinnbild. Es giengen aus dem Tempel 7 Engel angethan mit reinem Leins wand. Eins der 4 Thieren gab den 7 Engeln 7 guldene Schaalen voll Zorn GOttes, das ist schwer, ohne Verblumung zu deuten. Es sind aber doch alle diese Dinge geistleib.

liche Gegenstände.

Im 16ten Kapitel werden die Schaalen wirks lich ausgegossen. Das alles werden wir ein mal sehen, wie es wesentlich zu erklaren. Es ist kein Sinnbild, das aus dem Munde des Thiers 3 unreine Beister ausgegangen, zu verfainmlen die Könige ins Ifraelitische Land nach Hermageddon.

Mach

Nach vers 17 wird die 7de Zorn & Schaale ausgegossen eigentlich in die Luft. Es wurden Stimmen, Donner und Blisen und ein Erdsbeben auf Erden gehört, dergleichen nie gewessen. Die Stadt Jerusalem theilt sich dardurch in 3 Theil, die Städte der Heiden fallen, und es wird eine sehr große Nevolution auf dem ganzen Erdboden geschehen, das Meer leidet große Veränderung, weil alle Inseln authören, und keine Berge mehr gefunden werden. Aber in Jerusalem wird noch ein Erdbeben geschehen, vielleicht nach diesem, davon Zacharias sagt Kap. 11, 14. und Offenb. 11, 13. Das besondere ist hier, daß Babylon der großen Stadt vor GOtt gedacht wird, das wird etwa der Untergang der Stadt Rom seyn. Kap. 18, 17.

Das 17te Kap. handelt von der grossen Hure und dem Thier. Da ist viel Sinnbildliches: das Weib sist auf dem Thier zu der Zeit, da Rom die Ober = Herrschaft wieder bekommen wird über den Pabst, dessen Nichtsenn jeso schon anfangt. Hievon sennd die Fragen in dem Büchlein sehr deutlich beantwortet, absonderlich daß Rom wird verwüstet werden durch das

Thier selbst und durch die 10 Könige.

Das 18te Kapitel zeigt den Untergang der Stadt Rom, da ist nicht viel Einnbildliches, sondern meist alles nach dem Wort zu nehmen. Ohne alles Sinnbild ist die Stimme Wottes an Rom: Gehet aus von ihr mein Volk. Auch in den übrigen Versen ist kein Sinnbild.

Fff3 Das

Das 19te Kapitel zeichnet ab das Triumph= Lied über den Sturz der Stadt Rom. Davon fagt Jesaias Rap. 34, nachdem ihre Berwustung so klar beschrieben worden v. 16. Euchet im Buch des Herrn und leset, es wird an keinem derselben sehlen, man vermißt auch nicht das und das. Es muß den Eeeligen im Himmel sehr viel daran gelegen senn; denn Johannes sagt ohne alles Sinnbild: Ich hörete eine Stimme grosser Schaaren im Himmel, die sprachen: Hallelusa! Heil und Preiß, Ehre und Kraft sei GOtt unsern Herrn. Vorher haben die Seelen unter dem Alter geschrien: Seelen unter dem Altar geschrien: Wie lange richtest du nicht? Aber nun heißt es: Wahrhaftig sind deine Gerichte. Wie es rorher geheissen: Wie lange richtest du unser Blut nicht, so heißt es nun: Er hat das Blut seiner Knechten gerochen. Endlich hören alle Sinnbilder auf, da es zum Ende geht. Johannes sahe den König vom Himmel kommen auf einem weissen Rönig vom Himmel kommen auf einem weissen Pferd, und die Heiligen auf weisse Pferden mit ihm. Da ist nichts Sinnbildliches, es ware denn dieses, daß es heiset: Aus seinem Munde gehet ein Schlacht-Schwerdt, daß er damit die Nationen schlage, und er wird sie regieren mit einem eisernen Stab. Es scheint, Issus Chrissius vom Himmel werde nicht sogleich wider zus ruck gehen, sindern vorhero alles in eine neue Vostcens Ordnung bringen, und subalterno seis ner königlichen Macht seinen. Du wirst sie zu Fürsten seinen in aller Welt Ps. 45, 17. und awar

zwar so, wie es dem Zustand der Erden, die mehr Eisen als Gold sühret, gemäß ist, sowol unster den Juden als unter den andern Nationen.

Im 12ten Rap. von der Gefangenschaft und loßlassung des Teusels, und von den 1000 Jahren ist alles nach dem Wort zu nehmen, und hat gar nichts Sinnbildliches. Es wird von jeho d. i. von 1775. bis an die Gefangensschaft Satans über 66 Jahr nicht mehr anstehen. Der Satan wird hernach wieder loß geslassen, ungesehr 111 Jahr. Bis ans End der Welt mag es noch 2066 Jahr anstehen. Gog und Magog sind Mitternächtige Volcker, diese werden zu End der 1000 Jahren wider die gesliebte Stadt Jerusalem über die Berge Israel daher ziehen. Gott wird sie mit Feuer auszeheren, ihre todte Körper werden da liegen und von Vögeln des Himmels ausgefressen werden. Hierauf solgt das Ende der Welt, der neue Himsmel, die neue Erde, das neue Jerusalem und die Ewigkeiten.

In 21ten Kap. wird das neue Jerusalem deutlich ohne alles Sinnbild beschrieben. Die Beschreibung der Stadt, so viel die Worte sas gen, muß ganz körperlich und unverblümt gesnommen werden. Der Umfang der Stadt ist 1028 deutsche Meilen, von Palästina an biß gen Italien reichend.

Im 22ten Kap. ist alles nach dem Wort zu nehmen. Der Strohm des Lebens und die Fff4 BauBaume haben nichts Sinnbilliches, sondern

sind ganz leiblich zu nehmen uach der ganzen Alehnlichkeit der heiligen Offenbarung. Hier wird erst erklart, was bei der Schöpfung übersinnlich ist, nemlich heiliges Element, heis liges Feuer, himmlisches Wasser, die Ausbreis tung seiner Starke. Ps. 150. Ausserhalb der Mesidenz auf der neuen Erden werden die Mas tionen rings herum wieder ihren Plat finden. Sie werden auferstehen im Fleisch und nach EOttes Art leben im Geist. Biele werden durch die Blätter gesund, und ihre Strafe ist nicht im Feuer-See der Rebellen, taher dieses wegen den Höllen=Strafen wohl zu bemerken. Die aneinander hangende Erzehlung aller Haupt = Sachen der Offenbarung ist in dem Büchlein sehr wohl zu merken. Sie ist p. 115 sehr klar beschrieben. Man mag sie wohl kes halten.

S. 7.

Von den sinnbildlichen Dingen in der heiligen Offenbarung.

Nun wollen wir anzeigen, was Sinabilde

lich ist in der heiligen Offenbarung.

Ein Sinnbild ist deßwegen da, daß ein große ser Zeitlauf von etlich 100 Jahren in einen kleis nen Raum und Bild gebracht werde, wie Kap.
17,9. Die 7 Häupter des Thiers sind 7 Berge,
und 7 Könige, und die 10 Hörner sind 10 Könige. Die Wasser sind Volcker und Schaas ren, Nationen und Sprachen. Hier ist klar, wie man Sinnbilder solle erklären. In den 7 guldenen Leuchtern ist etwas sinnbildliches, denn es wird erklärt, was sie sind. Es ist in dem Wort: Es hat überwunden der Löwe aus dem Etamm Juda, ein sinnbildlicher Bezug auf die Redarten alten Testaments.

Der Versasser des Püchleins hat p. 11. das Rleid Christi auch sinnbildlich erklärt, aber man lasse es lieber, wie es lautet: Seine Haare sind Haare, seine Alugen und Füsse sagen mehr als die Auslegung deutet. Daß er in der Mitte der 7 güldenen Leuchter wandelt, sagt mehr, als nur die abgezogene Segenwart des HErrn. Man lasse die Worte lieber unerklärt, und warte, die Iksus sie selbsten offenbaret. Lasse Morgenstern senn, was er ist. Iksus wird es zu seiner Zeit erklären.

Was soll die Erklärung pag. 20 vom neuen Jerusalem, als ob nur eine sigürsliche Herablassung GOttes wäre, und die 125 Frage vom Thron GOttes? So sagt der Versasser: Man muß den Thron im geistlichen Verstand nehmen. Die Farben will er auch nach Schuls Art nicht leiden, da doch die Farben in der Herrlichkeit GOttes ets was Wesentliches sen, nicht nur Zeichen, sons dern die Herrlichkeit GOttes selbst abglänzend aus dem Gianz der 7 ursprünglichen Kräften. Was sollen die p. 113 gemachte Zusäze, daß Fl 5

Gold, Perlen und Edelsteine allermeist verblumt zu nehmen ? Das Innere der Stadt ist uns nicht angezeigt, es ist auch unnöthig zu wissen, eben wie wir nicht nothig haben zu wissen, was die 7 Donner geredt haben. Das Innere mußte verblumt gegeben werden, weil wir es unverblumt nicht fassen können, wie Rap. 20, I die Kette. So mußte ia der Feuer-See, der Schwefel und Rauch auch verblumt und unkörs perlich zu nehmen seyn. Länge, Breite und Hohe kan man verstehen durch das Maas, aber die vierte Dimension der geistlichen Wesen ineinander können wir nicht verstehen; daher nußt keine Verblumung nichts. Dergleichen Zweis fel nähren den Unglauben der Spotter. Man solle ohne Zweisel beten, nicht nur im Beist in-nerlich, sondern auch in der Warheit nach aussersichem Ausdruck und Verstand der heiligen Schrift.

Heilige sie in deiner Warheit, dein Wort ist Warheit. Diese Worte sind gewiß und wahrhaftig. Was sollen die Schwedenborgissche Mißdeutungen? Er wird Rechenschaft gesben müssen von seinem Mystischen Unsug. Was nun sinnbildlich zu nehmen, das nehme man. Man kan leicht sehen, was sinnbildlich ist. Was nur nach der Philosophie unmöglich, das ist nicht gleich verblumt oder sinnbildlich zu nehmen. Ich kenne einen Herrn, der sagte: Entweder ist Canzens Philosophie wahr, oder die Vilder der Offenbarung. Er wolte nicht abgehen von

Canzens Philosophie, also laugnet er lieber die Offenbarung. Sben so sagen auch die, welche Bonnets Philosophie zugethan sind, sie versteshen die Offenbarung nicht. Das ist, was Pestrus sagt 2 Petr. 3, 5.

In den 7 Siegeln sind die 4 Pferdte offenbar sinnbildlich. Unter den Trompeten Kap. 8, ist auch viel Sinnbildliches. Der Hagel unter der ersten Trompete deutet einen schädlichen Sinsall an. Unter der zweiten Trompete ist der grosse Berg der Sinsall der Gothen ins Römische Reich. Bei der dritten Trompeten ist nichts anzumerken. Unter der vierten Trompeten im Jahr Christi 405. wird Sonne, Mond und Sterne um ztel verfinstert, ist sinnbildlich. Unter dieser Trompete wird das dreysache Abeh angekündet durch einen sinnbildlichen Adler, Merlinum. Unter der sünsten und sechsten Trompeten ist der Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen, sinnbildlich. Es ist ein Engel.

Das erste Weh bestehet in einer Plage von Persern als Heuschrecken gegen Juden. Ist viel Sinnbildliches darinnen, und begreift einen grossen Umfang von Jahren, wie das der sinns bildlichen Dingen eigentlicher Character ist.

Das zweite Weh Kap. 9, 18. hat auch eis nen grossen Umfang. Es bedeutet die erschrecks liche Plage der Saracenen, und ist ganz sinns bildlich. Die Häupter der Rossen waren Lös wens Köpfe, und zeigt an einen Umfang von

212 Jaho

212 Jahren. Daher ist diß Sinnbild von grossem Umfang.

Im 10ten Kap. ist viel Sinnbildliches. Es ist eine Vorbereitung auf die siebende Trompeste. Ein Engel mit Wolken umgeben, seine Füsse wie Feuer Pfeiler, groß wie ein Colossus, den einen Fuß in Usien, den andern in Europa habend, protestirt, daß das Unwesen nicht mehr so tang währen soll, nemlich vom Schwur des Engels bis auf die 1000 Jahr soll es 1036 Jahr währen; von Unno 800 an.

Hernach ist sinnbildlich, daß Johannes muße te ein Buch essen. Das Krimmen im Bauch aber deutet sinnbildlich auf das zte Weh, da solten viele Revolutionen vorgehen, daß viele im Bauch krummen wird.

In 11ten Rapitel wird das Zertretten der Stadt Jerusalem beschrieben, das sich schon von Tito Vespaliano angefangen, und fortwähret biß 1836. Der Tempel wird im Himmel eisgentlich gesehen, deutet aber sinnbildlich den Bund Stees an, der mitten durch die Sestichte solte hinaus gesührt werden.

Man merke, daß der Tempel GOttes nicht mehr im neuen Jerusalem ist, wie hier in dem Zustand nach dem Tod, da ist GOtt ihr Tempel und das Lamm. Rap. 21, 22. Da sind wir in SOtt, mit ihm umgeben. Da ist alles göttslich, SOtt ist seiber alles.

In 12ten Kap. ist das Weib mit der Sonne

bekleidet sinnbildlich. Sonne ist das Raisersthum, Mond das Turckische Reich. 12 Sterne die 12 Etamme Israel. Die Wehen und Besburts-Schmerzen der Kirche sind auch sinnbildslich. Der mannliche Sohn kan vor jeso noch nicht verstanden werden nach allen Anzeigen des Terts. Die Wüste ist sinnbildlich und deutet auf Böhmische Brüder. Der Ort sür das Weib ist Deutschland. Wasser-Strohm deustet den Türken an. Erde ist Asser Suropa.

Nun kommt die sinnbildliche Beschreibung des Thiers aus dem Meer von 1080 an. Das Thier hat 7 Häupter und 10 Hörner. Das Sinnbild wird selbst Kap. 17 erklärt. Sehr sinnbildlich ist, daß das Thier einem Vardel, einem Bären, einem Löwen gleicht. Siehe in dem Büchlein p. 72 die 429 Frag.

Das Thier aus der Erden ist auch sinnbilde lich, hat Hörner einem Lamm gleich, redt wie der Drach.

Im 14ten Kap. wird beschrieben eine Wars nung durch die 3 Engel, Ernde und Herbst vhne Sinnbild.

Im 15ten Kapitel wird beschrieben das Lied Mosis und des Lamms.

Die Ueberwinder stehen am gläsernen Meer; das gläserne Meer solte in dem Büchlein p. 88 nicht sinnbildlich erklärt werden. Sie singen das Lied Mosis und des Lamms, die grose und

rouns

wundersame Werke SOttes des Königs der Nationen.

Im 16ten Kap. hörte Johannes eine Stims me aus dem Tempel. Die Stimme befiehlt die Schaalen des Zorns GOttes auszugiessen. Da ist viel Sinnbildliches.

Im 17ten Kap. werden die Sinnbilder vom Thier und der Hure selbst erklart.

Im 18ten Kap. ist der Untergang Babylons gezeichnet ohne Sinnbilder.

Im 19ten Kap. ist das grosse Triumph-Lied der Schaaren im Himmel ohne Sinnbild. Der Braut des Lamms ist gegeben sich anzuthun mit heller und reiner Seiden, welches nicht sins bildlich sondern physice zu verstehen, aber die Seide deutet doch etwas Höhers, vornemtich die Serechtsame der Heiligen. Das sind grosse Vorzüge vor andern, dann die Rechte haben nicht alle. Die Blaubige sollen alle das Zeugeniß Issu haben, nemlich den Seist aller Weisssaung aus der heiligen Offenbarung.

Weiter ist nicht nothig von dem Sinnbildlischen zu schreiben. Es ist an dieser Anzeige genug. Alle, die das Zeugniß ISsu haben und den Kern aller Weissagung in der heiltgen Ofsenbarung, wissen zu unterscheiden, und werden diß alles wohl merken.

## S. 8. Beschluß.

Man solte die heilige Offenbarung, ehe man stirbt, wohl inne haben nach allen Theilen; dann in jener Welt wird es erst vollig erklart. Miemand sage: Man habe in jener Welt nichts nothig. Was für Freude haben die Gees lige über der Erfüllung der Offenbarung? Bediene dich dieses Buchleins und dieser Schrift darzu, es ist dir deine Bentage, die dir JEsus bewahret biß an jenen großen Tag. Suche alle Tag etwas Kraftiges darinn für dein Berg und Verstand. Menne nicht, als wann du die heilige Schrift als das Lagerbuch der Welt so vollkommen wissen müßtest. Lerne die heilie ge Offenbarung und nehme daraus, daß du besser werdest als du bist, und daß du es als deine Beplage in die Ewigkeit mit nehmest.

### 

Von den Quellen der Sinnbilder.

Die ganze irrdische Welt ist eine Abbildung der Geister Welt. Paulus sagt: Dars aus wisse jeder, daß ein Gott sene, weit die Unsichtbarkeiten GOttes vor und von der Schos pfung der Welt her durch den Verstand ersehen werden an den Schopfungs-Werken, Rom. r. Diß ist die erste Quelle der Abbildung heiliger Schrift. Wenn nun viele Schopfungs-Werke vers

verglichen werden, so hat man eine Aehnlichkeit und lieb weinkunft des Mannigfaltigen in den Beschlechtern und Arten der Dingen , so daß man sie in Classen theilen kan, wie es Comenius in Orbe picto, welcher in Berlin aufs neue aufgelegt worden, eingetheilt, nemlich da kommen die einzele Geschöpfe von Pflanzen, Thieren und Steinen vor, hernach der Mensch. endlich die grobe und die subtile Runst= Cachen, als Bartneren, Handwerker und Disciplinen, endlich die Policen und Dinge des Königreichs. Diß ist die zte Quelle der Abbitdungen heiliger Schrift. 3. E. So ist ein Fluß ein Bild der Bolker. Wie sich verhalt ein ganzer Fluß zu gewissen Neben-Ausflussen, so verhalt sich ein ganzes Volk zu allen besondern Bolckern und Nationen. Diß kommt oft vor in heiliger Schrift. Die grose Hure sist auf vielen Wasschrift. Die gebie Jate siet auf vielen Wifer sind die Wasser Sinnbilder vieler Boster der Erden Offend. 17, 1. Diß erhellet leicht, wenn eis ner die Flusse auf Land-Karten zuerst bemerkt, und diese geben den Leitsaden zur Bemerkung der Haupt Theile der Lander.

Die zte Quelle der Abbildungen ist der Gesgensatz oder Oppositio: Diese ist entweder ganz der Aehnlichkeit aus der Bergleichung entgegen und heißt Contrarium, Widerspiel oder eine Beziehungs Weiß Relative opposita, Eiche in Crusaz Logic Rapporte de Diversité entgegen dem Rapport de Conformité. Hieher mas

mag gezogen werden, eine andere Art des Ges gegensaßes. Z. E. Diodorus Siculus bes schreibt dergleichen etwas vom König zu Thras cien Ariophane. Dieser war zum Schieds Richter erwählt unter 3 Prinzen, welche das Reich erben solten. Er ließ den Bater aus dem Grab nehmen und an einen Baum hängen, und gab ein Gesetz, der solle König senn, der des Vaters Herz mit dem Pfeil trase; der Erstgebohrne traf nur den Hals, der andere die Brust, der dritte aber warf den Bogen weg und sagte: Lieber kein Reich als den Vater so entunehren. Weil nun dieser die Liebe als seinen sittlichen Endzweck und antreibende Ursach im Gegensatz mit den andern ganz am besten ausgedruckt, so wurde er von Ariophane jum König erklart. Dieser Gegensatz muß mit einer sinnreich bild. lichen Aehnlichkeit erganzt werden und ist sehr angenehm, es trift das Herz des Menschen mit viel Beifall. 3. E. Ein Strauß hat Flügel, er solte stiegen, weil er ein Wogel ist, aber er kan seiner Schwere halben nicht fliegen; das gibt ein solches Widerspiel in der Vergleichung, das sehr anmuthig ist, wie in der Oratorie das Oxymoron. Daher der Rabe dem Strausen vorwirft, zu was seine Flügel sepen. Eine ans dere Art des Widerspiels in der Aehnlichkeit ist, wenn eine Eigenschaft der Geschöpfe eine andere aufhebt oder vertreibt. Z. E. Der göttliche Strahl, womit die Opfer angezündet werden, verzehrt bose Begierden, und doch, n'eil ein Strahl Sigg

Strahl nicht verzehrt, sondern nur anzündet, etwas Göttliches anzeigt. Der Strahl verstreibt das gemeine Feuer, und der göttliche Liesbes. Strahl vertreibt die bose Begierde, und entzündet ein neues reines Feuer. Das thut GOtt sehr oft in allen Opfern, darum sennd die Opfer GOtt einguter Geruch eigentlich, nicht nur verblümt.

Die 4te Quelle sind alle zu der Gleichheit hinsspielende Worte. Z. E. Saul wird von Sas muel'mit solcher Anspielung erinnert I Sam. 15, 17. da der Sinn ist: Du warest bei GOtt groß, da du klein warest in deinen Augen, nun aber, weil du groß bist in deinen Augen, so bist du vor &Ott klein. Aus dieser Quelle koms men alle Parablen, Gleichnisse, Ragel und erwählte Wort-Zeichen oder Symbolen, wie die Taufe mit Wasser ein Wort = Zeichen ist der geistlichen Geburt aus himmlischem Wasser und Beist. Hiebei muß ich von den Hieroglyphen der Egypter etwas sagen, dann diese fliesen aus dieser 4ten Quell. Die Hieroglyphen sind auch solche Bildzeichen, welche seitwarts mit den Sinnbildern verwandt senn. Musenius in Spec. Imaginum veritatis occultæ, Cap. 18. n. 1. p. 680. sagt: Voco autem Hieroglyphica imagines figuratas ex quacunque re creata ad quamcunque aliam ex instituto libero repræfentandam petitas. Die Egyptier und Alte has ben der sehr viele eingeführt, und man kan davon eine Menge finden in des vortresichsten Gottesgelehr=

tehrten Natur Lehrers le Pluche Buch: Geschichte des Himmels. Clemens Alexandrinus L. 1. stromat, und L. 5 schreibt, die Egypter haben zwei Krähen zum Bildzeichen der Treue genommen sur die Hochzeit haltende und Ehleuste. Daher war es ein Zeichen der Wittwens Deutung, wenn einem allein eine einzele Krähe begegnet ist: daher die mannbare Mägdlein im Brauch hatten, daß sie gute Männer bekomsmen, einer Krähe Feigen und allerhand gute Sachen vorzulegen, wie Athenaus L. 8 schreibt.

Der wahre Unterscheid der Hieroglyphen von den Sinndildern ist, daß Hieroglyphen nur aus Willführ, ex instituto libero, ohne gewisse Sleichheit entstehen, Emblemata aber haben eine Uebereinkunft mit den Sachen, welches ben Sieroglyphen nicht sobestimmt ist. Von den Ries roglyphen lese man die Bücher Hori Apollinis Niliaco-Egyptii. So ist von den Egyptern die Finsterniß des Monds zu bezeichnen Cynocephalus ernannt worden, weil sie gewiß glaubten, daß dieses Thier bei der Monds-Finsterniß blind werde, allein diß kan niemand anders als ein Egyptier gebrauchen, solglich ist das Wort Hieroglyph ein sehr undeutlich Wort, und hat keine Gleichheit mit den Vildern der heiligen Schrift.

Nun muß man den Unterschied anzeigen zwisschen Fürbildern und Sinnbildern: Emblema heißt ein Bild, das dem Aug als eine Tafel und Semähld vorgelegt wird die Aehnlichkeit

Sgg2 oder

vder Uebereinkunst der Eigenschaften an dem Bild mit der Sache leicht zu behalten. Diese Bilder müssen bestimmte, der Natur anhangens de, meistens allen bekannte Eigenschaften haben und nicht nur spielende oder veränderliche Gleichsheiten der Worte und der Sache an sich tragen. Sie müssen durch weniges Nachsinnen einen wahren Sinn geben und eine Sache kurz und wohl zusammen gesaßt ins Besicht stellen. Z.E. Die Treue einer Mutter, die viel Mühe hat mit der Auserziehung ihrer Kinder, wird kurz und leicht vorgestellt, wenn kleine Hünlein der alten Henne über den Hals und Rucken lausen; da heißt es dann: Dulce pati, es ist süß diß zu leiden.

Nun kan man gewisse Regeln von Sinnbils dern zu geben versuchen, aber da der Beist Gotstes alles in allem durchsieht, und sein perspectivisch Semald von U bis O hinaus sührt, so ist schwer vollständige Regeln zu geben. Neuton, der gröste Philosoph, studirte mehr in diesen Emblematis der Schrift als in der Mathemastic, aber weil dis Beheimnis dem Mann SOtstes Bengel ausbehalten war, so war es vor ihn keine Zeit es zu treffen. Neutons Buch über die Apocalypsin ist selbst hievon nachzuschagen. Res facti kan man nicht wohl demonstriren, es ist also genug, wenn man gewisse abgerissene Stücke, gewisse Fragmente von den Sinnbils dern heiliger Schrift vorlegt. Nun gehört das zu vor allem die Hohenpriesters Kunst von dem wies

wiedergebohrnen Natur Salz und von Urim und Tummim, davon eine Societé in Amsterdamm die beste Urkunden und Beweise hat, sie können regenerationem Plantarum und die 6 Tagwerke im Glas zeigen. SOtt gebe ihnen einen Sinn, daß sie die neutestamentliche Grund-Begriffe mit ihrer hohen Wissenschaft verbinden, und zur Theologia emblematica das Ihre beitragen, um welches ich etliche mir bekannte Mitglieder ganz angelegentlich ersuche.

Die gemeine Regeln der Auslegung einer Schrift und auch der heiligen Schrift seyn übersall bekannt, und seyn weitlauf aber übersüssig demonstrirt in der güldenen Zeit P. 3. S. 71. Es sind nur 4 Regeln.

1. Aus der Erklärung oder Definition.

2. Aus Parallelen oder gleichsautenden Reden.

3. Aus dem Endzweck.

4. Aus dem gemeinen Gebrauch der Worte und Werke SOttes und aus dem Vorher.

gehenden und Nachfolgenden.

Aber diese reichen nicht hin zu den Sinnbildern heitiger Schrift. Die Haupt-Sache ist, daß der wörtliche grammatische Sinn nicht allemal aus den Worten, sondern aus der Aussicht ins Banze, aus der Analogie zu bestimmen ist; denn zuweilen mus der wörtliche Sinn aus den blosen Worten, wann das Subjectum und Prædicatum ein ander Logice in sich schliessen, oder zuweilen aus der ganzen Analogie oder Aussicht in das System gesunden werden.

**9**993

Des Simsons Razel Richt. 14, 14. Speise gieng von dem Fresser und Gussigkeit von dem Starken, muß nothwendig aus der Analogie der Chemie bestimmt werden, aus den blosen Worten kan es nicht geschehen: denn As heißt nicht nur die Starke des Lowen, als welcher todt keine Starke hatte, sondern überhaupt alle concentrirte Starte der Kraften. Nach Pfal. 150. ist Starke das Centrum der Peripherie: Lobet ihn, sagt David, in der Ausbreitung feiner Starke. Man muß also aus andern Versuchen vorher wissen, daß es möglich aus der schärfften Saure die hochste Suffigkeit zu bringen. Das lehret uns die Chemie, die Aurea Catena von der Dulcification der corrosiven Dingen. Von dem corrosivesten Wesen wird ausgehen Guffigkeit. Das kan man zeigen, daß aus dem Salz, welches scharf ist, die gröste Suffigkeit ausgezogen werden kan. Man kan es auch zeigen aus dem Nitro. da kan man erstlich das corrosive abscheiden, hernach kommt das Kalte, wovon Nitrum das Meiste hat. Die Kälte aber ist so süß als der Zucker, und ist das süsse Del Mägad Mosis aus der Sonne und dem Mond, 5 Mos. 33, 4. Davon lese man die Patriarchal - Physique, sie die Kälte muß aber vorher das bittere Wasser schmecken. 2 Mos.
15, 23–25. Joh. Christoph Steeb hat ein Buchlein über den Spruch Richt. 14, 14. gesichrieben, allwo der Spruch Ebraisch auf dem Titul-Blatt stehet, ist gedruckt 210. 1673.

Wenn

Wenn man die Möglichkeit aus der chemischen Analogie nicht weiß, so ist unmöglich aus den blosen Worten den Sinn zu ziehen, denn der Löwe, worinn der Honig war, ist nur ein Sinnbild. Simson bildet ab Christum und seine mit heidnischem Wust überzogene Gemeins de, worüber die Freunde Simsons gemurret, Simson aber aus Trieb des heiligen Geistes gleichwol dieselbe sich ausgesuchet hat. Indem er sie suchte, fand er einen jungen Löwen, den er mit der blosen Hand zerrissen, inzwischen gieng er aus, sich das Philistische Heidnische Weib zu nehmen, und unterwegs fand er den Leichnam des Löwen, darinnen ein Bienens schwarm mit Honigwar; von dem Honignahm er mit und gab seinen Verwandten davon, welche nicht wußten, daß es von dem zerrisses nen Lowen war. Die Hochzeit währete 7 Tag, daben gab er das Rätzel auf : Speiß gieng von dem Fresser und Gussigkeit von dem Starken, darüber entstund ein grosser Zanck. Nachdem sein Weib von ihm das Näßel heraus lockte, so verließ er sie als eine Chebrecherin, wolte sie aber wieder annehmen, bekam aber eine andere zum Weibe, worüber er so erzürnt, daß er dieselbe mit Feuer verbrennen ließ. Wir übergehen diese lette Begebenheit und bleiben bei dem siebentägigen Hochzeit = Mahl, dabei Simson das durch seines Weibes List aufgelöß. te Rätzel darlegte. Der Honig aus dem Los wen war ein Sinnbild des Lebens = Wassers,

tas Christus seinen Gästen geben wird, wenn sie vorher darüber forschen und in den Abrten des Lebens den Grund suchen werden. Es ist dieses Räkel der Grund der ganzen Chemie, da man aus der schärssten Bitterkeit die höchste Süssigkeit, aus dem Gift Arznen und aus dem Tod Leben zieht, wie Issus Christus aus dem Tod, Herrlichkeit, Leben und Unsterblichkeit hervorgebracht zur Versönung für unsere Sünsden und zur Erhöhung deß Irrdischen ins Himms lische, wohin die ganze Feuer. Wissenschaft Christi des Richters der Lebendigen und der Todsten zielt diß auf seinen Tag, und serner in alle Zeit. Währungen oder Ewigkeiten, worinn er durchs Feuer alles reinigen wird.

Nun wollen wir einige Regeln oder Grunde der Bestimmung hieraus ziehen, nach welchen der sinnbildliche Verstand der Schrift muß bes urtheilt werden. Wir haben schon gesagt, daß ein Unterschied sepe unter Vorbisdern und Sinnbildern. Diese gehen auf einen gegenwartig vorliegenden Zustand, wie jene meistens auf zukunftige; aber diß laßt sich unmöglich zur Regel seten, indem es ungalige Worbilder gibt, die zugleich Sinnbilder senn, und Sinnbilder die auch Vorbilder senn, weil sie kunftige Dinge in der Bleichheit mit der gegenwärtigen anzeigen, und weil das Untere dieser Erden viel Bleichheit hat in den reinen und unbefleckten Eigenschaften mit den obern ober himmlischen Dingen. lese im Jesaia die Vorstellung der kunftigen Din-

gen,

gen, da sind Sinnbilder und Fürbilder inein= ander und können nie nach Definitionen ause einander gesetzt werden, weil geistliche Sachen nicht geometrisch abgegrenzt, sondern ineins ander fliessen, und doch auch Deutlichkeit halber abgegrenzt auseinander gehen. Warum brechen die Propheten von der vorliegenden Sathe so schnell ab, und fallen so ploklich auf zus kunftige Abbildungen, und zwar mit einer mass siven sehr sinnlichen Schreibart, Jes. 34 und 35. Ja da die Sinnbilder der heiligen Offen. barung viel auf zukunftige Dinge zielen, so ist zu merken, daß Sinnbilder auch deswegen da senen, wenn ein gewisser Umfang von etlich 100 Jahren in ein kurzes Bild zusammen gefaßt wird, das Zukunftiges und Gegenwärtiges zugleich begreift, Offenb. 17. Das Thier, dars auf das Weib sist, hat 7 Haupter und 10 Hörner. Die 7 Haupter sind 7 Verge, auf welchen das Weib sist und sind 7 Könige. Die 10 Hörner sind 10 Rönige, die wie Könige eine Zeit wieder Macht empfangen samt dem Thier. Dif beschleußt einen groffen Umfang von langen Zeiten, gegenwärtiger und kunfti. ger, wie diß sehr deutlich von dem besten Ausleger Bengel bestimmt ist.

Da ich gesagt, daß Worte theils aus andern Worten, theils aus der ganzen Glaubens-Alehnlichkeit zu bestimmen, so melde erstlich:

Wenn etwas von einer Sache oder Subjeck Ggg5 gesagt gesagt wird, das keinen eigentlichen Sinn hat, und auch aus keiner Weltweißheit mit Grund kan erklart werden, so ist klar, daß dieselbe Aussagen sinnbildlich und verblumt mussen verstanden werden. Da nun oft in der gleichen sinnbildlichen Aussagen etwas vorkommt, da man nicht weißt, ob es würklich oder sinnbildlich zu verstehen, so muß man aus der ganzen Aehnlichkeit der Rede das Meiste bestimmen, daß es sinnbildlich zu nehmen. Oft hat etwas einen groffen Umfang des Sinnes, der in langen Zeiten nicht erschöpft wird, wie denn JEsus Christus als der gröste Prophet solche grosse Aussichten von grossem Umfang metstens in seinen Worten vorlegt, seine Gotts heit unvermerkt zu erweisen, daß es scheint, es fene ein doppelter Sinn, ein wortlicher und sinn. bildlicher zugleich da; aber da muß man wegen groffen Umfangs das Wörtliche, so auf gegens wartige Zeit gehet, mit dem groffen Ausgang im Runftigen vergleichen, so ist es nur ein einis ger Sinn, der sich nicht widerspricht. Davon lese man das Beste aus Unkaufs oder Bibliophili Buchlein de sensu prægnanti. Die sinne bildliche Art zu reden läßt sich nicht allemal aus der vorliegenden Masse, sondern aus der Gestalt, so die Masse hat, denken. Nun ist die Form und die Maffe an sich nur ein Ding, aber die Form muß man in Gedanken abziehen und denken, es werde in kunftiger Welt die ganze Gestaltung der neu erschaffenen Dingen etwas

anderst

derst als jest dargelegt werden; alsdenn muß man die ganze Form der zukunftigen Dinge, so viel die Schrist davon zerstreut sagt, vor Augen haben und denken: Es musse inzwischen sinnbildlich genommen werden, weil wir keine anschauende Erkanntniß von dem System der zukunftigen Welt haben und doch vieles davon im Glauben sehen, weil der Glaube eigentlich eine Darstellung der gehoften Dinge und eine Ueberzeugung von Geschäften, die im Unsichts baren vorgehen, ift. Es werden bei den Ginns bildern viele Contraria, wie Licht und Schats ten angebracht, wie oben gedacht worden, da der Schatten das Licht erhöhen muß. Daher muß man die Dissonanz zur Consonanz bringen, wie in der Music oder wie in der Perspectiv-Runst, da der Schatten die Sache viel na. turlicher, als wenn alles einerlen ware, vor= bildet. Folglich muß der Bezug der Verschies denheit oder Diversité in eine Conformité aus. gehen, da muß nicht einerlei zu einerlei, son. dern vielerlei mit viel Begenfagen zu einer Einformigkeit gebracht werden.

Man muß die spielende Alehnlichkeiten, Concinnitates, die schon sind, aber nicht zur Hauptssache gehören beiseit thun, und die simpelste, leichteste, nothwendigste, allen Menschen bekannsteste Aussichten darstellen, wie in der Architectur alles leicht gesaßt und in Arithmetica figurata alles im Augenblick verstanden wird, so, daß man sagen möchte: Ists erst Das? Man

Solte

solte freilich die wahre Eintheilung des Ganzen vor sich haben, wenn man die Sinnbilder nach dem wahren, einfaltigen, leichtbegreifflichen dem wahren, einfältigen, leichtbegreifflichen Natur System solte verstehen, weil aber dar über unter den Gelehrten der meiste Streit ist, da sie die Herablassung GOttes sür menschliche Schwachheiten ansehen, da doch GOtt um Christi willen sich in solche scheinbare Menschbeiten verkleidet, da man Anthropopatisch verssteht, was an sich GOtt sehr geziemend ist: so ist solche Eintheilung noch nicht möglich. Gewiß GOtt hat Augen, Ohren, Hande, Füsse, Fühlung, Geruch, Geschmack ohne anthropopatische Art, aber nicht so grob, wie wir. In der Menschheit Issu hört, sieht, sühlt er alles, weil es sein Wohlgefallen gewesen in Christo sich so menschlich zu präsentiren, und weil an der Gesmeine der Menschen die Engel erst lernen müssen, was sie nach ihrer Schnelligkeit vieles zumal zu begreiffen, nach menschlicher Art schwerer einssehen: Also muß das menschliche nicht allemal bei Erklärung der Schrift weggeraumt, sondern als göttlich beibehalten werden; denn das Thösrichte GOttes ist weisser, als die Menschen sind, wie davon mein Büchlein zu lesen: Das Thörichte GOttes. Weilen die Kreaturen sehr viel Eigenschaften haben, die jeso noch nicht sehr viel Eigenschaften haben, die jeso noch nicht kund seyn, und weil wir nicht denken, daß körs verliche Dinge reelle Abbildungen der Gottheit seyen, wie Ploucquet erweißt, so läßt sich nicht erweisen, daß eine sinnbildliche Eigenschaft eins

mal wie bas andere muffe genommen werden. Man wird auch nicht gleich Contradictionen machen, da keine sind. Die Patriarchal-Physic fehlt uns, welche nach le Pluche sehr leicht Wir aber verlieben uns in die neue Decouverten und wollen demonstrative Gewiß. heit haben, die doch der Zeit unmöglich ist. Wir mussen uns begnügen, daß wir von den Kreaturen das Leichteste, das allen Menschen in die Augen fällt, das Nutlichste und Nothwendigste erkennen und nicht aus den neuesten Ents deckungen, sondern aus dem, was die Alte am Muzlichsten befunden, mussen wir nach Art der heiligen Schrift unsere sinnbildliche Eigenschaften zu Abbildung entweder wirklicher oder kunftiger Vorstellungen machen. Die heilige Schrift hat eine Phisiologie und Anthropologie. die sehr leicht ist nach Art Hippocratis und davon sind die beste Spuren Pred. 12. und Nieuwentiit, ob er wohl viele neue Entdeckungen mit einmischt, dient uns doch gar sehr zu diesem Endzweck.

Ueberhaupt sennd wir mit den jezigen Sestehrten übel daran, sie wollen neue unerhörte Dinge ausforschen, die doch in kunstiger Welt nicht bald zum Vorschein kommen: Dann die ursprüngliche letzte Stäublein der Natur nuten uns wenig, aber wenn wir die nächste und brauchbarste Dinge, wie Hipokrates zur Kur der Elenden anwenden, so sind wir weise Leutez deswegen, da die heilige Schrift sowol mit ihs

ren Sinnbildern als insonderheit mit ihren klar auffallenden eigentlichen Worten uns zum nösthigen Verstand bringen will, wie wir Leben und gute Tage haben sollen, so wollen wir auch die Prunckmäsige Zieraten der Nede Kunst meisden und das Nöthige aus heiliger Schrift in unser Herz von GOtt schreiben lassen. Unsmöglich ist den sinnbildlichen Sinn in allem nach zulänglichen Negeln demonstriven. Wer die heilige Schrift aus heiliger Begierde GOtt und JEsu zu Ehren ließt, der sindet viel mehr, als man hier sagt. Was ich schreibe, ist nur eine Anzeige, worauf am meisten zu merken, besonders gegen die Semmlerisch Ecrinthische Abweichungen von dem wörtlichen Verstand heiliger Schrift und wider die Neulingische Wolffische Schein Gründe einer demonstrativischen Erklarung heiliger Schrift. Semmler und viele andere mennen, die Schrift solte nach der heutigen vermeintlich demonstrirten Art gesschrieben senn, aber das Gegentheil zeigt sich in schrieben senn, aber das Gegentheil zeigt sich in heiliger Schrift. Der Teusel muß durch eine ganz gemeine Schreib-Art zu schanden gemacht werden, Wenn wir unsere Anzeigen der sinn-bildlichen Art beiliger Schrift werden gegeben haben, so wird man erst bestimmtere Gründe zum Verstand des Eigentlichen und Sinnbild-lichen Sinnes sinden, und wer mit Abstreisung der weltgesinnten erhaschten Neulings-Vegrisse die Schrift im Feuer des Geistes und Klarheit des reinen Sinnes fleissig ließt und gegeneinander halt, der hat in seinem Innersten alle Wars heit, der heilige Geist leitet gewiß den Aufrichstigen in das Ganze und diese disputiren sehr wesnig, sondern sagen Ja und Amen zu den bestremdlichsten Saken heiliger Schrift, und gesniesen Gnade und Frieden über alle weltgessinnte Vorneigungen.

was im Vorrath der Catechetischen Unsterweisungen pag. 956 zu lesen, das sind lauter leichte allen Kindern faßlische Albbildungen von Jesu Christo, und mit diesem soll das Emblematische Werk beschlossen werden.

1. Aldam ist das Bild des Bundes Sottes von einem auf alle.

2. Zabel und 3. Seth das Bild des Todes und der Wiederherstellung Christi, zum Haupt alles geistlichen Saamens.

4. Zenoch das Bild der Auffahrt Christi.

5. Noah das Bild des Kirchen-Baues nach Christi Auffahrt.

6. Albraham stellet den Glauben,

7. Jsaac den Segen,

8. Jacob das Verdienst,

9. Joseph die Erniedrigung und Erhöhung Christi vor.

10. Moses und Alaron das gedoppelte Mitteler-Amt nemlich das Königliche und Hohes priesterliche in dem das Prophetische mit besbegriffen.

11. Josua die Führung der Seinen in die Ruhe.

12. Bideon die Erlofung seines unterdruckten

Rolfs.

13. Simson stellt vor das unglaubliche Betragen IEsu gegen seine abfällige ehebreches rische Kirche.

14. Samuel JEsum den Seher und Prophes ten aller Propheten, der seiner Kirche alles

vorher saget.

15. David stellet vor das durch Leiden dem

Satan entrissene Königreich. 16. Salomon das im Frieden besessene und mit der höchsten Weißheit regierte Königs reich.

17. Plias die Wunder JEsu auf der Welt.

18. Llisa die mehrere und grössere Wunder Christi durch seine Junger.

19, Sernbabel und Josua Fürsten und Priesster, die in der aus Babel ausgeführten Kirche wieder verbesserte Lehr = Wehr = und Nähr: Stande.

20. Judas Maccabaus die anfangliche Bes

frenung vom Joch des Antichrists.

Das Evangelium, wenn man es recht versteht, macht frolich, und das Wörterbuch, so schwach es auch ist die grosse Unerkenntnis der Zeit zu überwinden, dienet doch, die gewohnte Lehren mit neuen Neitzungen und Erwekungss Mitteln zu bereichern. Wer nun Lust hat, der

Fan

kan genugsame Antriebe daraus nehmen; es dies net sowohl Schulmeistern als andern Lehrern, wenn sie anderst ihre Lenden des Semuths bes gürten und sich in die ganze Einrichtung darzu begeben.

#### 

## Zusaß zu dem Titel

Besteckung des Beistes.

Paulus 2 Cor. 7. Es ist aber sast gleichlaustend, wann er an die Spheser schreibt: Macht nicht trauren duxeite den heiligen Beist, wos mit ihr versiegelt send. Eph. 4, 30. Hätten wir die ächten Gedanken vom Geist, der in uns wohnet, so würden wir diese Stellen leicht versstehen, da sie uns nicht seicht zu tassen sind. Geist ist etwas von den Lichtern, die von oben in uns herab steigen, und die unser selisches Gemüth vereden und erhöhen Es ist etwas Geistsleibliches, dann wann es pur geistlich wäre, so könnte keine Besieckung statt haben. Um die Sache recht vorstellig zu machen, muß man den ganzen Zusammenschluß beider Episteln an die Corinthier nach und nach inne haben.

Man siehet daraus, wie sich Paulus drehet und wendet, damit er den von Paulo ihnen mitgetheilten Seist nicht erbittere oder traurend mache, da er gleich in dem ersten Capitel be-Shh fümkummert ist, daß etliche Paulisch, etliche Resphisch, etliche Apollisch waren, er sagt: Sie verrathen sich, daß sie noch keine geistvolle Leute senn, sondern Milch-Kindlein. Das Schlimmfte bei ihnen war Kap. 4, daß sie so satt und reich waren. Es waren unter den Corinthiern viel, welche keinen Mangel hatten an irgend einer Gabe, Kap, 1. aber das waren die wenigsten. Solche lobte er, daß sie die Sache vom Haupt bedecken so wohl verstanden, welches gewiß geistvolle Leute erfordert. In dem zie Kap. sagte er ihnen rund: daß sie wegen der Befles kung des Beistes in Gefahr sepen als durchs Reuer feelig zu werden. Er bestraft sie Rap. 4. vers 3. daß sie Paulum richten und herab sein, er sagt : Es seien Worte der Aufgeblasenen, vers 19. Kap. 5, 6. bestraft er sie wegen der Gelindigkeit gegen den Blutschänder, und wes gen dessen, daß sie vor heidnische Obrigkeit brins gen, was die Geringste unter ihnen schlichten könnten. In dem 9 und 10. Kap. sagte er ihnen harte Worte aus dem Verfall der Ifraeliten in der Wusten, aber er versüßt es gleich wieder im 10. 11. 12. 13. biß 16ten Kapitel. Er will sie her absehen, da sie nach Rap. 4. so satt und reich seien, ausser Pauli Lehre, und herrschen ohne Paulum.

In der andern Epistel an die Corinthier sagt er in verschiedenen Austheilungen, was er denkt, biß er ihnen sagt: Sie ziehen an dem Joch mit den Unglaubigen, nemlich der falschen Apostel die Petrum höher als Paulum hielten, und

durch

durch scheinbare Dinge den Geist der Corinthier bestecken. Er durchgehet alles, was ihre Besterfung könnte auspurgiren, er stellt ihnen die Hoheit des alten Testaments von der Klarheit GOttes vor, Kap. 3. welches allein im Stand ist ihre besteckte Geister zu erleuchten. Er legt ihnen den Grund der Versöhnung im völligen Licht und in Connexion mit den letzten Dingen vor, Kap. 5, 1. Vergleich mit vers 18. 21.

Er will, daß die Corinthier weite Herzen bekommen, weil sie so engherzig worden, Kap. 6 vers 11. Alles war in Bezug auf 1 Cor. 4. daß fie schon satt und reich senen in ihrer Gelbstrechtfer. tigung. Das war das allerschlimste. Zulest Kap. 7. stellt er ihnen die hohe Berheisung &Ottes vor. und um der willen sollen sie sich von der Befles fung des Geistes loß machen, er versüßt inzwis schen wieder, was hie und da zu hart geredet durch das Lob der milden Steuer Kap. 8, 9. Endlich Kap. 10. deckt er alles auf und sagt ihe nen, daß ihrer viel nicht nur besteckt sondern gant verderbt worden in ihren Gesinnungen, Rap. 11,3. und daß die scheinbare Sachen der falschen Apostel, die ein ander Evangelium und einen andern Geist aufgebracht, von Satan senen, der durch höhere Dinge als Pauli Kreuß war, sie betrogen. Er sagt schon im 4ten Kapistel I Kor. So jemand den Tempel BOttes zerstöret, den werde SDtt zerstöhren.

Also ist das End, daß nicht alle Frrthümer Hhh 2 BeBesteckung des Geistes senn, sondern wann man durch höhere Lehre unter grösserm Schein die Seelen berückt, so wird man von der Einfalt abgeführt.

Zu dem Wort: Genugthuung.

Of Ott als Schöpfer und Erhalter muß seine uns verborgene Vollkommenheiten erof. nen im Evangelio. Die verborgene Vollkom. menheiten sind, daß er seine Heiligkeit d. i. Schärfe des Lichts uns in Christo angenehm macht, da sie uns an sich erschröcklich ware. Das Fundament davon stehet in den Worten Davids 1 Chron. 30, 11. Gedulah und Gebbura sind zwen contraire Kräfften, stehen in Principio Luctæ und vereinigen sich im Tiphas net in dem schönen Licht, worin doch die Wis drigkeit noch nicht ganz verschwunden sondern durch die 4te Mäzach erst überwunden wird, daß sie in die reinste Herrlichkeit und Manises stationem, des Innersten der Gottheit, genannt Hod, ausbricht. Dieser Spruch ist der Schlussel Davids, und er kan keine andere Erklarung haben, wie es aus Ezechiel klar ist. Wir loben GOttes Attributa nicht wie Das

Wir loben GOttes Attributa nicht wie David, Ps. 68, 35. Man soll ihn loben in der Stärke, centralen Zusamenziehung seiner Rakia, seiner Unermeßlichkeit, Ps. 150. Daher, weil man das nicht zum Grund legt, kan man auch die Senugthuung ISsu nicht zulänglich erschöpft hat.

**あ**の#

GOtt hatte David seine Sünden ohne Satisfaction schenken können, aber weil er nach 2 Sam.
12, 14. die Feinde des Herrn hat lästern gemacht, mußte Genugthuung geschehen, und
weil der Teusel das Erlösungs-Werk GOttes
lästert, so mußte Genugthuung geschehen, aber
man muß es tief herholen.

Kæταβολη d. i. die Schöpfung dieser Welt fan nicht ohne den Fall des ersten Engels begrifz sen werden. Dann nach dem Fall ist erst die Schöpfung Esai 43, 7. Ebr. I, 10. Κατ' αρχας nach dren Anfängen kund gemacht, da ohne den Fall keine solche dren Ansänge zu concipire wären. Den Christus hatte in BOtt die Klarheit, che die Welt herab gesuncken, oder in καταβολην ges sallen. Da waren keine αρχαι, sondern nur ein αρχη zu beherzigen. Joh. I. Εν αρχη ην ο λογος. Bei der Schöpfung gieng eine Niederwerfung, καταβολη, vor, wie es JEsus selbst genennt Joh. 17. Die Klarheit GOttes, die der Sohn WOttes hatte in seiner intellectuellen Welt, war vor der Niederwerfung oder vor der καταβολη κοσμε.

In SOtt war das Universum schon Ps. 90. ehe die Welt geschaffen worden, aber noch nicht in der Materialität. Da aber der erste Engel zur Materialität der Welt Ursach gegeben, so hat sich die anziehende Schöpferische Kraft aus SOtt mussen in die Entzündung, welche der gefallene Engel erweckt, ziehen lassen. Die

切りり 3

Cons

Central-Araften sind in Unordnung gekommen. und haben die grobe Materialité in die nara-Bodzu gebracht.

Was vorher nur subtile Lichts-Atomi gewessen, die sind durch diese Bewegung zu sehr versdeckt, und wie der bose Engel selbst tartarisirt worden. 2 Petr. 2, 4. Das wolte zwar SOtt so particular vor der Klarheit des Sohnes VOttes nicht haben: aber weil er den Fall nicht verhindert, sondern zu etwas bessers brauchen wolte: ließ er es so geschehen, daß hernach SOtt nach Jesaia 43, 7. das sinstere Chaos Kap. 45. zum ersten Object der Schöpfung machen mußte, woraus er erst das Licht sormirt, und die grobe Welt mechanisch oder organisch gemacht.

Wie nun die Neutonische Philosophie die erste Gedanken oder raison der Menschen revoltirt, so revoltirt auch dieser Begrif von der naterias lich sensiblen Welt aus der intellectuellen die erste Grunds Gedanken: aber wenn man alles mit jedem vergleicht: so legt sich die Revolte der raison, und die Weißheit wird von ihren Kindern gerechtsertiget.

Es heißt: Ausser dem Wort vom Anfang ist nicht ein einiges worden, was worden. Es ist worden: Es ist nicht directe geschaffen, sondern entstanden, weil SOtt die unordentliche

Acce-

#### wörterbuch.

Aceleration und Retardation in der Schöspfung wieder aufzuheben wußte.

Ciche Riesen Dissertation de motu corpo-

rum 3. 13.

Jacıb Böhm sagt zu viel von den drei Principiis, die erst nach dem Fall zu concipiren nöthig, dann sonst fällt man in die ungegründete Meinurg, als wann in SOtt selbst ein Principium der Finsterniß, oder Materialität

ware, welches nicht ist.

Es gehört also zur Gnugthuung eine tiese Einsicht in die vom Satan erregte Unordnung bei der Schöpfung, und weil Satan immer lässtert, so kan diese Lästerung nicht abgethan werden ohne Satisfaction. Es bleibt bei Davids Worten: Damit du gerechtsertigt werdest, wann du das Urtheil aussprichst, damit du rein gesprochen werdest, und dir niemand keine Schuld gebe, wann du richtest, Ps. 51, 6. Sott muß Recht gegeben werden wider die Calumnien des

Teufels von allen Kreaturen, das ist Satisfaction.



Regio



21.

| Mbaddon.              | I  | Undrer Tröster.     | 32 |
|-----------------------|----|---------------------|----|
| Mbaddon.<br>Abendmal. | I  | Anerbietungen S.    | 33 |
| Aberglauben.          | 5  | Unfang.             | 33 |
| Allfall.              | 6  | Unfänger.           | 35 |
| Abglanz.              | 7  | Angesicht GOttes.   | 35 |
| Abgrenzen.            | 8  | Unkläger.           | 36 |
| Abgrund.              | 9  | Untichrist.         | 36 |
| Abraham.              | II | Apostel.            | 38 |
| Aldam.                | 14 | Aergerniß.          | 39 |
| Aldler.               | 19 | Armageddon.         | 40 |
| Affecten.             |    | Athem.              | 40 |
| Allelujah.            | 22 | Auferstehung JEsu.  | 42 |
| Allter.               | 23 | Aufnahm an Kindes   | 35 |
| Umt.                  | 25 |                     | 48 |
| Umen.                 | 25 |                     |    |
| Anbeten:              | 29 | Bischoffe.          | 49 |
| Anbeter.              | 29 | Augen zuschliessen. | 50 |
| Andere Gestalten      |    | Auserwählte.        | 50 |
| annehmen.             | 32 | Ausgang aus der So. | 51 |
|                       | é  | 21us                | )  |

| Ausgang. 51              | Bós.              | 81   |
|--------------------------|-------------------|------|
| Ausgiessen das Blut      | Braut.            | 81   |
| Jesu. 51                 | Brennen im Beift. | 82   |
| Auskausen. 52            | Brief.            | 82   |
| Austegen die Schrift 54  | Bruder.           | 82   |
|                          | Buch des Lebens.  | 83   |
| 3.                       | Buchstab.         | 84   |
| Babylon. 56              | Bund.             | 86   |
| Bad der Wiederges        | Burge.            | 98   |
| burt. 57                 | Burgerrecht.      | 99   |
| Bann. 57                 | Busse.            | 99   |
| Baum des Lebens. 59      |                   |      |
| Besteckung des Fleisches | C.                |      |
| und Geistes. 60. 849     | Corper.           | 100  |
| Begehren. 61             | Creatur.          | IOI  |
| Begierde. 62             | _ =               | 102  |
| Benne. 63                | Christus.         | 103  |
| Bekanntniß. 64           |                   | 109  |
| Bekehrung 65             |                   | 1=   |
| Bereitschaft. 66         | 1 '               | 110  |
| Beruf. 67                | Enclus.           | 115  |
| Besessene. 67            |                   |      |
| Beschneidung. 69         |                   |      |
| Beten. 72                | Daniel.           | 117  |
| Bewährung 73             |                   | 113  |
| Benjage. 74              |                   | 119  |
| Bildniß, Bild GOt:       | A                 | 122  |
| tes 75                   | Demuth.           | 123  |
|                          | Diener.           | 124  |
|                          | Dienstleistung.   | 125  |
| Blut Christi. 79         | Drache.           | 126  |
|                          | 1 Shh 5 Dr        | (1)3 |

| Dreneinigkeit, T  | ren= | Erbitterung.    | 165   |
|-------------------|------|-----------------|-------|
| . heit.           | 129  | Erbtheil.       | 166   |
| Dunkel.           | 133  | Erde.           | 167   |
|                   | -00  | Erforschen.     | 168   |
| Æ.                |      | Erkanntniß.     | 169   |
|                   |      | Erlaubt.        | 170   |
| Ebraer.           | 135  | Erleuchtung.    | 172   |
| Chestand.         | 136  | Erloser.        | 174   |
| Chre.             | 136  | Erlösung.       | 176   |
| Eigen.            | 138  | Ermahnung.      | 177   |
| Eigenthum.        | 139  | Ernde.          | 178   |
| Einfalt.          | 140  | Erneurung.      | 179   |
| Eingang zum Kön   | ig=  | Erscheinung.    | 182   |
| reich.            | 141  | Erstling.       | 183   |
| Eingebohrner Sol  |      | Erwählung.      | 184   |
|                   | 142  | Essen das Fleis |       |
| Einmuthig.        | 143  | Menschen = C    | Sohns |
| Eins.             | 144  |                 | 185   |
| Einzel.           | 145  | Evangelium der  | Herra |
| Eitelkeit.        | 145  | lichkeit.       | 189   |
| Elemente der We   |      | Ewig.           | 192   |
|                   | 146  | Ewigkeit.       | 193   |
| Elias.            | 147  | End.            | 195   |
| Elisa.            | 148  | Epfer.          | 195   |
| Empfindung.       | 149  | 2               |       |
| Ende aller Dinge. | 151  | 2.              |       |
| Engel.            | 154  | CEASES.         | 700   |
| Entdecken.        | 160  | Falsch.         | 198   |
| Entsehen.         | 161  | Farbe.          | 200   |
| Entzückung.       | 163  | Feindschafft.   | 201   |
| Erbarmung.        | 163  | Feuer.          | 283   |
|                   |      |                 | Fine  |
|                   |      |                 |       |

| 01 0 15           |     | A: * . Y          |     |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| Finsterniß.       | ~   | Gemuth.           | 253 |
| Firmament.        |     | Genugthuung.      | 852 |
| Fleisch.          | 208 | Gerad, aufrichtig | ,   |
| Fleisch und Bein. | 209 | redlich.          | 256 |
| Fleiß.            | 210 | Gerecht,          | 257 |
| Fluch.            | 211 | Berechtigkeit.    | 257 |
| Formen, Figuren   |     | Bericht.          | 263 |
| Gestalten.        | 215 | Geruch.           | 264 |
| Freude.           |     | Geset,            | 265 |
| Friede.           |     | Geschöpt.         | 269 |
| Frenheit.         |     | Geschlecht.       | 270 |
| Frenwillig.       | 221 | Besicht.          | 271 |
| Furcht.           | 222 | Gewalt.           | 276 |
| Fülle.            | 124 | Gewicht.          | 277 |
|                   | •   | Sewißheit.        | 278 |
| G.                |     | Bewissen.         | 279 |
|                   |     | Glanz.            | 281 |
| Gabe.             | 220 | Blaube.           | 282 |
| Ganz.             | 231 | Bleich.           | 284 |
| Gebet.            | 233 | Gnade.            | 285 |
| Gebieten.         | 234 | Gog und Magog.    | 289 |
| Geburten.         | 235 | SDtt.             | 290 |
| Gedanken.         | 236 | Dittes Dienst.    | 295 |
| Gefängniß.        | 239 | Gottes = Furcht.  | 296 |
| Gefühl.           | 243 | Grimm.            | 296 |
| Geheimniß.        |     | Grundveste.       | _   |
| Geist.            |     | Gruß.             | 298 |
| Geist GOttes.     |     | Sut.              | 299 |
| Geist Christi.    | 249 | eut.              | 299 |
| Gemeine, Gemei    | -   | 5.                |     |
|                   |     | Habel.            | 301 |
| schaft.           | 251 |                   |     |
|                   |     | 300               | gar |

Reguter.

| Hagar.                  | 301               | 3.                                |                        |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Handschrift.            | 302               |                                   |                        |
| Harnisch GOtte          |                   |                                   | 337                    |
| Haupt                   | 305               | 1 ( 2 4 1 44                      | 338                    |
| Haushalter.             |                   | 100. 1                            | Jan=                   |
| Haußhaltung.            | 307               |                                   | 339                    |
| Hefftigkeit der 2       |                   | Jehovah.                          | 340                    |
| cten.                   | 308               | JEsus Christi                     | us. 347                |
| Heiligen, Heil          |                   | Imagination.                      | 353                    |
| - 11                    | 309               | Johannes.                         | 354                    |
| Heilige.                | 311               | Jungel JEsu.                      | - 357                  |
| Heiligkeit.             | 313               | Frrthum.                          | 360                    |
| Henoch.                 | 314               | Judas Ischari                     |                        |
| Herabsteigen.           | 315               | Judas Jacobu                      | 18 Sohn.               |
| Deer.                   | 317               |                                   | 36I                    |
| Herrlichkeit GOt        | tes.              | 084                               |                        |
|                         | 318               | K.                                |                        |
| Herrschafft.            | 320               | Ralte.                            | 362                    |
| Herz.                   | 321               | Rampf.                            | 363                    |
| Heulen uud Zähi         | 7=                | Relch.                            | 365                    |
| Klappen.                | 322               | Relter.                           | 366                    |
| Heute.                  | 323               | Rezerisch.                        | .367                   |
| Heil.                   | 325               | Kindschafft, !                    | Rnecht=                |
| Beiland.                | 326               | schafft.                          | 368                    |
| Himmel.                 | 326               | Kleinglaubig.                     |                        |
| Himmelreich.            | 326               | Klug wie die S                    |                        |
| Hochzeit.               | 327               | gen, ohne                         | Falsch                 |
|                         |                   |                                   | 012 075                |
| Hofnung.                | 330               | wie die Taub                      | 11, 3/1                |
| Hohepriester.           | 330               | Rönige der Erd                    | en 371                 |
| Dohepriester.<br>Hölle. | 330               | Rönige der Erd<br>Röniglich Geset | en 371                 |
| Hohepriester.           | 330               | Rönige der Erd                    | en 371<br>3 der<br>374 |
| Dohepriester.<br>Hölle. | 33°<br>331<br>334 | Rönige der Erd<br>Röniglich Geset | en 371<br>der          |

| Königreich Christ | . 374 | Licht.                                | 411   |
|-------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| Krafft.           | 375   | Liebe.                                | 412   |
| Rranckheit.       | 376   | Loben GOtt.                           | 413   |
| Kreuß.            | 379   | Lohn.                                 | 413   |
| Rrieg.            | 379   | Lügen.                                | 414   |
| Kriegsheer.       | 380   | Lust.                                 | 415   |
| Rummer.           | 381   | 100                                   |       |
| Kunst.            | 382   | m.                                    |       |
| Kupferne Schlar   |       | masia                                 | 476   |
|                   | 382   | Magia,                                | 416   |
| Ruß.              | 383   | Mahlzeiten,                           | 418   |
|                   | 0.0   | Majestat,                             | 418   |
| g.                |       | Männlicher S                          |       |
|                   |       | Maria,                                | 420   |
| Lachen.           | 383   | Martnrer,                             | 422   |
| Lammlein.         | 385   | Mäsigkeit,                            | 423   |
| Lange, Breite,    | Tiefe | Meer,                                 | 425   |
| und Höhe.         | 386   | Melchisedeck,                         | 428   |
| Lampen.           | 386   | Mensch,                               | 428   |
| Langmuthig.       | 387   | Michael,                              | 440   |
| Laodicea.         | 387   | Mitte des Hir                         |       |
| Laster.           | 388   |                                       | 44I   |
| Lastern.          | 388   | Mittler,                              | 442   |
| Lasterung.        | 389   | Morgenstern,                          | 442   |
| Lauf=Bahn.        | 395   | Muthwillen tr                         |       |
| Leben.            | 395   |                                       | 444   |
| Lehre.            | 402   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,     |
| Leib.             | 407   | · a.                                  |       |
| Leichtsinn.       | 407   | Nachdenken,                           | 446   |
| Lernen.           | 1     | Name, guter                           | 446   |
| Leuchten.         |       | Natur,                                | 447   |
|                   | 4-01  |                                       | Mein, |
|                   |       |                                       |       |

|                 |     | , , , , ,         |         |
|-----------------|-----|-------------------|---------|
| Mein,           | 449 | R.                |         |
| Neuling,        | _   |                   |         |
| Micolaiten,     | 450 | Roche Shan on S.  | 444     |
| Wathmandia Esis | 451 | 1 /2 1            |         |
| Mothwendigkeit, | 452 | Schlangen,        | 484     |
| M               |     | Rad der Geburt,   | 488     |
| Ψ.              |     | Nath,             | 490     |
| Del,            |     | Raum,             | 492     |
|                 | 453 | Razel,            | 498     |
| Offenbaren,     | 455 | Rechnen,          | 400     |
| Offenbarung,    | 459 | Rechte der Gerech | tia=    |
| Opfer,          | 460 | feit,             | 501     |
| 44              |     | Rechtfertigung,   | •       |
| P.              |     | Rede,             | 504     |
| Manafat         |     | Reinigen,         | 511     |
| Parabel,        | 463 | Reisen,           | 511     |
| Paradies,       | 464 | Valioiana Quit    | 513     |
| Phantasia,      | 465 | Religions=Streit, |         |
| Philosophia,    | 468 | Reue,             | 515     |
| Pralen,         | 470 | Der Reuter auf    | dem     |
| Predigen,       | 472 | weissen, rothe    | $n_{i}$ |
| Priester,       | 474 | schwarzen und fa  | 160     |
| Principium,     |     | len Dierd,        | 516     |
| Prophet,        | 475 | Ruhe,             | 518     |
| Prufen,         | 476 | Rühmen,           | 518     |
| Munce           | 477 | Rustung Gottes,   | 519     |
| Dunct,          | 478 | Cimpania Control  | 2-9     |
| Punctlichkeit,  | 478 | S.                |         |
| A               |     |                   |         |
| <b>Q.</b>       |     | Sabbath,          | 520     |
| Quat            |     | Galz,             | 523     |
| Qual,           | 479 | Salz, Satan,      | 525     |
| Quelle,         | 482 | Schade,           | 526     |
| Quint = Essenz, | 483 | Schärfe,          | 528     |
| 11 01           | 100 |                   | )ams    |
|                 | 3   | Ou.               | MILLE   |

| Schamroth senn,  | 520 | Steine der Erfüllun | 19,   |
|------------------|-----|---------------------|-------|
| Schauplat,       | 530 |                     | 577   |
|                  | 531 | Sterben,            | 578   |
| Schelten,        |     | Sterne,             | 578   |
| Scherz,          | 531 | Stolz,              | 579   |
| Schlange,        | 532 | Strafe,             | 580   |
| Schlußmäsig denk |     | Sunde,              | 582   |
| C. K. S. Comp    | 533 | Cantel              | 30-   |
| Schöpfung,       | 534 | T.                  |       |
| Schrift,         | 546 |                     |       |
| Schuld,          | 548 | Tag Christi,        | 586   |
| Schwachheit,     | 549 | Taufe, .            | 593   |
| Schwanger,       | 549 | Tartarisiren,       | 596   |
| Segen,           | 551 | Zäglich,            | 597   |
| Sele,            | 552 | Tempel,             | 597   |
| Gelig,           | 558 | Teufel,             | 611   |
| Geligkeit,       | 560 | Thier,              | 613   |
| Selbstbetrug,    | 561 | Thron,              | 618   |
| Seufzen,         | 562 | Tiefe,              | 618   |
| Senn,            | 562 | Tinctur,            | 620   |
| Siebende Zahl,   | 563 | Tod,                | 623   |
| Sieg,            | 563 | Todten=Schlund,     | _     |
| Sinnes : Aenderu |     | Banton.             | 636   |
| -                | 564 | Friumnh.            | 626   |
| Sitten,          | 565 | Troster,            | 629   |
| Sonne,           | 565 | Trostlich,          | 630   |
| Sonnenklar,      | 566 |                     | 0,50  |
| Sorgen,          | 567 |                     |       |
| Spectrum,        | 568 |                     |       |
| Stadt Gottes,    | 569 | Uebergebene Lehr    | e,    |
| Standhaft seyn,  | 575 |                     | 63 L  |
| Staub,           | 575 | 142 ( 6 )           | 633   |
|                  | 3.0 |                     | ebera |

| Ueberwinden,      | 633 | Bersetung,        | 660    |
|-------------------|-----|-------------------|--------|
| Ueberwinder,      | 63  | Versöhnung,       | 663    |
| Ueberzeugen,      | 6:4 | Versuchen,        | 664    |
| Ueberzeugung,     | 635 |                   | 666    |
| Uebung,           | 635 | Vollkommen,       | 669    |
| Unauflöslich,     | 636 | Vorbist, .        | 670    |
| Ungesetzte Leute, | 638 | 1                 | 671    |
| Ungerechtigkeit,  | 638 | Vorsehung,        | 672    |
| Unglauben,        | 639 |                   | 0/2    |
| Unrecht thun,     | 640 | •                 |        |
| Unsichtbar,       | 640 | 1                 | 674    |
| Unsterblich,      | 641 | Wahl,             | 675    |
| Unten,            | 642 | Warheit,          | 676    |
| Unwissenheit,     | 642 | Warsager,         | 677    |
| Unzeitige Geburt, | 643 | Wechsel des Licht | s und  |
| Ursacher,         | 644 |                   | 678    |
| 20                |     | Weib,             | 679    |
| $\mathfrak{V}.$   |     | Weißheit vor Gs   | Stt,   |
| Vater,            | 6   | ·                 | 680    |
|                   | 645 | Weißeit aus GC    | Itt in |
| Verachten,        | 646 | Menschen,         | 682    |
| Verdienst,        | 647 | Wiederbringung,   | 683    |
| Verfälschen,      | 647 | Wiedergeburt,     | 683    |
| Vergebung,        | 648 | Wiederschein,     | 684    |
| Werhartung,       | 655 | Wille,            | 685    |
| Verhaftet senn,   | 656 |                   | 689    |
| Verheissung,      | 657 | Wohlgefallen SC   | ,      |
| Vernichten,       | 659 | ann er cem        | 690    |
| Vernunft,         |     | Wohlgefällig,     | 691    |
| Verordnen,        | 1   | Wunsch,           | 692    |
| Versammlung,      | 663 | Wunder-Glaube,    | 693    |
|                   | . 1 | දි. දි            | ans    |
|                   |     |                   |        |

| Zanken um Word<br>Zeichen und Wur<br>Zeit,<br>Zeugen,<br>Zeugniß, | 694<br>695 | Zeugen aus de phángnik, Zertrennung, Zorn, Zurechnen, Zweiseelisch, Zweiherzig, | 696<br>703<br>704<br>720<br>721<br>721 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1</b>                                                          |            | ( on !                                                                          | <b>三型</b>                              |
|                                                                   | math       | the Wörter.                                                                     |                                        |
| <b>U.</b>                                                         |            | 5.                                                                              |                                        |
| Abraham und                                                       | feinem     | Fall Adams,                                                                     | 796                                    |
| Saginen,                                                          | 799        | Keuer.                                                                          | 736                                    |
| Abbildungen von                                                   | JEiu       | Fluch,                                                                          | 780                                    |
| Christo,                                                          | 847        | G.                                                                              | , 0                                    |
| Aldser,                                                           | 727        | (Britis) - working                                                              |                                        |
| Aeste.                                                            | 728        | <b>5.</b>                                                                       |                                        |
| B.                                                                |            | Hauptsehler,                                                                    | 707                                    |
| Baum,                                                             | 729        | Hauptsache der 1                                                                | 737                                    |
| Blåtter,                                                          | 742        | Offenbarung                                                                     |                                        |
| Blech, guldenes.                                                  | 733        | Herz,                                                                           |                                        |
| Blig,                                                             | 734        | Himmel,                                                                         | 738                                    |
| C.                                                                |            | winnier,                                                                        | 743                                    |
|                                                                   |            | J.                                                                              |                                        |
| D.                                                                |            | -                                                                               |                                        |
| Donner,                                                           | 734        | K.                                                                              | ,                                      |
| Dunste.                                                           | 787        | Kainpf Jakob n                                                                  | nit dem                                |
| 史.                                                                |            | ringenden Ma                                                                    |                                        |
| Erden,                                                            | 734        | Königreich & Ot                                                                 | tes,744                                |
| Erden = Kranf,                                                    |            | Rrauter.                                                                        | 744                                    |
|                                                                   |            |                                                                                 | g 'TT                                  |
|                                                                   |            |                                                                                 |                                        |

| 1                  |               |                                         |                                    |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Q.                 |               | g.                                      | 1                                  |
| Licht.             | 752           | Salboldas Heilige                       | ,766                               |
| Luft.              | 786           | Salz,                                   | 771                                |
| m.                 |               | Sonne,                                  | 771                                |
| Meer,              | 757           | Sohne Moah,                             | 797                                |
| Mensch,            | 758           | Staub der Erden,                        | 5                                  |
| Mond,              | 771           | Stäublein,                              | 773                                |
| Morgenröthe,       | 751           | Gerne,                                  | 771                                |
| Morgenstern,       | 761           | Stiftshutte.                            | 775                                |
| TT.                |               | Schnee,                                 | 757                                |
|                    |               | T.                                      |                                    |
| O.                 |               | Thau,                                   | 777                                |
|                    |               | Thiere,                                 | 778                                |
| Offenbarung was (  | 2111          | Tod.                                    | 780                                |
| bildlich zu verste |               | u. v.                                   | ~0=                                |
|                    | 824           | Vogel.                                  | 781                                |
| Opfer,             | 762           | w.                                      | , ,                                |
| ₽.                 |               | Wasser, obere.                          | 783                                |
| /                  | 4             | Quellen,                                | 784                                |
| . Q.               |               | CODALA un lichtingto                    |                                    |
|                    |               | Welt, unsichtbare                       |                                    |
| Quellon der Sinnl  | silder        | Wind                                    | 786                                |
| Quellen der Sinnk  |               | conts                                   | 786<br>787                         |
|                    | dilder<br>831 | Wind                                    | 786                                |
| A.                 | 831           | Wolken,<br>Wurzel,<br>3.                | 786<br>787<br>788                  |
| Regenbogen,        | 796           | Wolken,<br>Wurzel,<br>Burzel,           | 786<br>787<br>788                  |
| A.                 | 831           | Wolken,<br>Worzel,<br>Beiten vorgebilde | 786<br>787<br>788<br><b>t.</b> 797 |

ENDE.







